### THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

et # :

·公祝日

LIBRARY

834Uh6 IS58 v.1-2

**GERMANIC** 

DEPARTMENT

Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

U. of I. Library

MAR 10:36
MAR 18:37

APR -3 1941

MRY 19 1941

MRY 26 1363

SEP 3 0 1902

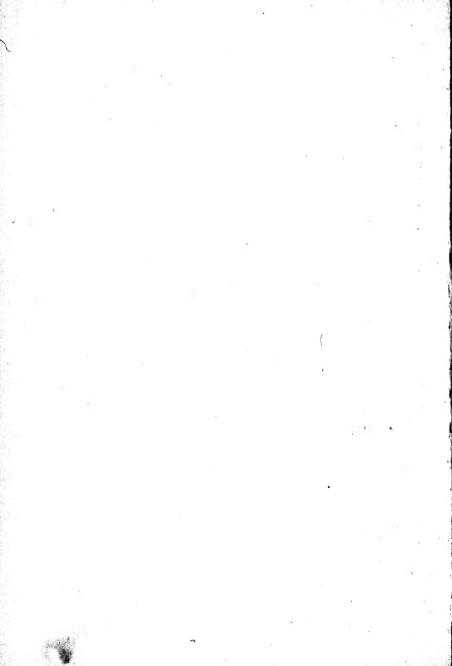

### Goldene Rlassiker=Bibliothek



L. affermed

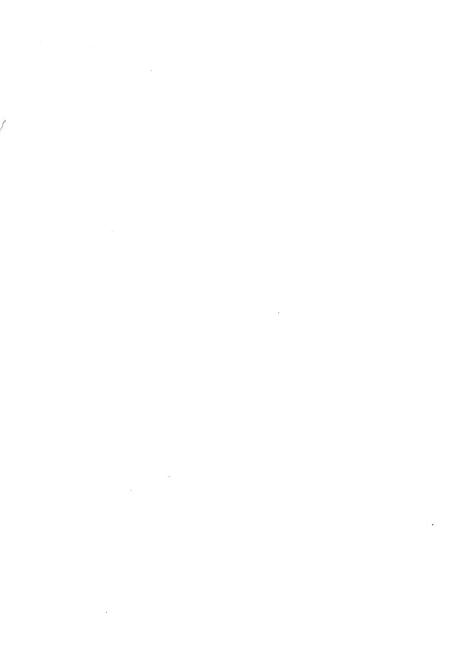

## Uhlands Werke

#### in drei Teilen

**Berausgegeben** 

mit Einleitungen und Anmerkungen verseben

von

Adalbert Silbermann

Berlin — Leipzig — Wien — Stuttgart Deutsches Verlagsbaus Bong & Co.

## Uhlands Werke

# Erster Teil Gedichte

**Berausgegeben** 

und mit einem Lebensbild versehen

von

Adalbert Silbermann

Berlin — Leipzig — Wien — Stuttgart Deutsches Verlagshaus Bong & Co.

Alle Rechte vorbehalten

125 (3v.m.2) 3 20150 MW

termes & MY 13 International News co.

### Inhalt des 1. Teiles.

| Lebens  | ilb    |     |    |      |      |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite<br>VII |
|---------|--------|-----|----|------|------|-----|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Gedicht | e.     |     |    |      |      |     |      |  | • |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | XCVII        |
|         | nhalts |     |    |      |      |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1            |
|         | hrono  | •   |    |      | ,    |     |      |  |   |   | - |   |   |   |   |   |   | 5            |
|         | inleit | _   |    | -    |      |     | ~    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10           |
| A       | lphab  |     |    |      |      |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|         |        | und | ül | berf | dyri | fte | II . |  | • | ٠ |   | ٠ | • | • | • | • | • | 487          |
|         |        |     |    |      |      |     |      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • | f |   |   |   |
|   |   |   |   | 4 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |

#### Lebensbild.

Ludwig Uhland wurde am 26. April 1787 in Tübingen geboren. Die Heimat des Dichters hat uns Eduard Paulus liebevoll geschildert. Tübingen hat eine höchst eigentümliche und ausgezeichnete Lage. Auf dem Rücken des großen, waldigen Ammerberges, der sich langgestreckt zwischen den breiten Talebenen der Ammer und des Neckars erhebt, zieht sich die Stadt hinad. Wo der Rücken noch ziemlich hoch ist, ward die alte Psalz gebaut. Weiter hinunter auf dem Rücken sowie in den Tälern dehnt sich die Stadt aus. Aber sie verläuft sich nicht in den Niederungen. Mitten in der Stadt einen Sattel bildend, worin stolz und erhaben die schöne Georgenkirche steht, schwingt sich der Bergrücken rasch wieder empor zum großen, sich sächerartig verbreitenden Osterberg.

Das Ammertal behnt sich weit und einsam mit einzelnen alten Klöstern bis zu den Höhen des Schwarzwaldes hin. Es stimmt zu sanster Trauer und lockt träumerisch in weite, unbekannte Ferne. Das Neckartal dagegen wird von schönen rundlichen Bergen kräftig geschlossen. Gerade bei Tübingen, gleichsam einen Paß auf das Albgebirge bilbend, mündet das liebliche Steinsachtal. An den Ausgängen der Albtäler liegen alte Städte und Burgen, die den Gedanken an das Mittelalter lebendig

erhalten.

In Tübingen sowie in der Umgegend war damals noch echtes Volksleben rege. Da sah man die Mädchen des Abends unter den großen Linden vor dem Dorse sigen, wie sie ihre Lieder sangen, alte unvergeßliche Volkslieder, die sich als teure Kleinodien durch die Jahrhunderte erhalten baben.

Die Umgebung Tübingens ist überaus reizvoll und hat manchen Dichter begeistert. Unweit der Stadt liegt das Käsebachtal, das Lieblingstal Uhlands. Auch jene mit Kapellen besetzten Berge erfreuten seinen Anblick, wie der Salmanbingerberg und der Wurmlinger Kapellenberg am westlichen Ende des Ammerberges. Die Wurmlinger Kapelle ist durch das Gedicht "Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinah" unsterblich geworden,

Eine Stunde nördlich von Tübingen liegt das ehemalige Kloster Bebenhausen, das später durch Uhlands Zuspruch vor dem Abbruch geschützt wurde. Hier fand der Dichter die Ansregung zu seiner Romanze "Der letzte Pfalzgraf".

Sieben Stunden etwa von Tübingen entfernt, schon im Schwarzwalde, liegt die alte Abtei Hirfau mit ihrer Wunderulme,

die auch von Uhland besungen worden ift.

In Einsiedel dagegen erinnert noch ein Schlößichen an den alten Eberhard im Barte. Durch einen Torweg gelangt man in den kleinen Hof, in dessen Mitte ein stattlicher Baum, Graf Eberhards Weißdorn, steht, den Uhland, als er im Herbst 1810 in dem fremden Paris Sehnsucht nach der alten Heimat und ihren Sagen empfand, im Liede geseiert hat.

Auch Reutlingen und die Achalm liegen nicht weit von Tübingen, jene Ortlichkeiten, die durch die Sberhard-Romanzen

jedem deutschen Rinde vertraut find.

In dieser reizvollen, sagenumwobenen, geschichtsreichen Landsschaft wurde Uhland geboren, und hier wuchs er heran. Das Haus, in dem er das Licht der Welt erblickte, steht in der Neckarshalde. Es wurde aber von den Eltern bald mit einem anderen Haus vertauscht, das dem Großvater gehörte. Die Aussicht von den Fenstern ist malerisch schön. Man blickt über den Neckarsluß und seine weite grüne, von hohen Baumgängen durchzogene Talebene hinüber gerade in das Steinsachtal, an dessen Ende in bläulicher Ferne sich der einsam stehende Berg mit der Salsmandinger Kapelle erhebt.

Die Eltern wohnten im ersten Stockwerk, im zweiten ein Bruder des Baters, der Doktor Gotthold Uhland, mit dessen drei

Töchtern Ludwig viel verkehrte.

Das haus aber, das Ludwig in den letten Dezennien seines Lebens bewohnte, lag an der Recarbrücke. 1836 hatte er es er-

worben, und hier starb er am 13. November 1862.

Es war mit dem hinter ihm aufsteigenden Garten ein echtes Dichter= und Gelehrtenhaus. Im ersten Stockwerk befand sich, einsach eingerichtet, Uhlands Studierzimmer. Der Garten hinter dem Hause zog sich terrassensigning zum Osterberg hinauf. Auf ihn mündete die Hausflur, und selbst als mehr denn siebzigsähriger Greis stieg Uhland ohne Ermüden die vielen Stusen des Garetens empor.

Uhlands Bater, der Universitätssekretär Johann Friedrich Uhland, war ein wackerer Bürger, ein gewissenhafter Beamter und ein liebevoller Hausvater. Er soll mit dem Philosophen Kant große Ahnlichkeit gehabt haben. 1783 hatte er die Tochter Elisabeth seines Amtsvorgängers Hoser geheiratet. Die Frau Uhlandin soll eine außerordentlich wirtschaftliche Frau gewesen sein, ohne daß ihr Tiese des Gemütes und künstlerische Anlagen abgingen.

Ludwig war das dritte Kind seiner Eltern. Der älteste Bruder war bald nach der Geburt gestorben, der zweite wurde in seinem zehnten Jahre durch das Scharlachsieber hinweggerafft.

Im Jahre 1795 wurde ben Eltern noch eine Tochter geboren, Luise, die später den Stadtpfarrer Meher in Pfullingen heiratete und schon 1836 das Zeitliche segnete.

Die Familie Uhland läßt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückversolgen; denn es ist zweiselhaft, daß der in einem mittelhochdeutschen Gedichte als Tänzer erwähnte Uoland ein Borsahre des Dichters ist. Dagegen steht es sicher, so seltsam es auch klingen mag, daß der fromme und gläubige Ludwig Uhland von einem gewissen Jacob Uhlandt, einem Zimmermann in Zebedäi, abstammt, der zusammen mit seiner Gattin im Kirchenduch als gottloser Berächter des Wortes und der Sakramente hingestellt wird. Der Sohn dieses unstrichlichen Mannes war Johann Michael Uhland, der als Duartiermeister den Türkenkrieg mitgemacht und bei der Einnahme von Belgrad im Jahre 1688 eigenhändig einen türkschen Bascha niedergehauen haben soll.

Ein Sohn dieses tapferen Ariegsmannes wurde ansässig in Tübingen und gründete dort eine Handlung. Im Jahre 1722 wurde ihm ein Sohn geboren, Ludwig Josef, der Großvater des Dichters. Ludwig Josef studierte Theologie und brachte es später als Prosessor und Superattendent des evangelischen Stiftes in Tübingen zu großem Ansehen.

Die Familie der Mutter stammte aus Augsburg, wo mehrere ihrer Glieder Bürgermeister gewesen waren.

Der kleine Uhland besuchte gerne seine beiben Großväter Uhland und Hoser. Der erstere hatte seine Amtswohnung neben dem Stifte. Der mütterliche Großvater bewohnte mit zwei Dienerinnen ein altes Haus mitten in der Stadt. Die eine dieser Dienerinnen, die alte Madel, liebte den kleinen Ludwig sehr, und von ihr stammte jener schlichte, eichene Schreibtisch, den Uhland niemals aus seinem Zimmer entsernen lassen wollte, so oft auch seine Gattin ihn später zu bewegen suchte, ihn mit einem beguemeren zu vertauschen.

Der kleine Uhland war kein sehr schönes Kind, wenn er auch durch treue, große, blaue Augen aufgefallen sein soll. Sein

älterer Bruder war viel schöner und feiner und daber viel beliebter bei Bermandten und Befannten. Auch in seinem späteren Alter hatte Uhlands Antlit für einen oberflächlichen Beobachter nichts besonders Anziehendes. Er ist oft für einen Sandwerker oder für irgendeinen Menschen ohne höhere Bildung gehalten worden. Wer aber tiefer zu bliden verstand, der konnte viel aus den hellen und freundlichen Augen und der hoben Stirne lefen. Die Züge um den Mund waren schon bei dem Kinde fest und Uhland war nicht groß, seine Gestalt hatte etwas Festes und Gedrungenes. Er hielt sich stramm und ruhig. Schon früh zeigte er große Vorliebe für forperliche übungen. Rein Graben war ihm zu breit, keine Treppe zum Hinabspringen zu hoch. Im Sommer babete und ichwamm er im Redar, im Binter vergnügte er sich am Schlittschublaufen, zeitlebens aber bilbeten seine größte Freude die Ausflüge und Fußwanderungen in die Umgegend, die ihn oft tagelang von Saufe fernhielten.

Das Lernen wurde dem begabten Kinde leicht. Er saß fast immer Erster, und der strenge Rektor Hutten liebte den fleißigen Knaben.

Die Zeiten, in die die Kindheit Uhlands fiel, waren politisch bewegte. Auf den Spaziergängen, die der Bater mit ihm nach Rottenburg unternahm, sah Uhland Ungarn und Kroaten lagern, und auch in Tübingen selbst zogen abwechselnd Osterreicher und Franzosen ein. Die politischen Ereignisse spiegelten sich in den Spielen der Knaben wider, die sich als Franzosen und Osterreicher bekriegten. Uhland hielt es immer mit den Deutschen, und obwohl er ziemlich klein für sein Alter war, fürchtete er sich nicht vor größeren Buben.

In seinem zwölsten Jahre trat Uhland in die schola anatolica des Rektors Kausmann ein. Hier lernte er vor allem lateinische Berse machen, deren Bildung ihm so leicht wurde, daß er an einem Sonntag davon sogar einmal hundert versfertigt haben soll.

Der menschenfreundliche Rektor unternahm auch des öfteren Spaziergänge mit seinen Schülern, von deren einem Uhland immer gern erzählt hat. Er konnte es nicht vergessen, welchen Eindruck das liebliche ländliche Leben auf dem Hosqut Rosed auf ihn gemacht hatte, wo die Raben aus dem Walde herbeisslogen, um sich Futter zu holen, und wo sich im Hosq die meist so feindlich gesinnten Tiere, Hunde, Kahen, junge Schweine mit Waldvögeln, Tauben und Hühnern um die große Futtersschüssleibersammelten.

Mit einem Schulfreunde las er die Ritterromane von Spieß und Cramer, beren abenteuerlichen Inhalt sie des Sonntags bann auf ihrem selbstversertigten Bubbentbeater aufführten.

Der Knabe liebte es, sich mit irgenbeinem Buche auf die Höhe des Hierberges, der damals noch Heideland war, zurückzuziehen. Dort las er den Ossian und Hölths Gedichte und nährte durch diese Poesien die ihm angeborene Schwermut. Oft sah er dort auch den eilenden Wolken und dem hereinbrechenden Gewitter zu, und erst der prasselnde Regen konnte ihn nach Hause treiben.

In jenen Jahren entstanden auch die ersten Gedichte Uhlands. Das erste ist eigentlich eine Schulaufgabe. In der Tübinger Schule war es gebräuchlich, daß der Erste der Klasse in eigenen Versen den Kektor um die Erlaubnis zu einem Ferientage bat. So entstand im Herbst 1800 die "Bitte um die Herbstvakanz".

Gegen Ende des Jahres wurde dem Anaben ein Familiensstipendium zuteil. Um aber in den Genuß des Geldes zu kommen, mußte der noch nicht fünszehnjährige Uhland sich in der Universität einschreiben lassen und entweder Theologie oder die Rechtswissenschaft studieren, weil der Stifter des Stipendiums, aus Arger darüber, daß ihn die Arzte nicht von seinem schweren Leiden hatten heilen können, die Studenten der Medizin von jeder Bewerbung ausgeschlossen hatte.

Auf den Wunsch des Baters wählte Uhland die Rechtswissen-

schaft zu seinem Studium.

So wurde er am 3. Oktober 1801 immatrikuliert. Aber es gab noch mannigsache Lücken in der elementaren Bildung außzufüllen. Uhland suchte dies durch Privatunterricht beim Respetenten Seubert zu erreichen. Er zeigte ganz besonderen Sifer für die alten Sprachen und erzählte später: "Auch außer den Unterrichtsstunden beschäftigte ich mich viel mit den kassischen Autoren; — mit meinem Freunde und Schulkameraden Hermann Emelin habe ich wiederholt die Odhsse und die griechischen Tragiser, besonders den Sophokles, gelesen. Den Sommer über brachten wir manche Abendstunde in seines Baters Garten zu. Ich machte auch gerne meine Neusahrsgedichte für den Großbater in horazischen Versen.

überhaupt war ich Familiendichter. Auch für Onkel Doktors Mädchen machte ich ihre Geburtstagswünsche. Die deutschen Berse wurden zu Hause und bei Behörden gerne gesehen, um— ben Stil zu bilden. Um diese Zeit sand ich bei einem Berwandten, dem Prosessor Weiße, in einem Journal, "Das Heidelberger

Museum' betitelt, Lieber aus bem Belbenbuche, namentlich bas Lieb vom alten Silbebrand, bas tiefen Ginbruck auf mich machte."

Für die Mathematik zeigte Uhland nur wenig Begabung. Auch der Geschichtsunterricht sprach ihn seltsamerweise wenig an, aber dies mag wohl an dem sarkastischen Vortrag des Prosessors Rösler gelegen haben, der im übrigen ein freundslicher und gefälliger Mann war und dem jungen Studenten aus seiner Bücherei gerne den Sazo Grammaticus in Müllers übersetung oder die Heldensage mit nach Hause gab. "Aus diesem Werke", sagte Uhland selbst, "entkeimte meine Vorliebe für die nordische Mythe. Der Heldensage habe ich meinen "blinden König" entnommen." Angeregt wurde Uhland dagegen durch die Vorlesung des Prosessors Sehbold über Homer. Und als Sehbold einst in einer Vorlesung die Odhsse mit dem lateinischen Gedichte "Walter von Aquitanien" verglich, da wurde die Sehnsucht in Uhlands Brust so stark, daß er in die Wohnung des Lehrers eilte und sich von ihm den Waltarius erbat.

Das schlug in ihn ein, und was die klassischen Dichtwerke ihm nicht geben konnten, weil sie zu klar, zu fertig dastanden, was er an der neueren Poesie mit all ihrem rednerischen Schmucke vermiste, das fand er hier: "Frische Bilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach." In seiner Begeisterung wollte er sogar das alte Gedicht des Ekkeard abschreiben.

Balb nachdem Uhland zu studieren begonnen hatte, wurde Carl Philipp Conz, der Jugendsreund Schillers, als Prosession der deutschen Literatur nach Tübingen berusen. Auch er war gegen den jungen Uhland, der nicht ohne Nupen ein stilistisches Kolleg bei ihm hörte, freundlich und gefällig.

Uhlands Studentenleben versloß einsach und ruhig und hatte mit dem sogenannten Burschenleben nichts zu tun. Er war zu schweigsam und zu zartfühlend, um an den etwas rohen Bergnügungen der übrigen akademischen Jugend Gefallen zu sinden. Das bescheidene Taschengeld, das er vom Vater bezog, verwandte er lieber zu Bücherankäusen. Dennoch bewegte er sich gern im engen Kreise vertrauter Freunde. Er trank in den Weinhäusern der Stadt oder der Umgegend häusig seinen Schoppen, und einer Studentensitte der damaligen eisenbahnlosen Zeit ist er sein lebelang treu geblieben, der Sitte nämlich, zu Fuß, den Kanzen auf dem Kücken, den Ziegenhainer in der Faust, die Heimat zu durchstreisen.

Lebensbild XIII

Aus jener Wander- und Burschenstimmung heraus, die das Kernersche Lied "Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein" und Gustav Schwads "Bemooster Bursche zieh' ich aus" hervor- gezaubert hat, ist auch Uhlands Studentenlied "Was klinget und singet die Straße heraus" entstanden. Zum Tanzen war Uhland wenig geneigt, dagegen sang er gern; er liebte die Violine, und obwohl er selbst kein Instrument spielen konnte, hatte er doch viel Gefühl für Musik.

Allmählich schlossen sich an Uhland einige gleichgesinnte Stubenten der verschiedensten Fakultäten zu einem zwanglosen Bunde an. Im Jahre 1804 war Justinus Kerner nach Tübingen gekommen. Obwohl Kerner ein ganz anders gearteter Mensch als Uhland war, brachte die Liebe zur Poesie beide einander sehr nahe. Kerner wurde der vertrauteste Freund Uhlands. Fast ebenso nahe wie mit Kerner war Uhland mit Karl Waher verbunden, der diese Freundschaft im Jahre 1867 durch sein Buch "Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen" versewigt hat.

Der Dritte im Bunde war Carl Roser, der dann Uhlands Schwager wurde; Heinrich Köstlin und Schoder haben gleichsfalls dem Kreise angehört, Schoder, dessen Name in dem witigen Epigramm fortlebt, mit dem Haug die Gedichte des jungen Mannes begrüßte:

Apollo sprach zu Schoder: "Sch!! — ober?!!"

Es ist gewiß seltsam, daß sich die sorgfältige und aufrichtige Art zu dichten, wie sie Uhland eigen war, zu engerem Bunde mit der etwas genialisch oberslächlichen Beise Kerners zusammenschloß. Die beiden Freunde haben ja bekanntlich jene Bossensparodie "Der Bär" oder wie Kerner sie nannte "Die Bärenstiter" gemeinsam gedichtet, ohne daß man dis heute wüßte, was davon dem Uhlandschen, was dem Kernerschen Genius zukommt.

So ist auch wahrscheinlich das von Maher veröffentlichte Zweite Nachtblatt ober "Einstweisige Vorrede für das erst zu fertigende Werk: Der Rosengarten, altdeutsche Lieder und Volkslieder, gesammelt von Justinus Kärrner", ein gemeinsames Elaborat von Uhland und von Kerner.

Für die Gedichte des Freundes hegte Uhland stets große Bewunderung, und er schätzte sie weit mehr als seine eigenen. Aber mit der ihm eigenen Ehrlichkeit und Selbständigkeit bewahrte er sich immer ein freies Urteil, und so gern er auch die

überlegene Genialität des Freundes anerkannte, so bemerkte er doch, daß Kerners poetischer Stil bisweilen recht nachlässig war. So warf er ihm z. B. vor, daß er viel zu oft lange Wörter kurz gebrauche: "Ich weiß wohl," schrieb er, "man nimmt es nicht so genau damit, ich lasse es auch da gelten, wo die Silbe zwar lang, die daraussolgende aber noch länger, d. h. von noch größerem Nachdruck ist; dies ist aber dei Dir nicht immer der

Fall, und folche Barten tommen allzuoft vor."

Es ist auch beachtenswert, mit welcher Sicherheit Uhland die Verschiedenheit zwischen seinen Gedichten und denen Kerners erstannte. Er wußte, daß ihm das rege, glänzende Spiel der Phantasie in der Poesie am meisten fehlte. Er wußte, daß seine Art zu dichten mehr Sache der Stimmung war. "Die Phantasie geht auss Mannigsaltige, daher macht Kerner aus seinen Liedern später Dramen, wie beim Totengräber; das Gestühl dringt durchaus auf Einheit, und darum vielleicht werden mir größere Entwürse zur einzelnen Komanze, die Komanze zum Epigramm."

Die Freundschaft mit Kerner erhielt übrigens später, meistens insolge politischer Gegensäße, einige Risse, aber ganz in die Brüche ist sie nie gegangen. Und als im Februar 1862 Justinus Kerner starb, da ließ sich Uhland troß seinen bald 75 Jahren durch das rauhe Winterwetter nicht abhalten, die weite Reise von Tübingen nach Weinsberg zu unternehmen und vom Trauerhause aus den Sarg des alten Freundes zu Fuß auf den Friedhof zu geleiten. Hier hat sich Uhland vielleicht die Krankheit geholt, die ihn einige Monate später selbst in die Erde zog.

Bu Uhlands Freunden gehörte auch Friedrich von Harpprecht, der später im russischen Feldzuge gefallen ist, und den Uhland in dem Gedichte "Auf der überfahrt" seinem eigenen Oheim Hofer, der gleichfalls im Kahre 1813 gestorben war, gegenüber-

gestellt hat:

Jener wirkte still hienieden, Und so ist er auch geschieden, Dieser, brausend vor uns allen, Ist in Kamps und Sturm gefallen.

Uhland hat es dann übernommen, die hinterlassen Werke bes Freundes mit einem kurzen Lebensbilbe unter dem Titel "Denkmal Friedrichs von Harpprecht" herauszugeben. Es ist dies das erste Buch gewesen, mit dem Uhland an die Öffentslichkeit trat.

Der Freundestreis, bessen geistiger Mittelpunkt trot allem ber schweigsame Uhland war, und zu dem auch noch Hermann Emelin gehörte, versammelte sich seit 1804 in dem Gasthaus zum Ochsen. Es waren hauptsächlich literarische Bestrebungen, die die jungen Leute verbanden. Man beschäftigte sich sehr viel mit der neuen Richtung der deutschen Poesie, jener Richtung, die man die jüngere Komantist genannt hat. Das Hauptlager der neuen Schule, an deren Spise Brentano, Arnim, Creuger und Görres standen, besand sich in Heidelberg, von wo auch das Organ des romantischen Bundes, die "Zeitung für Einsiedler", ausging.

All die jungen Freunde in Tübingen waren Anhänger der romantischen Richtung und wurden, gleich Uhland, durch die "Zeitung für Einsiedler" und die darin herrschende Liebe zum Altertum sofort angezogen.

Das bei Cotta in Stuttgart seit 1807 erscheinende Morgenblatt bekämpste dagegen zum Arger der Tübingischen Genossen die romantische Richtung.

Auf diese Beise kam Uhland mit den Seinen in eine gegensähliche Stellung zum Morgenblatt. Und sie kamen auf den Gedanken, ein eigenes Blatt zu gründen, ein Gedanke, der dann auch im Jahre 1807 verwirklicht wurde. Die Freunde gaben ein handschriftliches "Sonntagsblatt" heraus, worlder Uhland an Leo von Seckendorff am 6. März 1807 berichtete:

"Es foll ein gemeinschaftlicher Berein unserer Rugendboefie fein. Gefprache über verschiedene Gegenstände, Gebichte, Auffate über Boesie, Satiren find der Inhalt. Man teilt einem traulichen Rreise Dinge mit, die sich nicht fur bas Bublifum eignen würden. Es sind wirklich einige porzligliche Stude pon Rerner und einem Ungenannten zutage gekommen. Auch Musikalien, Beichnungen von einem unserer Freunde, der nicht ge= ringes Talent gur Karifatur besitht, sind beigefügt. Da ich überhaupt seit geraumer Zeit Weniges habe, so konnte ich bisber Beniges beitragen. — Unlängst habe ich ein Blatt ausgearbeitet. das ganz der alten Poesie geweiht ist. Es enthält ein Bruchstück aus den Nibelungen mit Beziehungen auf das Ganze, welche lettere ich Ihnen hier mitteile, obgleich unvollständig in Form. Dann folgen einige altenglische Balladen, wovon ich zwei im vorigen Spätjahre auf einer Fußreise in der Schweis aufgetrieben habe. In einem fünftigen Sonntagsblatt will ich auch meine Ansichten über das Romantische zur Brüfung ausstellen."

Das hat dann Uhland auch in dem folgenden Auffat getan.

#### über bas Romantische. 1)

"Das Unenbliche umgibt ben Menschen, bas Geheimnis ber Gottheit und ber Welt. Was er selbst war, ist und sein wird, ist ihm verhüllt. Suß und surchtbar sind diese Geheimnisse.

Hier zieht sich um sein einsames Schiff bas unermegliche Weltmeer; er zittert vor dem dumpsen Brausen, das ihm Sturm bräut. Und wenn er auch das Land erreicht, ist er sicher, daß nicht der Dzean, der die Feste rings umgürtet, mächtig hereinswoge und sie mit ihm verschlinge?

Dort hebt sich über ihm und dem Irdischen der heilige Ather. Der Gedanke will sich in diesen reichen Sternenhimmel mit seinen kalten, inhaltlosen Dreiecken heben. Die reellen Seelenkräfte langen mit unendlicher Sehnsucht in die unendliche Ferne. Der Geist des Menschen aber, wohl fühlend, daß er nie das Unendliche in voller Klarheit in sich auffassen wird, und müde des unbestimmt schweisenden Berlangens, knüpft bald seine Sehnsucht an irdische Bilder, in denen ihm doch ein Blick des übersirdischen aufzudämmern scheint; mit liebender Andacht wird er solche Bilder umfassen, ihren geheimsten Mahnungen lauschen, wie Maria den Gott in Kindesgestalt am Busen wiegte; sie erscheinen ihm wie Engel, freundlich grüßend, aber zugleich mit dem Fittich, auf dem sie sich immer in das Unendliche ausschwingen können.

Aber auch jene surchtbare Welt sendet uns ihre Gestalten, die schaurigen Nachtgeister; bedeutende Stimmen hören wir aus der Finsternis. Fast in jedem Bilbe, das ein Geheimnis ansbeutet, glauben wir gerade eines jener großen Geheimnisse zu ahnen, nach denen unser Sinn, mit oder ohne Bewußtsein, immer sich hinneigt.

Dies mhstische Erscheinen unseres tiefsten Gemütes im Bilbe, dies Hervortreten der Weltgeister, diese Menschwerdung des Göttlichen, mit einem Worte: dies Ahnen des Unendlichen in den Anschauungen ist das Romantische.

Die Griechen, in einem schönen, genußreichen Erbstriche wohnend, von Natur heiter, umdrängt von einem glänzenden, tatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriedigung trachtend, tannten oder nährten nicht jene dämmernde Sehnsucht nach dem Unendlichen. Ihre Philosophen suchten es in lichten Shstemen aufzusassen, ihre

<sup>1)</sup> Berf. bieses, ben seine noch sehr mangelhafte Bekanntichaft mit ben Kunste werten ber romantischen Poesie gegen seine eigenen Ansichten mißtrautich macht, will bie letteren hier ben Kundigen zur Prüfung vorlegen.

Lebensbild XVII

Dichter stellten jeder innern Regung des Höheren äußerlich eine helle, mit kräftigen Umrissen abgestochene, mit bezeichnenden Attributen ausgerüstete Göttergestalt entgegen. Ihr Olhmp stand in lichter Sonne da, jeder Gott, jede Göttin ließ sich klar darauf erblicken.

Einzelne Erscheinungen in ber griechischen Boesie find vielleicht mehr für uns romantisch, als sie es für die Griechen

felbst maren.

Der Sohn des Nordens, den seine minder glänzenden Umgebungen nicht so ganz hinreißen mochten, stieg in sich hinab. Wenn er tieser in sein Inneres schaute als der Grieche, so sah er eben darum nicht so klar. Seine Natur lag halb in den Wolken. Daher waren seine Götter ungeheure Wolkengestalten, ossianische Nebelgebilde; er wußte von Meerseien, die aus der blauen, unendlichen See auftauchten, von Elsen, Zwergen, Zausberenn, die alle mit seltsamer Kunde aus der Tiese der Natur hervortraten. Er verehrte seine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilden Sichenhainen; aber um diese Steine bewegte sich der Kreis des Unsichtbaren, durch diese Eichen wehte der Odem der Himmlischen.

So finden wir uns mitten in dem Begriffe des Romantischen,

wie er oben angegeben worden.

Wie der romantische Sinn der gotischen Stämme sich mit ihnen in verschiedene Länder verbreitete oder mit der Romantik anderer Bölker zusammentras, wie das Romantische sich in verschiedenen Gegenden verschieden gestaltete, und so manches andere sind wichtige Gegenstände historischer Untersuchung. Auch möchte es nicht unerheblich sein, zu entwickeln, wie sich das Wort romantisch von seiner nationalen Beziehung zum Kunstbegriff erweiterte. Hier nur noch von einigen Hauptmomenten der Romantis, und zwar zuerst von dem romantischen Christenstum und der romantischen Liede.

Das Christentum trat auf mit erhabenen Lehrworten aus dem Reiche der Unendlichkeit. Seine Nachfolger ergriffen zu diesen Worten die Bilder, als da sind das Kreuz, das Abendemahl (daher in der Folge die Romane vom Gral) u. s. f.; sie bestaunten die Wirkungen der Religion in den Heiligen, diesen Wundergestalten mit dem Scheine des Himmels um das Haupt. Die Walfahrten, die Kreuzzüge waren eine Folge des Glausbens an die Heiligkeit gewisser Gegenstände und Gegenden: des Grades Jesu, der Stadt Jerusalem, des ganzen Gelobten Landes. Das Christentum ist ein viel umfassender Gegenstand der Romantik, aber wohl nicht die Mutter derselben. Schon

in den alten noroischen Götter- und helbensagen herrscht ber romantische Sinn.

Der Geist der romantischen Liebe (Minne) ist dieser: durch die Bande der Natur und des Charakters an das Weib gezogen, glaubt der Mann in der himmlischen Gestalt seinen Himmel zu sinden; des Weibes kindliche Einsalt ist ihm die Kindheit einer höhern Welt. Er legt hinter die schöne Hüle das Ziel von all seinem Sehnen, seine ganze Unendlichkeit. Daher die Ansbetung, mit der er vor der Gesiebten kniet. Ihr Rosenantlit erscheint ihm in Verklärung, aus ihren Augen leuchtet ihm der Himmel mächtig hervor. Jedes leise Zeichen der Huld ist ihm Segen aus der Höhe, jede zarte Rede ist ihm Offenbarung.

Was daran Schein sei, was Wahrheit, wer will es er=

gründen?

Religion und Minne sind es, für die der Helden Kraft rang und strebte. Religiosität, Minne und Tapserkeit machen den Geist der Ritterwelt aus.

Es gibt romantische Charaktere, d. h. solche, die der romanstische Glaube ganz ergriffen hat und Motiv ihrer Gesinnungen und Handlungen wird: Mönche, Nonnen, Kreuzritter, Ritter des Grafs u. s. f., wie überhaupt alle die poetischen Ritter und

Frauen des Mittelalters.

Auch die Natur hat ihre Komantik. Blumen, Regenbogen, Morgen= und Abendrot, Wolkenbilder, Mondnacht, Gebirge, Ströme. Alüfte usw. lassen uns teils in lieblichen Bildern einen zarten, geheimen Sinn ahnen, teils erfüllen sie uns mit wunderbarem Schauer.

Manche Naturerscheinungen, Orkane, Gewitter, stürmen zu rauh herein, sprechen ihren Sinn zu saut aus, übertreiben zu sehr die Uhnung durch Schrecken, um noch romantisch zu sein. Doch können sie es werden, wenn sie, mehr untergeordnet, etwa

in einer Sandlung als Borbedeutung eintreten.

Eine Gegend ist romantisch, wo Geister wandeln, mögen sie uns an vergangene Zeiten mahnen oder sonst in geheimer Geschäftigkeit sich um uns her bewegen. Wir stehen noch außer dem Reigen der luftigen Elsen, die nach der nordischen Sage nur der sieht, der innerhalb ihres Kreises steht; aber wir fühlen ihre wehende Bewegung, wir hören ihre slüsternden Stimmen.

Die Romantik ist nicht bloß ein phantastischer Wahn bes Mittelalters; sie ist hohe, ewige Poesie, die im Bilbe darstellt, was Worte dürstig oder nimmer aussprechen, sie ist das Buch seltsamer Zauberbilber, die uns im Verkehr erhalten mit der dunkeln Geisterwelt; sie ist der schimmernde Regenbogen, die

Debensbild XIX

Brüde der Götter, worauf, nach der Edda, sie zu den Sterblichen herab und die Auserwählten zu ihnen emporsteigen. Hat denn stets der absprechende Unglaube der neuen Zeit bessern Grund

als der verrufene Aberglauben der Alten?

Auch hat der beständige Umgang mit dem Bunderbaren, das von allen Seiten über uns hereinhängt, so vielen den Sinn dafür benommen. Sie haben es verwechselt mit ihrer Gemeinsheit, und wem noch der höhere Blick geblieben, den nennen sie Schwärmer.

Nun so laßt uns Schwärmer heißen und gläubig eingehen in das große romantische Wunderreich, wo das Göttliche in

tausend verklärten Gestalten umberwandelt!"

Uhland zeichnete im Sonntagsblatte, das man vielleicht mit dem Bundesbuche des Göttinger Haines vergleichen könnte, mit Florens, während Kerner sich den Namen Clarus zugelegt hatte. In gewissem Sinne parodierte das Sonntagsblatt der

Tübinger Freunde das Cottasche Morgenblatt.

Von den Dichtungen der Komantiker und ihren literarischen Beröffentlichungen wirkten am meisten auf Uhland die von Arnim und Brentano herausgegebenen Volkslieder. Für das Volkslied hatte er überhaupt ein reges Interesse. Mit Begeisterung hatte er Herbers Volksliedersammlung studiert, und durch diese war er auf Perchs, "Reliques of ancient English poetry" und auf französische Volkslieder gebracht worden.

Das Berhältnis Uhlands zur Komantif ist von Hermann Fischer in seiner Studie zu Uhlands Säkularseier und zuletzt von

Hans Haag gewürdigt worden.

In Kerners Almanachen veröffentlichte Uhland satirische Gebichte auf die Gegner der Romantik, indem er sich dazu romantischer Versmaße bediente. Auch das Märchen Uhlands muß als ein ernsthaftes Manifest der schwäbischen Romantiker bezeichnet werden.

Wie "Des Anaben Bunderhorn" in beutsicher Weise Uhlands Lyrik beeinflußte, so blieb das Tiecksche Theater nicht ohne Be-

beutung für seine bramatischen Bersuche.

über die romantischen Formen hat sich Uhland häusig außegesprochen. Was das Sonett betrifft, so will er es nicht als eine bloße Reimspielerei, sondern als eine Form aufgesaßt wissen, statt deren man für gewisse Gedanken und Empfindungen schwerslich eine angemessenere sinden möchte. So schreibt er im Jahre 1809 an Mayer, und ein Jahr vorher hatte er dem Freunde Kerner das Sonett als eine liebliche harmonische Form gepriesen,

allerdings dabei die Frage aufwerfend, ob es sich auch für unfre Sprache eigne.

Er hat sich auch ber Glosse bedient und anderer romantischer Strophen und Verse, aber er empfand bennoch eine gewisse Abneigung all diesen südlichen Formen und Bilbern gegenüber, und diese Abneigung verhehlte er auch keineswegs dem Grasen Loeben, dem er am 18. März 1812 schrieb:

"Ihre bilberreiche Sprache mahnt an die Spanier, aber dürsen wir jemals mit diesen um den Preis der Phantasie in die Schranke treten? Phantasie ist das Element der spanischen Boesie, Gemüt das der deutschen; dem ewig zuströmenden Bilberreichtum geziemt die Pracht der Rede, je voller der Strom, um so höhere und rauschendere Wellen schlägt er. Das Gemüt aber liebt die unmittelbarsten Laute und weiß das einsachste Wort zu beleben. So meine ich, könne es dem Deutschen begegnen, daß er den prunkshaften Stil der Gleichheit wegen noch fortsühre, wo die Bildersfülle nicht ebenso stetig mitschreitet, und daß er andererseits die innigeren Regungen des Gemüts, mithin sein Eigenstes, unter dem äußeren Schmuck erdrücke. Es ist ein trefsliches, altes Sprichwort: "Schlicht Wort und gut Gemüt, das ist das echte deutsche Lied!""

Dennoch ist die romantische Gruppe in Uhlands Gedichten nicht klein, und sie sindet ihren Abschluß durch die beiden genialen Gesänge des "Fortunat".

Fischer wirst die Frage auf, weswegen Uhland dies romanstische Spos nicht vollendet habe, und er meint, der Dichter müsse der ganzen romantischen Fronie und Formenspielerei satt gesworden sein. Denn so ernst er es auch mit der geistigen Aussfüllung von Formen wie Sonett und Oktave genommen habe, mit seiner tiessten Natur habe das ganze romantische Formenswesen nie recht harmoniert.

über all diesen dichterischen und literarischen Bestrebungen vernachlässigte Uhland sein eigentliches Fachstudium nicht. Bis zum Jahre 1805 hatte er sich mehr mit Poesie und Phisologie beschäftigt. Sett trat die Rechtswissenschaft in den Bordersgrund. Eine seltsame Erscheinung in Uhlands dichterischer Prosduktion ist die Tatsache, daß sein Liederquell dann am reichsten sloß, wenn ganz anders geartete Dinge im Mittelpunkt seines Interesses standen. Und der Dichter berichtet selbst von dem gewaltsamen und instinktmäßigen Vordrängen seiner Poesie unter ganz fremdartigen Beschäftigungen. So entstanden in diesen sleißig verbrachten Studienjahren viele und herrliche Lieder.

Lebensbild XXI

Die jugendliche Schwermut hatte ber junge Dichter burch die reisende Selbständigkeit seines Wesens bald überwunden. Vielleicht hat ein heimliches Herzenserlednis im Sommer 1804 diese Reise beschleunigt und dem Jüngling die Augen für die Welt geöffnet. Es kamen Augenblicke, wo er seiner lhrischen Produktion geradezu seindlich gegenüberskand und die ihm reiser und größer erscheinende Kunst des Dramas und des Epos erstrebte. So entwarf er bereits 1805 eine Tragödie "Achilleus Tod". Aber trozben blieb in den Jahren 1806 dis 1812 die Kyrik im Bordergrund. Die Liedesgedichte jener Zeit entbehrten nicht so ganz der realen Grundlage, wie man es nach Uhlands "Entsschuldigung" vermuten sollte. Hat doch sicherlich zwischen dem Dichter und der früh verstorbenen Wilhelmine Gmelin ein zartes Rosenband bestanden. Das reizende Mädchen steht hinter vielen Gedichten aus den Jahren 1805 bis 1810.

Im Oktober 1806 sandte Uhland 27 Gedichte von sich und 7 von Kerner an Leo von Seckendorf nach Regensburg zur Aufsnahme in den Almanach, und in den Herbstfferien machte er mit einigen Freunden eine Fußreise durch die deutsche Schweiz, auf der er "Tells Platte" dichtete und jene schon erwähnten zwei alten Bolkslieder aufsand.

In den Briefen, die Uhland an Sedendorf richtete, trat bereits jenes nie mehr verlöschende Interesse zutage, das er für alte Bolksromane empsand. Er bedauerte die Berachtung, mit der die Gebildeten auf jene romantischen Kunden herabsähen, und wollte, daß man jeht endlich um so mehr darauf achte, zu retten, was noch zu retten wäre. Aber nicht nur ursprünglich deutsche, auch die Kunden der Wandervölker von den Kittern der Tafelrunde, des Grass, Karls des Großen sowie die altnordischen Erzählungen zogen seine Ausmerksankeit an; denn er meinte, daß sich im Mittelalter ein Geist des gotischen Kittertums über die meisten Bölker Europas ausgebreitet habe.

So wurde Kerner, als er sich in Wien befand, von Uhland gebeten, auf der Hosbibliothek nach alten Handschriften zu sorsschen, und der Freund Kölle, der seit 1807 in Paris weilte, bei dem heiligen Mutternamen Deutschlands beschworen, in die Bibliotheken zu gehen und da hervorzusuchen, was dort von den Schätzen altdeutscher Poesie vergraben liege. "Da schlummern sie, die bezauberten Jungfrauen, goldne Locken verhüllen ihr Gesicht. Wohlauf ihr männlichen Ritter, löset den Zauber! Wie werden sie heißatmend die Locken zurückversen, ausschlagen die blauen, träumenden Augen. Allein sehen Sie nicht ausschließend

auf beutsche Altertümer, achten Sie auf die romantische Vorwelt Frankreichs. Ein Geist des Rittertums waltet über ganz Europa. Wo Sie in einem alten Buche eine schöne Kunde, Legende und so weiter finden, lassen Sie die nicht verloren gehen, wir haben ja großen Mangel an poetischem Stoff, an Nythen."

Das Sonntagsblatt dauerte nur bis zum Mai 1807, da die Freunde bald zum großen Teil Tübingen verließen. Der zurückbleibende Uhland richtete an die Scheidenden einen "Ab= schied" in Versen, und noch in späterer Zeit sang er von den "Jugendangedenken, der freien Musenzeit".

Als Uhland im Jahre 1808 zwei juristische Prüfungen bestanden hatte, wäre er gern auf Reisen gegangen. Aber der Bater wünschte, daß er vorher auch noch Doktor würde, und so begann der Dichter an seiner Dissertation zu arbeiten.

Im Winter 1808 kam Barnhagen nach Tübingen und wurde bald mit Uhland befreundet, den er dann in seinen Denkswürdigkeiten "als sast so schweigsam wie Immanuel Bekker — der bekanntlich in sieben Sprachen zu schweigen verstand —, aber getreu in allen seinen Außerungen und in seinem Leben" schilderte. Zu Ostern 1809 verließen Kerner und Barnhagen Tübingen. Kerner ging auf Keisen, während sich Barnhagen nach Wien begab. Zwischen Uhland und Kerner entspann sich nun ein reichhaltiger Briefwechsel, in dem literarische Angelegenheiten und persönliche Erlebnisse neben allerlei Scherzen, wie es eben unter guten Freunden üblich ist, berichtet wurden.

Das Jahr 1809 verfloß für Uhland sehr einsam. Er arbeitete an seiner Dissertation, versertigte einige Abvokatensarbeiten und diente daneben treu seiner Muse, obwohl er in jener Zeit nicht selten von jenen bereits angedeuteten künstlerischen Zweiseln befallen wurde. Er war unsicher, ob das, was er hervorgebracht hatte, auch wirklich Poesie war; denn das bloße Reslektieren oder das Aussprechen von Gefühlen schien ihm nicht die eigentliche Dichtung auszumachen. Schaffen sollte der Dichter, Reues hervordrüngen, nicht bloß leiden und das Gegebene beseuchten.

Aber solche Stimmungen gingen vorüber. Uhland vertiefte sich damals auch in Goethe, Shakespeare und Jean Kaul. Er schrieb den Freunden aussührliche Briese und schickte ihnen nicht selten Gedichte "die schwere Wenge". Dem Freunde Maher berichtet er von der begonnenen dramatischen Bearbeitung des "Eginhard", von dem Trauerspiel "Benno", von der "Fransceska" und von der Dramatisserung einer schottischen Ballade.

Lebensbilb XXIII

Das Tagebuch Uhlands zeigt so recht, wie sein Leben das mals versloß. So schreibt er etwa am B. Februar 1810: "Borsmittags die Romanze "Sängers Borüberziehen" — mittags die Ballade "Der Mordknecht" — bald nachher das kleine Gesdicht "Der Liebesbrief" und das Distichon "Begrähnis" gesdichtet. Das letzte veranlaßt durch das Vorbeigehen am schneesbedeckten Gottesacker, wo gerade ein Grab gemacht wurde." Am 5. Februar beginnt er mit der Abschrift der Dissertation. Am 7. macht er nachts das Gedicht "Der Knecht".

Am folgenden Tage liest er den Eulenspiegel, die Claudine und andere kleine Stücke von Goethe, und am 15. früh, noch in der Nacht, schreibt er ins Tagebuch: "Mein Leben gleicht seit geraumer Zeit in mehrerer Sinsicht einer schlassosen Winter-

nacht."

Den 17. verbringt er abends im Abler mit Conz, ber ihm einige Tage später von der Hagens und Büschings "Deutsche Gedichte bes Mittelalters" leiht.

Am 22. wird ihm ein Armenprozeß aufgetragen, und am

24. Februar besucht er ben Raufmannsball.

Am 13. März endlich übergab er die Dissertation dem Dekan der Universität. Sie behandelte das Thema: De juris Romani servitutum natura dividua vel individua. Die Arbeit wurde von Kennern gesobt, und es ist auch nicht anzunehmen, daß Uhland etwas Oberflächliches aus seinen Händen zu geben vermochte. Am 3. April sand die Disputation statt, an die sich der übliche Schmaus schloß. Bereits am 6. Mai trat Uhland die Keise an, die ihm schon zu Beginn seines Studiums der Vater in Aussicht gestellt hatte.

Uhland hatte sich schon einige Zeit vorher Paris als das Ziel seiner Reise festgesett. Der Bater konnte dagegen nichts einwenden, denn dem jungen Juristen konnte ein Aufentshalt in der französischen Hauptstadt, verbunden mit einem eingehenden Studium des Code Napoléon, nur dienlich sein.

Uhland suchte allerdings weniger juristische Ausbildung an der Seine. Ihn zog vor allen Dingen seine sehnsuchtsvolle Liebe zu den Aunden des Mittelalters dorthin, die in der reichen Schakkammer der großen National-Bibliothet seiner harrten.

Freund Kerner war keineswegs mit der Pariser Reise Uhlands einverstanden. In einem entzückenden Briefe rät er ihm davon ab: "Was willst Du in Paris? Die in Sälen aufgeschichteten, gestohlenen Kunstwerke möcht' ich gar nicht ansehen. Ich möchte lieber als deutscher Dichter, und als Dichter wie Du, Städte wie Hamburg, Kürnberg, Berlin, Wien,

Lebensbilb. XXIV

Frankfurt, Augsburg, München besuchen . . . . . Es hat mich, bei Gott, noch nichts so, nichts und aber nichts so, nicht Umarmung der Geliebten, nicht Blid von einem Berg, nicht Boelie, nicht Tonfunft, nicht Sonne und nicht Mond so hingerissen als ber Unblick bes ersten Gemäldes von Dürer; allein es batte Diese Wirkung nicht gehabt, mar' es in einem geweißten Saale gestanden. So aber sah ich es in den heiligen Gewölben der Sebaldustirche zu Rurnberg, wo die verklarten Bilder der Glasmalereien einen beiligen Schein um basselbe werfen."

Die Eltern begleiteten den Abreisenden bis nach Rarls= rube, wo Uhland durch Kölle mit Bebel befannt wurde.

In Beidelberg schaute er sich das Schloß an, in Frankfurt erlebte er noch den letten Tag der Messe und taufte sich dort ben Finkenritter. Dann fuhr er mit dem Marktichiff nach Mainz.

Die herrliche Gegend von Bingen bis Roblens fette ihn in Entzücken, und das Tagebuch erwähnt fogar ausdrücklich die hübschen Mädchen dieser Gegend. Er bleibt auf dieser Reise von allerlei Widrigkeiten nicht verschont. Er muß sich über habgierige Backträger, über hohes Bostgeld und verlorene Bost= icheine ärgern und gelangt endlich über Trier, Luremburg, Met. wo er die gotische Niedlichkeit der Hauptkirche bewundert, und über Berdun, Chalons nach Paris, wo er am Abend bes 31. Mai ankommt. Uhland hatte hier zahlreiche Freunde, die er alle nach und nach auffuchte.

In der ersten Zeit schaute er sich die Sehenswürdigkeiten der großen Stadt an, er besuchte die Museen, die Notre-Dame-Rirche und besichtigte vor allen Dingen die Manuftriptenschäte der Biblinthek.

Die Bücherhändler bei den oberen Brücken gewannen bald seine Zuneigung. hier kaufte er die Geschichte von den vier Haimonskindern und die Erzählung von Ballentin und Orfo nebst einem spanischen Wörterbuch. Er besuchte das Theater, er schaute ein großes Fest, das die Stadt Paris dem Raiser Napoleon und seiner Gemablin gab, aber bas Tagebuch mird eigentlich der Größe und Bedeutung des großen Franzosenkaisers nicht gerecht. Bereits fünf Jahre vorher hatte Uhland in Stuttgart ben Raiser inmitten feiner Soldaten gefeben, ohne eine besondere innere Bewegung dabei zu verspuren.

Mit den Freunden besuchte er auch die Umgegend von Baris. Berfailles, Sebres, und auch zu Rouffeaus Eremitage murde

ein Abstecher gemacht.

Lebensbild XXV

Ende Juni traf Uhland im Louvre-Museum unverhofft mit Varnhagen zusammen; auch Chamiss Bekanntschaft machte er in Paris. Im übrigen aber arbeitete der junge Dichter des Wochentags fleißig. Die juristischen Studien vernachlässigte er nicht gänzlich, und wenn gerade ein merkwürdiger Fall vershandelt wurde, begab er sich in den Justizpalast. Aber die Handt verbrachte er doch auf der Bibliothek bei den Manussfripten, die er abschrieb und exzerpierte.

Die wertvollste Bekanntschaft, die Uhland in Paris machte, war vielleicht die des berühmten Philologen Immanuel Bekker, der zu klassischehilologischen Zwecken nach Paris gekommen war, daneben sich aber auch mit der spanischen Literatur beschäftigte. Durch ihn wurde Uhland mit der spanischen und portugiesischen Sprache und Literatur näher bekannt. So lasen

sie zusammen die Lufiaden und den Love de Bega.

Mit ungeheuerm Fleiße, den nicht einmal die große in dem schlecht geheizten Bibliothekssaal herrschende Kälte ermüden konnte, vertieste sich Uhland in das Studium der romanischen Philologie. Er las vorzüglich den Tressan, der ihm verschiedene dichterische Motive zu enthalten schien. Aber daneben war crkein Studenhoder. Was nur sehenswürdig in Paris war, sei es in der Kunst oder in der Natur, das besichtigte er. Und er crfreute sich an den Springbrunnen in St. Cloud ebenso innig wie an den Bildern von Rubens und Teniers in der Galerie.

In der Komödie hörte er wiederholt den großen Schauspieler Talma, und bald erwachte auch in ihm trop der fremden Umgebung der Drang zu dichten. So verzeichnet das Tagebuch unter dem 13. Oktober 1810: "Nachts gegen 10 Uhr, fast ganz im Palais Royal die Komanze von Graf Cherhardts Hagdorn ge-

dichtet."

Aus den französischen Handschriften floß ihm bald eine Fülle von dichterischer Anregung, und viele seiner bedeutendsten Gebichte verdanken ihre Entstehung dem Pariser Ausenthalt. Auch mit neuerer französischer Literatur beschäftigte sich Uhland. Er las Rousseaus, "Neue Heloise", von der er sagte, daß sie vielleicht das Höchste sei, was nicht die Glut der Phantasie, aber die Glut des Herzens hervorgebracht habe.

Aus der eingehenden Beschäftigung mit altfranzösischer und romanischer Literatur erwuchs dann Uhlands grundlegende Abhandlung "Über das altfranzösische Epos" und der Plan, eine Sammlung altfranzösischer Dichtungen zu veranstalten. Aber obwohl Uhland die "Idee zum altfranzösischen Dekameron, als Märchenbuch des Königs von Frankreich" im November 1812

XXVI Lebensbild

wieder auffaßte, ift die Ausführung über Bruchstücke nicht hinaus-

gediehen.

Auch Krankenhäuser, Frren- und Taubstummenanstalten besuchte der junge Schwabe. Aber schon im Dezember 1810 teilten ihm die Eltern mit, daß der König, ohne dessen Erlaubnis kein Württemberger außerhalb der Landesgrenze weilen durste, sein Gesuch um Urlaubsverlängerung abgeschlagen habe. So machte sich denn der Dichter am 26. Januar auf die Heimreise. Er verbrachte einen Tag begeistert in Straßburg, und am 9. Februar langte er in Wildbad an, wo er einige Tage bei Kerner zusbrachte. Um 14. Februar 1811 suhr er mit der Postchaise nachts in Tübingen ein, wo er die Eltern aus dem Schlaf störte.

In der ersten Zeit fühlte sich Uhland zu Sause entsetlich einsam, aber bald erwarb er neue Freunde. Neben August Mager, bem Bruder Karls, war es vor allem Gustav Schwab, der in jener Zeit nach Tübingen kam, um dort im Stifte Theologie zu studieren. Schwab war fünf Jahre jünger als Uhland, und trot diesem Altersunterschiede entspann sich bald zwischen den beiden Männern eine innige, andauernde Freundschaft, die für Uhlands Leben und Schaffen die allergrößte Bedeutung erlangte. Denn so schweigsam und verschlossen er auch zu sein schien, es war ihm ein unabweisbares Bedürfnis, Freunde um sich zu haben, die an ihn glaubten und ihm neuen Mut einflößten, wenn jene Beiten der Migftimmung und des Migtrauens über ibn famen. Schwab war folch ein Freund. Mit Begeisterung schaute er zu Uhland empor, und seine missenschaftliche Ausbildung sette ihn instand, Uhland auch auf den vielverschlungenen Pfaden seiner Forscherarbeit ein treuer Gefährte zu sein. Uhland verkehrte auch im Saufe bes Professors Schrader, der im Berein mit feiner liebenswürdigen Gattin gerne junge Leute um den Teetisch seines Sauses versammelte. Solchen Abenden bat das "Teelied" Uhlands feine Entstehung zu verdanken.

Die juridische Arbeit, der er jest als Abvokat oblag, machte ihm wenig Freude und verursachte ihm tausend Skrupel. Troft sand er nur in der Vertiefung in seine Abhandsung über das altsranzösische Epos, jene Frucht der Pariser Studien, und in der Beschäftigung mit der Poesie. Denn auch dem Dichter, nicht bloß dem Gelehrten, war der Ausenthalt in Paris bedeutungsvoll geworden. Er hatte dort so reiche Anregung erhalten, daß er im solgenden Jahre, 1811, die reichste lyrische Ernte seines Lebens hielt. Er wußte, was er der Pariser Zeit zu verdanken hatte, und sehnte sich in Jahren der Einsamkeit und Leere nach der Einwirtung durch das äußere Leben. (An Barnhagen, am 4. Mai 1812.)

Lebensbild XXVII

Wenn auch Uhlands Persönlichkeit zu sest gefügt war, um durch Erlebnisse gebogen zu werden, seine künstlerische Seele bedurfte

der Beeinflussung und Befruchtung durch das Leben.

Schon von Karis aus hatte Ühland mit Kerner über die Herausgabe eines poetischen Almanachs korrespondiert. Jeht arbeiteten die Freunde eifrig an der Berwirklichung dieses Planes. Besonders Uhland bekümmerte sich sehr rege um die Herausgabe des Almanachs. Es gab keine Frage, sür die er nicht Interesse hatte. Er stellte die Beiträge zusammen, besorgte die Einteilung, sehte sich mit beleidigten Mitarbeitern auseinander, und er war es, der nach Bollendung der Arbeit eine Rezension über das Werkschied.

Er erteilte auch dem etwas liederlichen Kerner häufig Berweise und bat ihn, nicht nach seiner beliebten Manier das Manustriptenheft des Almanachs wieder aufzulösen und zu verwirren. Er empfahl ihm, das Manustript, bevor er es an den Berleger Braun sandte, recht tüchtig einzupacken, und beschwor ihn, um Gottes willen das Register sorgfältig anzusertigen, damit die Rezensenten nicht spotten könnten, die Herausgeber verständen nicht einmal das Abc. Dennoch wollte Uhland nicht als Mitherausgeber genannt werden.

Sobann erschien Ende 1811 ber "Poetische Almanach für das Jahr 1812", besorgt von Justinus Kerner.

Uhland hatte 33 Nummern beigesteuert, von benen einige mit seinem vollen Namen, andere nur mit d oder mit Bolker bezeichnet waren.

Dorothea Schlegel schrieb über den Almanach an Kerner: "Der poetische Almanach zeichnet sich vor seinen Brüdern in diesem sowohl als in manchem verslossenen Jahre sehr vorteilshaft aus. Es sind sehr liebe Gedichte darin, und das Ganze dustet und tönt recht aus der Fülle der Jugend. Wie in einem frischen, dichten Wald, wo die Sichen und Buchen wehen und die Quellen aus tiesem Gestein herausspringen und fortrieseln, und wo dann Blümchen und süße Erdbeeren stehen und dusten, die Rehe springen und kleine Böglein singen."

Und das "Journal des Luxus und der Moden" vom November 1811 urteilte über die Sammlung: "24 größtenteils jüngere Dichter und Dichterinnen haben dieses Taschenbuch ausgestattet, welchem übrigens Kupser sehlen, um dem großen Publikum zu gesallen. — Im ganzen weht in diesen Gedichten ein kräftiger, freudiger Geist, und wir wünschen, daß die beiden XXVIII Lebensbild

streitenden Parteien auf unserm verwildernden Parnaß diesen Musenalmanach als ein Wort des Friedens annehmen mögen, wenn schon manches zu sehr der romantischen Schule anzugeshören scheint."

Bekter bagegen schrieb an Uhland aus Paris, daß ihm die Aussicht auf die Sammlung altfranzösischer Geschichten unendlich erfreulicher sei als alle die Lieder, Balladen und Sonette, die

er bem rollenden Jahre preisgegeben habe.

Auch in jener Zeit blieb Uhland dem Freunde Kerner in bessen eigener Produktion ein treuer Berater. Kerner selbst bittet häusig, Uhland möge in seinen Gedichten ja korrigieren, was ihm verbesserungsbedürftig erscheine, und schreibt etwa:

"Korrigiere mir darin und setze zu, was Du nur willst,

ein jedes Wort von Dir ist mir teuer."

In seiner Shrlichkeit hielt auch Uhland niemals mit seiner Meinung hinter dem Berge, und wenn ihm Kerners Berse holprig vorfamen, wenn er darin ungeschickte oder auch undeutsche Wendungen sand, so gestand er es ohne Zögern. Und andererseits, wenn es etwas zu bewundern gab, so hielt Uhland auch mit dem Gesühl der Freude und Begeisterung nicht zurück. Und als Kerner ihm sein Märchen "Goldner" zusandte, da antwortete er ihm: "Wie soll ich Dir genug danken für Dein himmlisches, goldenes Märchen, das so ganz Goldglanz ist! Man sollte es an trüben Abenden lesen, um den goldnen Abendglanz dadurch zu ersehen." Vergleiche dazu das Gedicht "Kerners Goldener" (Teil I, S. 451).

Und an einer anderen Stelle gestand er, daß er über diesem Märchen sogar Tränen vergossen habe. Überhaupt wurde Uhland leicht gerührt und von Tränen überwältigt, woraus man schließen

darf, daß er weichen und kindlichen Gemütes war.

Da Uhlands Liederquell in jener Zeit reichlich strömte, so konnte auch er dem Freunde häufig von seinen Gaben mitsteilen. Kerner ist im Gegensatzu Uhland selten kritisch, und den Dichtungen des Freundes gegenüber hatte er meistens nur ein uneingeschränktes, begeistertes Lob: "Herrlich! Ganz Du! Echt deutsch!"

Die beiden Dichter wiesen sich auch gegenseitig auf seltene Bücher hin, die reich an allerlei dichterischen Motiven waren. Und endlich flochten sie in ihre Briefe Züge aus ihrem täglichen Leben ein, sie malten darin die Stimmung ihres Daseins, und wie Uhland sich in jener Zeit nicht glücklich fühlte, so empfand auch Kerner bei der Ausübung seines ärztlichen Beruses nicht die rechte Freude. Er war zu mitfühlend, und wenn

er ein paar gefährliche Patienten hatte, so wurde er bald in Wahrheit selbst krank.

Für das solgende Jahr planten die Freunde die Seraussgabe eines neuen Almanachs, der dann auch im Jahre 1813 als "Deutscher Dichterwald" erschien. Diesmal zeichnete Uhland neben Kerner und Fouqué als Mitherausgeber und steuerte selbst 30 Gedichte zu dem Almanach bei. Mit diesem Werke hatte er das Jahr 1812 über reichlich zu tun.

über den Dichterwald schrieb Sulpiz Boisserée aus Heidelsberg an Karl Maher: "Die Lieder haben mich lieblich angeregt, die bei jedem jugendlichen Herzen ewig wiederkehrenden Gedanken und Gefühle der Liebe, der Sehnsucht und der Trauer sind bessonders von Uhland, Schwab und Kerner mit so viel Einsachsheit und Wahrheit ausgesprochen, daß die Anklänge dazu in unserer Seele wach werden und in die so ost vernommenen, so oft gesungenen und nie erschöpsten, nie veraltenden Töne einstimmen."

In jenem Jahre beendete Uhland auch seinen Aufsat "über das altfranzösische Epos", der dann in Fouqués "Musen" erschien.

Durch Gustav Schwab angeregt, las Uhland in jener Zeit wieder viele deutsche Sagen, die ihn immer von neuem begeisterten. Er vertiefte sich auch damals wieder in die Nibelungen und schrieb jene tiessinnige Bemerkung nieder, daß der Eindruck, den jenes Volksepos auf den Leser mache, sich mit einem Verse daraus vergleichen lasse:

"Im ragete von dem herzen eine gerstange lang."

Von solcher Lektüre hoffte er nicht nur in seinen wissenschaftlichen Studien Förderung zu gewinnen, sondern er wollte daraus auch für seine Dichtung Früchte ernten.

Als Abvokat hatte Uhland in Tübingen gerade nicht übermäßig viel zu tun. Balb hatte er eine Landstreicherin zu verteidigen, die eingestandenermaßen zwei ihrer Kinder ins Wasser geworsen hatte, oder er mußte die öffentliche Desension eines Brandstifters übernehmen. Aber alles das machte ihm wenig Freude. An Barnhagen schrieb er, daß er das Advokatengeschäft nie aus Neigung betrieben habe, daß es, in beständigem Widerstreit mit seiner Natur, ihn innerlich verzehre, ohne ihm auch nur äußerlich eine erträgliche Existenz zu verschaffen.

So tauchte benn in seiner Seele ber Gebanke auf, sich ganglich ber wissenschaftlichen Forschung und besonders der Germanistik zu widmen, und das Tagebuch verzeichnet am 19. November 1812 die "Idee zu Borsesungen über die Geschichte der Poesie im Mittelalter".

Ende des Jahres 1812 nun wurde ihm der Vorschlag gemacht, als provisorischer zweiter Sekretär bei dem Justizministerium in Stuttgart einzutreten. Zugleich sicherte man ihm zu, daß er entweder längstens in einem halben Jahre sest angestellt oder, wenn es ihm lieber wäre, als Prokurator beschäftigt werden würde.

Uhland nahm den Antrag an, allerdings nicht ohne inneren Kampf. Am 6. Dezember erhielt er sein Dekret, und am 16. siedelte er nach Stuttgart über, um dort die nächsten siedzehn Jahre seines Lebens zu verbringen.

Die Amtsverhältnisse, in die Uhland jest eintrat, waren wenig angenehm. Sein Borgesetter, der Justizminister Freisherr von der Lühe, war ein kalter Diplomat. Uhland hatte sehr viel zu tun, erst abends um sieben Uhr kam er vom Bureau heim und konnte nur kurze Abendstunden der Literatur widmen.

Auch die Art und Beise, wie die Geschäfte im Ministerium gehandhabt wurden, war ihm wenig angenehm. Er hatte die Aufgabe, die Entscheidungen der Gerichte zum Vortrag an den König zu bearbeiten. Der Minister wollte nun, daß diese Berichte so abgesaßt würden, daß der etwas despotische und zur Kabinettspiustiz geneigte Herrscher keine Beranlassung fände, den Entscheibungen der Justiz entgegenzutreten. Aber der ehrliche Uhland wollte von solchen Listen und Verschleierungen nichts wissen, und so kam es denn öfter zu Auseinandersehungen zwischen ihm und dem Minister.

Die persönlichen Berhältnisse, in die Uhland in Stuttgart eintrat, waren freundliche. Er traf hier alte Freunde wie den Ministerialsetretär Roser oder den Brokurator Schott an. Durch sie wurde er in eine lustige geschlossene Gesellschaft eingesührt, die sich zweimal in der Woche in dem bekannten Gasthaus "Jum Schatten" zusammensand. Es scheint allerdings, daß es Uhland in der ersten Zeit nicht gelang, in diese Schattengesellschaft aufgenommen zu werden. Später wurde er dann eines ihrer treuesten Mitglieder, und es tat ihm wohl, wenn er etwas mißmutig vom Amte kam, sich im Kreise dieser lustigen und gediegenen Menschen zu erholen. In dieser Gesellschaft entstanden auch manche Lieder Uhlands, wie "Die sieden Zechbrüder" und vielleicht auch das Trinklied "Was ist das für ein durstig Jahr" und das "Schattenlied".

Lebensbild XXXI

Unterbessen nun war das Jahr 1813 herangekommen, das manche Stürme über Europa brachte. Zwei Freunde Uhlands, August Maher und Friedrich von Harprecht, waren mit in den Krieg gezogen und hatten dort einen ehrenvollen Tod gefunden.

Unter den jungen Württembergern war natürlich der Haß gegen Napoleon nicht so groß und erbittert wie unter den Preußen; denn Württemberg war nicht gleich dem nördlichen Königsreiche von den Franzosen als Feindesland behandelt worden. Auch hielt der König es mit Napoleon, und er hätte nicht ohne weiteres gestattet, daß einer seiner Untertanen mit in den Kampf gegen den Körsen gezogen wäre. Dennoch fürchtete Uhlands Mutter, daß ihr Sohn zur Landwehr ausgehoben werden könnte, und bat ihn slehentlich, er solle nur jett keinen Schritt wegen seiner desinitiven Anstellung unternehmen, um nicht an sich zu gemahnen.

Darauf antwortete Uhland: "So wenig ich mich übrigens mutwilligerweise aussehen werbe, so kann ich doch nicht vershehlen, daß, wenn mit der Zeit auch bei uns eine Landwehr, d. h. eine allgemeine Bolksbewaffnung und Dienstleistung während des Krieges eingerichtet werden sollte, wie solche bereits dei allen, von den größten dis zu den kleinsten Staaten Deutschlands stattsfindet, und wogegen unser König allein sich bisher verwahrt hat, ich mich einem solchen der guten Sache zu leistenden Dienst auf keine Weise entziehen möchte und darin eine wahre Beruhigung für mein ganzes künftiges Leben sinden würde."

Und ein andermal schrieb er mit Erbitterung: "Der Landsturm steht nun zwar auf dem Papier, er wird ihnen aber wenig Sorge machen, denn wenn er jemals zusammenberusen würde, so hat man dafür gesorgt, daß kein Unglück mit Gewehren geschehe."

Aber Uhland war es nicht bestimmt, gleich dem jüngeren Körner mit Leier und Schwert dem Baterland in jener großen Zeit zu dienen. Er durste nur die Saiten erklingen, nicht das Schwert erdröhnen lassen, und so entstanden in den ersten Wonaten des Jahres 1814 Uhlands patriotische Gedichte "An das Batersland", "Lied eines deutschen Sängers", "Gesang und Krieg", "Vorwärts", "Die Siegesbotschaft", und jubelnd rief der Dichter aus:

"Es rauscht und singt im goldnen Licht, Der Herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so Heil'ges nicht zum Spott. Biktoria! mit uns ist Gott!" XXXII Lebensbild

Der erste Teil von "Gesang und Krieg" war bereits zu Beginn des Jahres 1813 entstanden und enthielt eigentlich nur eine Klage über den schauervollen Sturm aus Norden, vor dem die Poesie in Wald und Kluft flüchten müsse. Bald darauf aber vollzog sich in Uhlands Seele der Umschwung zugunsten der heiligen deutschen Sache.

Nachdem Uhland 16 Monate unentgeltlich im Justizministerium gearbeitet hatte, ohne daß von seiten der Regierung die Versprechungen, die man ihm gemacht hatte, eingelöst worden waren, erklärte er dem Minister, daß er um seine Entlassung einkommen müsse, wenn man ihn nicht endlich sest und mit Geshalt anstelle. Aber der König beschied das Gesuch des Ministers abschlägig unter dem Vorwande, daß die Staatskasse nicht mehr überbürdet werden dürse, und kalt fährt die Resolution sort: "Wenn daher der Accessist Uhland seine Stelle nicht wie disher besorgen wolle, so solle sich der Minister um einen anderen

Accessisten umsehen."

Uhland trauerte nicht fehr über den Verluft diefer Stellung, und er tröftete die Eltern damit, daß oft dasjenige, was äußerlich als ein hartes und ungerechtes Schicksal erscheine, in Wahrheit die weise Leitung einer gutigen Borsehung ware. "So darf ich nun auch aussprechen," schrieb er, "was ich bisber nie gegen Sie geäußert habe, daß durch ein längeres Berharren in meinen bisherigen Verhältniffen und nun vollends ein entschiedenes Anketten an dieselben mein Inneres von Tag zu Tag mehr gelitten haben würde." Er war entschlossen, sich zunächst eine sichere, äußere Eristenz zu gründen, und wollte wieder als simpler Advokat beginnen. in der Hoffnung, daß ihm dabei die in seinem Umt erworbenen Renntnisse und die in Stuttgart angeknüpften Beziehungen förderlich sein würden. So blieb benn Uhland in Stuttgart, 16 Jahre lang als Advokat wirkend. Er hatte viel freie Zeit und konnte feinen Liebhabereien ausgiebig dienen, aber Befriedigung gewährte ihm sein Beruf nicht, weil ihm die Leichtigkeit im Arbeiten fehlte, und weil er nicht das Talent zum Erwerbe befak. Dennoch gewann er in dieser Tätigkeit manche Ginsicht und Erfahrung, die ihm dann später bei seiner politischen Laufbahn gute Dienste geleistet hat. Roser und Schott wurden jest seine vertrautesten Freunde. Roser begleitete ihn auf den täglichen Spaziergängen, und mit Schott las er zusammen griechische Schriftsteller.

Im Jahre 1814 besuchte Uhland auch zweimal seinen Freund Kerner, der sich unterdessen verheiratet hatte und nach Weinssberg übergesiedelt war.

In jener Zeit konnte Uhland endlich den langgehegten Wunsch erfüllen, seine zahlreichen Gedichte gesammelt herauszugeben. Lange Zeit hindurch hatte er keinen Verleger finden können, bis dann endlich der Freiherr von Wangenheim, der zum Kurator der Universität Tübingen ernannt worden war, ein gutes Wort bei Cotta einlegte. So erschienen denn im Sommer 1815 Uhlands Gedichte bei der klassischen Verlagsanstalt.

Uhlands Eltern schauten mit Betrübnis dem Lebensgange ihres einzigen Sohnes zu. Sie empfanden es schmerzlich, daß der reich Begabte eine Laufbahn verfolgte, die so wenig Sichersheit und Glanz darbot. Und in den Briefen, die sie an den Sohn richteten, gaben sie häusig ihrer Besorgnis Ausdruck. Die Mutter ermahnte ihn, sein Benehmen etwas liebenswürdiger und nach außen verbindlicher zu gestalten, sonst käme er nicht weiter. Sie drängten auch wiederholt in ihn, sich um eine staatliche Anstellung zu bemühen, aber die politische Lage hatte cs unterdessen dem rechtlichen Uhland unmöglich gemacht, einem Könige zu bienen und den Treueid zu leisten, der das Land seiner Versassung beraubt hatte.

Sogar als der Vater ihn darauf aufmerksam machte, daß es ein leichtes für ihn sein würde, in Tübingen eine Prosessur für beutsche Literatur zu erhalten, verzichtete er aus demselben Grundsate auf eine Bewerbung bei der neuen Organisation, nämlich vor Herstellung eines Rechtszustandes in dem Lande auf jede Stelle Verzicht zu leisten, die mit einer Verpflichtung auf den Namen des Königs verbunden wäre.

Und als ihm einige Zeit später sogar von seiten der Regierung eine Oberamtsrichterstellung angeboten wurde, da lehnte er ab, ohne allerdings von diesem Schritte den Eltern Mitteilung zu machen. Denn diese empsanden die politische Standhaftigkeit ihres Sohnes als etwas Unberechtigtes.

Die Mutter schrieb darüber dem Sohne:

"Noch einmal laß mich meine Gedanken aussprechen, die ich über Deine Gesinnungs- und Handlungsweise hege; besser ich sage sie, Ausrichtigkeit war immer ein Hauptzug meines Cha- rakters, wenn ich auch mißverstanden werden sollte. Besonders gegen meine Kinder, deren erste Freundin ich sein will, halte ich es für meine Kslicht, so zu handeln. Glaube aber ja nicht, daß ich Dir meine Meinung ausdrängen will; ich weiß wohl, daß Du nun im männlichen Alter und selbst fähig bist, zu beurteilen, was gut oder nicht gut für Dich ist, indessen bist Du mir doch zu lieb, als daß ich ganz schweigen könnte, wo etwas nicht

mit meiner Gesinnung übereinstimmt. Ich weiß wohl, daß ich nur Weib bin, wo übrigens ein gesunder, schlichter, wohlwollender Menschenverstand, den ich mir nicht abspreche, öfter doch einen richtigen Blick bat, den ich Dir nun hier mitteilen will. Glaube nicht, daß ich den lieben Bater veranlagt habe. Dir wegen der bewußten Stelle zu schreiben; ich mußte vorher, mas Du antworten würdest, das dem lieben Bater nicht gefallen würde; ich mochte also beibe nicht betrüben; es war gang seine Besinnung, die mit der meinigen allerdings übereinstimmt. Auch wollte er nochmals seine Pflicht tun, weil wir in der Folge Reue über Deine Verfahrungsart besorgen. Immer ist Batriotismus etwas Löbliches und Bflichtmäßiges. Es führt Dich aber aus bloßer Neigung von höheren Bflichten ab. Die erste unserer zeitlichen Pflichten ift, soviel Gutes als möglich auf der Welt zu wirken als wir können. Kannst Du das als Landschaftssekretar? Wirst Du noch außerdem das gewiß, wegen dem Du alles andere aufopferst? Glaubst einmal als Konsulent, oder mas sonst für eine entivrechende Stelle in der Landichaft fein mag, einzuruden, um bann für das Baterland nütlich zu werden? Der Blan dunkt mir ein Birngespinft. Das gar nicht einmal zu berühren, ob ber Gehalt so ausfallen konnte, um bavon sein Lebtag zu leben, weil man von da nimmer weiter ruden kann. Und was verfaumst Du? Tratest Du in ein Kollegium, um bas Du burch Die erste Stufe als Sefretar einträtest, glaubst Du nicht, daß Du ebensoviel Gutes bier wirken konntest, oder wenn Du Professor würdest, was Dir wirklich nicht fehlen wurde, so konntest Du ja auf eine gange Generation fortwirken, mochte es Dir auch Dich in ein Fach einzuarbeiten schwer werden, so fannst Du doch nicht in Abrede gieben, daß Du Talent dazu hättest. Es bunkt mir überall mehr als bei Deinem Plan, und wenn Du wartest und noch einmal wartest, so geht die tätigste Lebenszeit herum, und dann geht es Dir wie den alten Jungfern, die in der Jugend die Wahl hatten, benen aber nichts gut genug war: sie bleiben am alten Blat, es reut fie, und bann werden fie bitter, wenn immer Sungere porruden. So konnte es Dir geben. Du könntest wohl nun mählen und tust es nicht. Wenn dann am Ende die Buben S ...., S .... und bergl. vorruden, unter biefe fannst und magst nimmer, und bann bleibst, mas Du bift! Eine angenehme Aussicht. Auch kommen alte Advokaten aus der Mode, und dann, um wieviel häusliches Glück bringft Du Dich. kannst lange nicht beiraten, und wirst Du alter, macht einmal ein Mädchen vielleicht eine Verstandesheirat mit Dir, vielleicht ohne viele Neigung, das wolltest Du doch auch nicht. Kommst Du Lebensbild - XXXV

burch Warten ganz ums Heiraten — frage alte Junggesellen, ob ich nicht Recht habe, daß sie der Stand im Alter ganz unglücklich macht. Was den Sid anlangt, der Dich zu diesem Plane führt, ist er nicht so, daß Du ihn nicht leisten könntest. Auch läßt es sich gar nicht denken, daß unter so vielen hundert Männern, die ihn geschworen, worunter auch Dein Bater, nicht redliche religiöse wären und Du der ganz einzige sein müßtest, der so gesinnt wäre. Dies ist doch auffallend! Es soll alles heraus, was mir nicht gesällt, weil es das letzte Mal ist, daß ich es sage.

Du fennst Dich selbst nicht, sonst würdest Du neben Deiner inneren Gefälligkeit, die ich Dir bestimmt auspreche, auch äußerlich es mehr fein. Ich bemerkte dies abermal bei Deinem letten Ram einer, wo Du nicht gerade in der Laune gum Reden warft, so machtest Du ein Gesicht, als ob Du ihm feind wärest; er mußte froh sein, eine Antwort zu erhalten; konnte er es voraussehen, daß er Dich nicht in der passenden Laune traf? Gefällt es Dir, wenn es Dich so trifft? Nun magst Du bas aufnehmen, wie Du willst, mein Gewissen sagt mir, bag ich es liebend mit Dir meine. Glaube nicht, daß ich auf irgendeine Beise mein Interesse dabei suche als insofern, als es mit bem Deinigen zusammenhängt. Freilich versprach ich mir am Abend meines Lebens Freude, das ja nicht allein für mich, fonbern für Euch gut mare, bon benen sie ausginge. Balb ift ja ohnedies von mir zu fagen: sie ruht, die Müde! Tue mir ben Gefallen, den Brief, den ich ungern schrieb, ebe Du ihn zerreißest, mit Bedacht zu lefen. Lebe wohl, glücklich und vergnügt nach Deinem Sinn. Treffe ich Dich nur einmal im himmel an, ist alles recht. Dies ist das tägliche Gebet

Deiner

Dich ewig liebenden Mutter Elisabeth.

Eines noch: Aus welchen Gründen gehst nicht gur Kirche

und zum Abendmahl?"

Diesen eindringlichen Brief hat Uhland ebenso männlich wie kindlich beantwortet. Er versichert, daß nicht bloße Neisgung, ohne Rücksicht auf höhere Pflichten seine Handlungsweise bestimme, und was seine Mutter von dem Ungefälligen seines äußeren Wesens schreibe, dem wolle er nicht widersprechen, aber er gebe doch zu bedenken, daß er sich von jeher der Anhänglichsteit und Freundschaft wackerer Menschen erfreut habe. Er bestont auch, daß es ihm nicht an Religiosität sehle und daß er

sich bewußt sei, das Irdische stets auf ein Höheres zu beziehen. Uhland blieb seiner überzeugung treu, während die politischen Dinge in seinem Baterland unaushaltsam ihren Berlauf nahmen.

Seit dem Reichsdeputationshauptschluß im Jahre 1803 hatte Württemberg sein Gebiet zusehends vergrößert. Bei dem zum Absolutismus geneigten Charafter des Herzogs war es schwierig, die neuen Erwerbungen in den alten konstitutionellen Rahmen des Landes einzupassen, und als Friedrich erst die Aursürstensund dann im Jahre 1805 durch Napoleons Gnaden die Königsswürde mit voller Souveränität erhalten hatte, da hob er die Versassenssenschaftung seines Staates am 30. Dezember 1805 auf, um ihn von nun an in einheitlicher, absoluter Weise zu regieren. So blieb das Land zehn Jahre hindurch ohne ständische Versassung, obwohl fast das gesamte Volk diese Neuerung nicht anerkannte.

Als nun Napoleon gestürzt war, da begann Friedrich auch sür seinen Staat zu fürchten, und so entschloß er sich, gleichsam aus freien Stücken, einer dazu einberusenen Ständeversammlung einen Bersassungsentwurf vorzulegen. Aber die Württemberger wollten von dieser neuen Versassung nichts wissen, sie wollten ihr altes gutes Recht wieder haben, das man ihnen 1805 geraubt hatte. So wurde der Landtag am 26. Juli 1815, ohne daß es zu irgendwelcher Entscheidung gekommen wäre, vertagt.

Uhland, der mit ganzem herzen auf seiten des alten guten Rechtes stand, versaßte darauf die Eingabe der Stuttgarter Bürger an König Friedrich um Biederherstellung der alten württembergischen Berfassung:

"Eure Majestät haben zu Ende des Jahres 1805 im Drang gebieterischer politischer Verhältnisse die Versassung, welche seit drei Jahrhunderten das Glück der Württemberger ausmachte, aufgehoben.

Seit dieser Zeit hat das württembergische Bolk das äußerste geseistet, was von Menschen gesordert werden kann, ohne in seinem Gehorsam und seiner Treue gegen Eure Majestät und Höchstero Regentenhaus zu wanken. Alle Herzen wurden daher mit Freude erfüllt, als Höchsteieleben am 11. Januar d. J. diese unwandelbare Anhänglichkeit Ihres Bolkes durch Zusicherung einer Bersassing, welche den innern und äußern Bershältnissen angemessen sein und alle Teile zufriedenstellen sollte, besohnen zu wollen erklärten.

Bereits hatten wir uns der freudigen Hoffnung hingegeben, daß die vermöge der alten Verfassung dem württembergischen Bolf zustehenden Rechte und Freiheiten, welche dasselbe von Lebensbilb XXXVII

seinen Voreltern burch Verträge mit Eurer Majestät Vorsahren erworden und seit Höchstihrer Regierung durch nichts verwirkt hat, hergestellt und im Einverständnis mit den Landständen nur diejenigen Bestimmungen der alten Versassung modisiziert werden würden, deren Abänderung der Zeitgeist, die Vergrößerung des Landes und andre politische Verhältnisse erfordern.

Allein die Verfassungsurkunde, welche Eure Majestät bei Ersöffnung der Ständeversammlung bekannt gemacht, entsernte diese Hossinung und verschaffte uns die Überzeugung, daß Höchsteiselben von den Rechten und Freiheiten, welche dem württembergischen Volk von Eurer Majestät Vorsahren, glorreichen Andenkens, zugestanden waren, nur wenige, und diese nur aus Gnade, zurückzustellen geruhen wollten.

Wir mußten also, so wie das ganze Land, die Bemühungen der Landstände, welche die Rechte des Bolks ehrerbietig, aber mit Freimütigkeit und beharrlich zu vertreten suchten, mit tiese gefühltem Dank erkennen, und glaubten gewiß, daß die Borskellungen dieser Männer Eure Majestät bewegen würden, durch Wiederherstellung der alten Verfassung, welche seit so langer Zeit das Glück des Landes und das Wohl der württembergischen Resgentensamilie begründet hat, und namentlich die fürchterlichsten Verheerungen des Dreißigjährigen Ariegs in unglaublich kurzer Zeit vergessen machte, die tiesen Wunden zu heilen, welche die Zeitumstände seit 1806 dem Vaterland geschlagen haben.

Unter diesen Umständen hat uns die Auflösung der Stände, welche durch die von Eurer Majestät ausgesprochene Vertagung derselben seit einigen Tagen erfolgt ist, die tiesste Bekümmernis verursacht.

Wir wagen daher, in der tiessten Chrsurcht Eurer Majestät untertänigst vorzutragen, daß die Stände des Königreichs durch die Höchstenselben übergebenen Vorstellungen nichts als unsere Wünsche und Bitten sowie die des ganzen Landes ausgesprochen haben, und daß wir den traurigen Gedanken nicht zu fassen vermögen, uns und unsern Mitbürgern, die wir nichts verbrochen, vielmehr uns dis jett durch Gehorsam und Treue gegen Eure Majestät vor ganz Deutschland ausgezeichnet haben, nach Anstrengung unserer äußersten Kräfte, nach hingabe von Gut und Blut, auch fernerhin unser altheiligen Rechte und Freiheiten und die dieselben versichernde alte Verfassung entzogen zu sehen.

Wir bitten daher untertänigst, Eure Majestät wolle gnäbigst geruhen, uns, unsere Kinder und Nachkommen durch Wiederherstellung der alten württembergischen Versassung, unter VorXXXVIII

behalt der im Einverständnis mit den Ständen zu treffenden etwa nötigen Modifikation derselben, zu beglücken und zu dem Ende die Ständeversammlung wieder einzuberusen.

In tiefster Chrfurcht verharrend usw."

Es ist wohl nur Scherz, wenn Uhland von dieser Eingabe der Stuttgarter Bürger an das Staatsministerium seinem Freunde Maher schrieb, der Konzipist davon sei nicht bekannt.

Als der Landtag im Oktober 1815 wieder einberufen wurde, war der König zu wesentlichen Zugeständnissen bereit. Jum Bermittler zwischen Bolk und Regierung war der Thüringen Freiherr Karl August von Wangenheim, der frühere Kurator der Tübinger Universität, berusen worden.

Die Regierung machte den Borschlag, daß für die altwürttems bergischen Landesteile die alte Verfassung in Geltung bleiben sollte und daß nur die neuwürttembergischen mit der neuen Resgierungssorm bedacht werden sollten. Aber auch dagegen wehrte man sich. Und Uhland gab nur der öffentlichen Meinung Aussbruck, wenn er in seinem Gedichte "Hausrecht" dem Freisherrn zurief:

> "Tritt ein zu bieser Schwelle, Willkommen hierzuland, Leg' ab den Mantel, stelle Den Stab an diese Wand.

Sig oben an zu Tische, Die Ehre ziemt dem Gast, Was ich bermag, erfrische Dich nach des Tages Last.

Wenn ungerechte Rache Dich aus der Heimat trieb, Nimm unter meinem Dache Als teurer Freund vorlieb.

Nur eins ist, was ich bitte, Laß du mir ungeschwächt Der Bäter fromme Sitte, Des Hauses heilig Recht."

Und im "Gespräch" sagte er zu ihm: "Du meinst es löblich, doch du hast Kür unser Bolf kein Herz." Bereits im Oktober 1815 hatte Uhland mit seinem Gedicht an den Bürgermeister Klüpfel in die politische Bewegung eingegriffen. Er hatte die Wiedereröffnung des Landtages geseiert und den Volksvertretern zugerusen:

> "So wirkt auch ihr im festen Bunde, Ihr guten hüter unsers Rechts! Ihr bauet auf bem alten Grunde Das Wohl bes künftigen Geschlechts."

Und im Jahr 1816 dichtete Uhland dann das berühmte Lied "Das alte, gute Recht":

"Wo je bei altem, gutem Wein Der Württemberger zecht, Da soll ber erste Trinkspruch sein: Das alte, gute Recht!"

In demselben Jahre entstanden noch andere politische Gebichte, und im Herbst 1816 wurden 6 davon, ohne daß Uhlands Name genannt wurde, in einem bunnen Heftchen veröffentlicht.

Gegen eins der patriotischen Gedichte Uhlands versaßte der mit Wangenheim besreundete Rückert, der seit 1815 Redakteur des Stuttgarter Morgenblattes war, ein Gegenstück. Ins Jahr 1816 fällt auch der Sängerstreit zwischen Uhland und Rückert über das Thema, ob der Geliebten Treuebruch oder ihr Tod ein größeres Unglück sei. Uhland hat einen leichten Sieg gehabt. Gleichsalls im Februar 1816 dichtete Uhland mit Rückert das "Romanzen-Tenzon" (vgl. Teil I, S. 319 und S. 465). Als dann später zwischen den beiden Dichtern eine zunehmende Entfremdung eingetreten war, hat sich Friedrich Rückert sehr hart über Uhland ausgesprochen und dessen Gedichte "knabenhaft spielende Phantasien" genannt.

Später dichtete Uhland noch weiteres Baterländisches, so daß diese Gattung in seiner Sammlung 15 Nummern umfaßt. 14 davon hat Gustav Schwab ins Lateinische übersett.

über die "Baterländischen Gedichte" schrieb Uhland am

3. November 1816 an Barnhagen:

"Nun kömmt mir aber, gerade da Du mich so freundsschaftlich anmahnst, zu Hise, daß man die Lieder, die ich über diesen Gegenstand sunser württembergischen Angelegenseiten gemacht habe, neuerlich zusammengedruckt hat. Aus diesen, die ich hier beilege, ersiehst du vielleicht am besten, was meine Absicht ist. Die Aufnahme, welche diese Lieder bei öffentlichen Bereinen und sonst gesunden haben, läßt

XL Lebensbild

mich annehmen, daß sie auch die bei uns herrschende Meinung so ziemlich aussprechen. Sie sind im Gegensatz nicht bloß zu den eigentlich Schlechtgesinnten, sondern hauptfächlich auch zu benen gedichtet, die uns mit hintansegung unfrer Geschichte, unfrer Gigentumlichkeiten, wie folche jeder Bolksstamm hat und haben foll, aus dem Blauen berab und nach endividuellen Shstemen umgestalten und wohl gar beglücken wollen. Du vermissest vielleicht einigermaßen die Beziehung aufs Banze. Allein teils ist der Inklus noch nicht geschlossen, teils glaube ich, daß Deutschland von oben herab, von den Konaressen und Bundes= tagen, als Berhandlungen der Rabinette, zunächst wenig mehr zu erwarten habe, daß hingegen, wenn erst jeder Bolksstamm zum Selbstgefühle erwacht und zu innerer Begründung gelangt sein wird, hieraus auch die Kraft des Ganzen hervorgeben werde. Durch Verunglimpfungen in öffentlichen Blättern, herausgeriffene und mifigestaltete Einzelheiten, mogen auswärts unfre Landstände verloren haben, bei und behielten sie die öffentliche Meinung für sich, und ihre gedruckten Berhandlungen sprechen nicht gegen fie."

Bevor es noch zu einer Einigung zwischen König und Volk kam, starb Friedrich am 30. Oktober 1816.

Sein Sohn Wilhelm bestieg ben Thron, von allen, auch von Uhland hofsnungsfreudig begrüßt. Der neue König setzte die Verhandlungen fort, der Landtag wurde von neuem einberusen und von seiten der Regierung ein neuer Versassungsentwurf vorgelegt, über den Uhland sich sehr schlecht aussprach:

"Dieser Entwurf", schrieb er an die Eltern, "ist über alles Erwarten schlecht ausgefallen. Zwei Kammern, keine Kasse, kein Ausschuß, die Stände müssen ihn verwerfen."

Der König war im großen und ganzen freisinnig, aber was die Stände ganz besonders gegen den neuen Entwurf einnahm, das war die Einsetzung einer besonderen Adelskammer, einer besonderen privilegierten Vertretung. Diese Trennung des Landstags in zwei Kammern war eine leitende Idee des Staatsmannes Wangenheim. Er hatte diesen Gedanken in den Königlichen Versassentwurf gebracht und setze alles daran, ihn zu verwirklichen. In einer politischen Flugschrift, die den Titel führte: "Keine Adelskammer!", erklärte sich Uhland gegen die Trennung.

Er schrieb: "Die altwürttembergische Verfassung wird mit Recht darum gerühmt, daß sich in ihr das Vertragsverhältnis zwischen Regenten und Volk so klar und ausgesprochen darlege. In ihr ist keine bourbonische Legitimität, sie ist ein Gesellschaftsverhältnis freier, vernünftiger Wesen. Sie gibt dem Regenten den Standpunkt, von dem ihn die Aufklärung der Zeit nicht verdrängen wird, sie gibt dem Bolke die Stellung, in der auch ein über Menschenrecht aufgeklärtes Bolk sich gefallen darf.

Eben in diesem Reinmenschlichen unsrer alten Verfassung löst sich das Rätsel, daß ein dreihundertjähriger Rechtszustand noch jest vollkommen zeitgemäß erscheinen kann, und gerade jest, wo das Gefühl der Freiheit und der Menschenwürde neu

erwacht ist.

Steht nun in dieser Versassung, auf welche der neue Vertrag gegründet werden soll, das Verhältnis zwischen Regenten und Bolk so vernünftig, menschenwürdig und darum auch für unsre Zeit geläutert da: sollen wir dazu schweigen, wenn man uns zwischen Abel und übrigem Volk ein Verhältnis herbeisühren will, das jenen reinmenschlichen Verband durch Mhstizismus und Vorurteil beslecken würde?

Der Abel nehme benjenigen Standpunkt ein, der seinen ge-schichtlichen Beziehungen und seinem Grundbesit angemessen ist!

Wir machen dem Abel seine Rechte nicht streitig.

Aber man spreche uns nicht von Söhnen Gottes und Söhnen bes Menschen, man stelle nicht Geburt und Verdienst in Ver-

gleichung! Abelsvorurteil ertragen wir nicht.

Darum keine Abelskammer! (Prälaten und Gelehrte beruhigen uns nicht.) Kein Stand soll dem menschlichen Verkehrmit den andern enthoben sein, alle sollen sich gegenüberstehn, Auge in Auge, wie es Menschen gegen Menschen geziemt.

Man sage uns nichts von Rechten (wären es auch Kasse und Ausschuß), beren Ausübung wir durch Zugeben der Abelskammer zurückerlangen möchten, nichts davon, wie die Abelskammer in Steuersachen und sonst unschäblich gemacht werden könnte! Um die Ibee ist es zu tun, um die Menschenwürde.

Unser Abel selbst hat die Trennung nicht begehrt, er wird

nicht begehren, was die Zeit verwirft.

Dreißig Jahre lang hat die Welt gerungen und geblutet. Menschenrecht sollte hergestellt, der entwürdigende Aristokratissmus ausgeworsen werden; davon ist der Kampf ausgegangen. Und jeht, nach all dem langen, blutigen Kampse, soll eben dieser Aristokratismus durch neue Staatsverträge geheiligt werden?

hierzu einwilligen, ihr Bolksvertreter, hieße den Todeskeim in die Verkassung legen, neue Umwälzungen vorbereiten, unsre vernünstige altwürttembergische Verkassung entweihen, die Sache

bes Baterlandes und der Menschheit verlassen."

So kam eine Einigung nicht zustande, und im Juni 1817 wurde der Landtag von neuem aufgelöst. Den scheidenden Ständen weihte Uhland einen "Rachruf", der mit der Anerstennung ihrer Festigkeit zugleich sein politisches Glaubensbekenntsnis enthielt:

"Noch ist kein Fürst so hochgefürstet,
So auserwählt kein ird'scher Mann,
Daß, wenn die Welt nach Freiheit dürstet,
Er sie mit Freiheit tränken kann,
Daß er allein in seinen Händen
Den Reichtum alles Rechtes hält,
Um an die Völker auszuspenden
So viel, so wenig ihm gefällt. — — — —
Euch, Kämpser, ist kein Kranz geslochten,
Wie der beglückte Sieg ihn slicht,
Rein! wie ein Fähnrich, wund und blutig,
Sein Banner rettet im Gesecht,
So blickt ihr, tief gekränkt, doch mutig
Und stolz auf das gewahrte Recht."

Nach der Auflösung der Landstände trat eine ruhigere Zeit für Uhland ein, die er, abgesehen von seinem Abvokatengeschäft, der Ausarbeitung seines Dramas, Ernst Herzog von Schwaben, widmete, in das er mannigkache politische Anspielungen hineinsslocht. Im August desselben Jahres, nachdem er den "Herzog Ernst" vollendet hatte, unternahm Uhland mit Freunden eine Reise nach Heidelberg. Hier wohnte er bei dem Buchhändler Winter, dem er sein Trauerspiel vorlas, und der mit dem Dichter darauf einen günstigen Vertrag abschloß.

Durch seine Reisegenossen wurde Uhland mit dem Kirchenrat Baulus bekannt, bei dem er auch mit Jean Paul zusammentraf, der die ganze Zeit über nur von tierischem Wagnetismus gesprochen haben soll. Bei Boisserées traf er Ludwig Tieck.

Im folgenden Jahre beschäftigte sich der Dichter mit anderen dramatischen Plänen, vollendete aber nur das Drama: "Ludwig der Baher", das durch ein Preisausschreiben der bahrischen Rezaierung veranlaft worden war.

Allerdings erhielt Uhland feinen Breis.

Im Mai 1818 fand die Hochzeit von Uhlands Schwester statt. Zu dieser Feier verfaßte der Bruder ein Gedicht und begleitete dann mit der Mutter das junge Paar bis nach Karls-ruhe, wo er Barnhagen besuchte und dessen Gattin Kahel kennen lernte.

Lebensbilb

XLIII

Aber er befand sich damals in einer wenig heiteren Stimmung, so daß es Varnhagen nicht gelang, den lieben Freund und Dichter aus seiner Einsilbigkeit in ein offenes Gespräch überzusühren. "Was er sagte, hatte guten Sinn, Geist und Wit, aber es war wenig, blutwenig, in dreien Tagen kaum hundert Worte", schrieb Varnhagen.

In jener Zeit des verfassungslosen Zustandes, der dem Dichter die Annahme jeder öffentlichen Stellung unmöglich machte, war Uhland nicht ohne Sorge für seine Zukunft.

Das Abvokatengeschäft brachte wenig ein und bereitete ihm keine Freude. So trug er sich denn mit dem Gedanken, sich außerhalb Württembergs um eine seste Stelle umzusehen. Er fragte in Basel wegen einer Professur an und wandte sich an den Kirchenrat Paulus mit der Bitte, ihn, sei es nach Karlsruhe, sei es nach Frankfurt, zu empsehlen. Er war bereit, jede Stellung anzunehmen, an einem Chmnasium, einer Bibliothek, einem Archiv oder einer Kanzlei. Aber nirgends, weder in Basel, noch in Frankfurt, noch in Karlsruhe hatte er Ersolg.

Frischer Lebensmut beseelte ihn erst wieder, als König Wilhelm für das Jahr 1819 die Landstände neu nach Ludwigs=

burg berief.

Uhland war unterdes wählbar geworden und wurde als Absgeordneter sür das Oberamt Tübingen in den Landtag hineinsgewählt, ein Ereignis, das ihm sowohl wie seiner etwas zaghaft gewordenen Familie große Freude bereitete.

Am 24. Juli 1819 wurde die landständische Deputation, der auch Uhland angehörte, dem Könige vorgestellt. Dieser äußerte, daß er der einzige deutsche Fürst sei, der den Weg des Bertrages beträte, und daß der Tag der Bertragsunterzeichnung der schönste

seines Lebens sein werbe.

Hierauf ließ er sich die Deputierten vorstellen und sprach mit jedem einige Worte. Zu Uhland sagte er, er habe ihm noch für ein Gedicht zu danken. Es war das Gedicht "Katharina" auf den Tod der Königin, und er sprach die Hosspung aus, daß, wenn auch die Ansichten verschieden seien, die Gefühle diesselben blieben.

Uhland gehörte auch dem Ausschusse für die Absassung einer Dankadresse an den König an, und ihm wurde die Aussarbeitung dieser Adresse übertragen, in der solgende Stelle bezeichnend für die Anschauung des Dichters ist: "Bon neuem den Weg des Bertrags betretend, auf dem sich von jeher die Berssssung des Landes entwickelt hat, bewähren Eure Majestät die

höchste Achtung für Ihr Bolt und den Geist der Gerechtigkeit, ber des Fürsten erste Tugend ist."

Im September wurde dann der neue Verfassungsentwurf einstimmig angenommen. Über diesen Entwurf schrieb Uhland seinen Eltern:

"Zwei Kammern sind geblieben, ich habe, wie Sie aus der Zeitung ersehen werden, auch noch einen Schuß dagegen getan. Die Meinung, daß man in diesem Punkte nichts ausrichte, war übrigens in der Bersammlung fast allgemein. Bon diesem Punkte abgesehen, muß man gestehen, daß der Entwurf viel Gutes entshält und bei näherer Prüfung gewinnt. — Wenn nun freilich nicht jedem gerechten Bunsche entsprochen ist, so wird doch wieder ein Zustand der Ordnung und des Kechts im altherkömmlichen Wege des Vertrags hergestellt. Der Himmel gebe seinen Segen dazu."

Am 30. September kehrten die Abgeordneten nach Stuttgart zurück, wo die Erneuerung des Bertrages zwischen Fürst und Bolk seierlich begangen werden sollte. Zu dieser Feier sollte im Stuttgarter Hoftheater Uhlands "Herzog Ernst" gegeben werden, und der Dichter wurde ersucht, zu dieser Festesaufführung einen Brolog zu dichten.

Am 26. Oktober erhielt er den Auftrag, und am 29. fand bereits die Aufführung statt.

Der berühmte Schauspieler Eflair sprach den Prolog. Uhlands Eltern erlebten diese festlichen Tage, an denen ihr Sohn als Politiker und Dichter hoch geseiert wurde, mit, und die Elternsreude, die sie dabei empsanden, war ihnen eine reiche Genugtuung für den Kummer und die Sorgen, die sie sich um die äußere Lage ihres geliebten Kindes gemacht hatten.

Das Jahr 1819 brachte auch noch eine andere Wendung in Uhlands Leben hervor. In Stuttgart hatte er viel im Hause seines vortrefslichen Freundes, des Ministerialsekretärs Roser verkehrt, der ihm im Jahre 1814 in einer augenblicklichen Geldverlegenheit in der freundschaftlichsten Weise ausgeholsen hatte. Bei ihm lernte er dessen Schwägerin Emilie Vischer aus Kalw kennen. Diese hatte ihren Bater früh verloren und wuchs mit zwei älteren Geschwistern im Hause des Hostrates Pistorius in Stuttgart aus, des zweiten Gatten ihrer Muter, zu deren Erinnerung Kückert im Jahre 1816 seine els Sonette "Rosen auf das Grab einer edeln Frau" gedichtet hatte. Emilie, die sellsamerweise immer Emma genannt wurde, war im Jahre 1799 geboren worden. Ihre ältere Schwester hatte sich 1814 mit

LV XLV

Roser verheiratet. Bei Rosers fam Uhland häusig mit Emma zusammen, und das Tagebuch erwähnt ihren Namen oft.

Durch Kerner wurde etwas vorzeitig das Gerücht verbreitet, Uhland werde sich mit Emma Vischer verloben. Aber das junge Mädchen konnte an dem ernsten und stillen Herrn Uhland nichts von einem Liebhaber entdecken. Sie interessierte sich zwar sür den geschätzten Politiser und den berühmten Dichter, aber Uhland ließ ihr gegenüber niemals ein Wort von seiner Reigung sallen. Es mag dies daran gelegen haben, daß seine äußere Stellung in jener bewegten Zeit äußerst unsicher war. Der gewiß sparsame und bedachte Mann war sogar häusig von Geldsorgen bedrückt. Und vielleicht war es nur der Wunsch, das versehrte junge Mädchen an sich zu sessent um Veranlaßte, sich außerhalb der württembergischen Heimat um Amt und Brot zu bewerben.

Am 26. April 1818 hat sich Uhland endlich auf einem Sonntagsspaziergange erklärt. Aber Emma brach in Tränen aus, und der Liebende konnte keine andere Gewißheit mit sortenehmen, als daß ihm ihre Achtung bliebe. Im Oktober wird dann der Hossende einige Tage ernstlich durch das Gerücht einer Mitbewerbung beunruhigt. Am 15. Mai 1819, am Geburtstage Emmas, überreicht er der Geliebten das zarte Gedicht "Der Unsgenannten".

"Auf eines Berges Gipfel, Da möcht' ich mit dir stehn, Auf Täler, Walbeswipfel Mit dir herniedersehn; Da möcht' ich rings dir zeigen Die Welt im Frühlingsschein Und sprechen: Wär's mein eigen, So wär' es mein und dein."

Am folgenden Tage scheint sich dann Emma entschlossen und den Ring angenommen zu haben.

Stiesvater und Vormund, die beide den Charakter des Bewerbers in der Ständeversammlung kennen gesernt hatten, sahen ein, daß Emma an der Seite des ernsten gediegenen Uhsand wohlgeborgen sei. So hatten sie gegen die Verbindung nichts einzuwenden. Und als sich endlich auch die politischen Vershältnisse des Landes gebessert hatten, da stand einer öffentlichen Verlodung nichts mehr im Wege. Sie fand am 16. Januar 1820

statt, einen Tag nach der Eröffnung des ersten ordentlichen Landtages, bei dem Uhland als Abgeordneter der Stadt Tübingen mitwirkte.

Sobald es ihm die landständischen Geschäfte erlaubten, stellte

er seine Braut den Eltern in Tübingen bor.

Uhland war als Abgeordneter außerordentlich beschäftigt, da er sein Amt mit Ernst und Kslichteiser außfüllte. Er besand sich in der Geschäftsordnungskommission, und für die Justizabteislung erstattete er am 12. April einen Bericht über die Rotswendigkeit eines deutschen Bürgerlichen Gesethuches. So siel denn seine Bräutigamszeit in eine sehr geschäftige Periode seines Lebens, und auch am Hochzeitstage, am 29. Mai 1820, sieß sich Uhland durch seine häuslichen Angelegenheiten, so wichtig diese auch sein mochten, nicht von seiner öffentlichen Tätigkeit abshalten.

Den ganzen Morgen des Hochzeitstages brachte er im Ständehaus zu, und selbst nach der Trauung, die um 3 Uhr stattsand, ging er auf kurze Zeit noch einmal dorthin zurück.

Mit der Heirat fand des Dichters Liebesleben Abschluß und Krönung. Man geht irre, wenn man meint, der Unverheiratete sei von Herzensansechtungen freigeblieben. Über eine im April 1811 aufteimende Reigung wissen wir nichts Räheres; auch nicht über jene H., mit der ihn seine "verwünschte Blödigkeit" im Oktober 1811 nicht sprechen ließ. Im Jahre 1812 interessierte sich Uhland lebhaft für Sophie Schott, die Schwester Alberts. Aber am 18. April 1813 scheint er durch ihre Schwester Wilselmine böse Botschaft erhalten zu haben. Vieles und Sicheres läßt sich über all diese Beziehungen nicht aussagen, da die kargen, dunkeln und unvollständigen Tagebuchaufzeichnungen vorderhand das einzige Material dazu liesern.

Die She Uhlands — seine äußere Existenz wurde durch die Heirat völlig gesichert — war glücklich, nur vielleicht zu still, denn sie blieb kinderlos. Dafür war die Persönlichkeit seiner

Gattin dem Dichter um so wertvoller.

42 Jahre hindurch war sie ihm eine geistige Mitarbeiterin und eine aufrichtige Freundin, die ihres Mannes Geist und Herz, sein Fühlen und Denken völlig verstand. Und nach dem Tode ihres Mannes hat Frau Uhland das Andenken des Gatten in einem prächtigen Buche geseiert.

Sie war ihm eine wirkliche Gefährtin, sie begleitete ihn auf seinen Reisen, sie nahm an seinen Studien teil und ergänzte ihn auf die glücklichste Weise, da sie, im Gegensatz zu Uhland, im geselligen Verkehr gewandt und liebenswürdig war und es verstand, für alle äußeren Bedürfnisse bes Lebens mit offnem Auge Sorge zu tragen.

Lästige Besucher und zudringliche Frager hielt sie von dem sleißig arbeitenden Manne sern, ohne unfreundlich zu werden. Der Kindermangel hat den Dichter, der Kinder so liebte, sicherslich sehr betrübt, und so nahm er denn, als seine Schwester früh gestorben war, deren Sohn, Ludwig Meher, und dann Wilhelm Steubel, den Sohn eines befreundeten Arztes, an Kindes Statt an und sorgte für diese Pflegekinder nicht anders, als wären es seine eigenen.

Aus der Zeit des ersten Chejahres besigen wir eine noch unveröffentlichte Außerung über die Persönlichkeit des Dichters. Sie stammt von dem jungen Waiblinger, der in seiner kecken Art an Mörike schreibt: "Du wülst etwas von Uhland wissen" Stelle dir einen recht verlumpten Substitut vor. Dann hast du das lebhafteste Kontersei seines Außeren. Sein — Gott verzeihe mir's — sein anscheinender Bauernstolz, seine Trockensheit im Umgang, seine karg gemessenen — (doch nicht wie bei Matthisson seierlich gemessenen) Worte deuten nicht auf den wohlverdienten lyrischen Epiker. Kurz — er hat kein Quentchen Grazie im Außeren."

So ganz unzutreffend, wenn auch übertrieben, war Waibslingers Urteil gewiß nicht. Uhland war zwar sauber und sorgsfältig, aber ungemein einsach gekleidet. Sommer und Winter trug er einen schlichten dunkeln Tuchrock und eine bescheidene Müße, die die bedeutende Stirn verdeckte. Und bei weiteren Ausslügen trug er nicht selten, einem Handwerksburschen gleich, sür den er auch oft gehalten ward, den Tornister. So richtete ein altes Wütterchen einst an den Dichter, als dieser gerade an einer Papiersabrik vorüberkam, die Frage: "Ist Er auch ein Papiermacher?" — "Ach nein, gute Frau," entgegnete Uhland, "verdorben hab' ich schon viel Papier, aber gemacht noch keins."

Diesem alltäglichen Außeren entsprach auch ein wortkarges Wesen. Bon einem genialen Künstler hatte der nicht selten mit dem Ausdruck ringende, scheinbar kalte und temperamentlose Mann in der Tat nichts an sich. Und viele, die, durch die Lieder des Dichters begeistert, ihn aufsuchten, um auch den Menschen kennen zu lernen, gingen enttäuscht fort. Die heiligen Feuer, die in Uhlands Seele brannten, lagen tief verschachtet.

Die landständischen Arbeiten machten es dem jungen Chepaar unmöglich, sosort die Hochzeitsreise anzutreten. Erst im Juli begaben sie sich in die Schweiz und verlebten hier schöne Tage. Sie reisten meist zu Fuß, und dadurch hatten sie viel Gelegenheit, das Leben und Treiben der Landleute zu beobachten. Auch wurden die Bibliotheken zu St. Gallen und Zürich besucht. Denn Uhland benutte seine Reisen saft immer dazu, auch einige wissenschaftliche Ausbeute mit heim zu bringen.

Uhland war ein sehr tüchtiger Fußwanderer, und in jener Zeit der beschränkten Verkehrsmittel ist er eigentlich staunens-

wert weit in der Welt herumgekommen.

Nach der Rückfehr widmete sich der Dichter der politischen

Arbeit, die ihn bis 1826 fast völlig in Anspruch nahm.

Nicht nur im Landtage war er tätig, sondern auch in den Kommissionen entsaltete er eine rege, fruchtbare Arbeit. Er vertrat die liberalen Interessen überall, und nicht wenige bes deutsame Anträge sind damals durch Uhland gestellt worden.

Er sette sich für das gemaßregelte Kammermitglied, den Nationalökonomen Friedrich List, ein, er sprach für die Freiheit der Presse, für die Unabhängigkeit der Richter und befürwortete eine Revision der veralteten Zunstgesete. Trothem wollte er, als seine Wahlperiode abgelaufen war, eine Neuwahl nicht annehmen. Er glaubte in dieser Hinsicht seiner Bürgerpslicht genügt zu haben und schrieb darüber am Ende des Jahres 1825 an seinen Vater:

"Auch noch einmal sechs Jahre von jedem anderen Beruf und Bestimmung außzuschließen, kann nicht von mir verlangt werden, abgesehen davon, daß mir auch sonst die Lust und Liebe sehlen, die vor allem zu einem solchen Wirkungskreise ersorder=

lich sind."

Eine eigentliche soziale Frage, wie heutzutage, gab es damals noch nicht. Damals handelte es sich vor allem um politische Kämpfe. Dennoch wandte Uhland den notleidenden Mitmenschen bergliche Teilnahme zu. Schon im November 1824 war er, als eine überschwemmung weite Landesstrecken verheert hatte, mit seinem Schwager von Ort zu Ort gereift, um selbst bas Ungluck in Augenschein zu nehmen und dann, nach erlaffenem Aufruf, Silfe zu bringen. Entlaffener Strafgefangenen nahm er sich unterstügend an, und Reeff erzählt in seinem als Manuffribt gedrudten Erinnerungsbuche, wie fehr Uhland ben bekannten Kinderfreund Gustav Werner geschätt habe, der es unternommen batte, in Reutlingen Rinderhäuser für arme und verwahrlofte Baifen zu gründen. Bon der rudfichtsvollen Menschenfreundlichkeit Uhlands legt auch folgendes Zeugnis ab. mas feine Gattin über ihn berichtet: "Manch großen Stein, ben die Fuhrleute am Wege liegen gelassen, hat er auf die

Seite geschafft, damit in der Nacht niemand darüber fallen könne, und auf Spaziergängen die Dornenzweige, die von anderen nachlässig in den Weg geworsen waren, aus Rücksicht auf die Frauen beseitigt. Begegnete er auf seinen Gängen Gebrechlichen und Alten, die ihm der Unterstützung bedürftig erschienen, so schrieb er den Namen und die Wohnung in seine Schreibtasel, damit er sich genau nach ihnen erkundigen konnte. — Bis in das hohe Alter hinein eilte er zu jedem Brand in der Stadt oder Umgegend. — Aber nicht nur gegen Wenschen war sein Herz voll Mitgesühl, auch der Tierwelt stand es ossen. Ost stand er vom Abendessen oder vom Lesen auf, um einem Nachtsalter, der in Gesahr war, sich am Lichte zu versengen, das Fenster zu öffnen."

Tropbem ließ sich Uhland nicht mißbrauchen von Leuten, die auf seine Güte spekulierten. Und einem säumigen Schuster, der ihm 90 Gulden Zins schuldete, hat er, nach gehöriger Zuwartung, durch den Ortsschultheißen Zahlungsbefehl unter Exekutionsandrohung zustellen lassen.

In jene Jahre fällt auch ber Aufstand der Griechen gegen die türkische Herrschaft, und als in Stuttgart ein Berein gegründet wurde, um zur Befreiung der Griechen mitzuwirken, da wurde Uhland gemeinsam mit seinem Freunde Albert Schott in den Ausschuß gewählt, und er entsaltete auch hier eine reiche und ersprießliche Tätigkeit. Seine juristischen Arbeiten dagegen lagen sast vollktändig brach, Privatprozesse nahm Uhland übershaupt nicht mehr an. Aber da er seinen Kücktritt von der Abvokatur, um den Bater nicht zu betrüben, nicht öfsentlich erklären wollte, so kam es ab und zu vor, daß ihm von der Regierung öfsentliche Verteidigungen übergeben wurden, die ihm dann häusig nicht geringe Arbeit verursachten.

Der Brunnen der Dichtung versiegte in den nächsten Jahren, das eine Jahr 1829 ausgenommen, sast vollständig. Allerdings trug daran nicht, wie man nach den Außerungen Goethes und Heines (vergleiche die Einleitung zu den Gedichten) vermuten sollte, Uhlands politische Wirssamseit die Schuld. Es war die Wissenschaft, die, früh schon mit der Dichtung wetteisernd, diese endlich in den Hintergrund drängte. Uhland hatte von der Natur die Gaben eines wissenschaftlichen Forschers und die eines Dichters erhalten. In der Jugend war er mehr Poet gewesen. Jeht, in den Jahren reiser und besonnener Männlichkeit, reizte ihn mehr die Arbeit des Gelehrten, der den Grund und Zussammenhang der Erscheinungen aussuch, als die Tätigkeit des

Künstlers, die in einer gefühlsmäßigen Ersassung der metaphhischen Realität des Irdischen beruht. Ganz allmählich zog ihn die Wissenschaft zu sich herüber. Die Entstehungsgeschichte der Studie über "Walther von der Vogelweide" gewährt einen interessanten Einblick in diesen Vorgang. (Siehe die Einsleitung zu "Otto von Wittelsbach", Teil II, S. 147 und die Einseitung zum dritten Teile.)

So nahm jett Uhland seine wissenschaftliche Arbeit wieder auf, die seit jenem ersten Aussatz über das altfranzösische Epos

lange Jahre geruht hatte.

Durch die Arbeit an der Walther-Studie wurde mit dem Freiherrn Joseph von Lagberg befannt, bem Schwager der Annette von Drofte-Bulshoff, der auf feinem Befitstume in Eppishausen im Thurgau und später auf pon ihm ermorbenen alten Meersburg unermüdlich Sammeln literarhistorischer Schätze oblag und jahraus, jahrzahlreiche Gäste bewillkommnete. Von dem Charakter ein Freiherrn von Laßberg gibt eine Briefstelle bes die er zwei Jahre vor seinem Tode niedergeschrieben hat: "Es ist mir gut gegangen im Leben, Gott sei Dant und Lob dafür! ich habe Freunde gefunden, habe geliebt und bin geliebt worden; schön war das Leben bis in mein hohes Alter. Morgen über acht Tage begehe ich den 84. Geburtstag: Rommt und helft mir, meinen Elfer Bein vollends austrinken. Est mihi cadus vini Manlio sub consule nati! aber ach! wie könnten wir fröhlich sein? Der liebe Gott hat meiner guten Frau ihre 80 jährige Mutter weggeholt: Sie ftarb am ersten bieses in ihrem Bette und fo schmerzlos, daß sie mahrscheinlich schon vor der himmelsture ftand, ehe sie sich deffen bewußt wurde. Wenn ihr nun, ihr lieben Freunde, über eine Beile höret, den alten Jager haben fie auch begraben, fo fagt: Bohl ihm! er war ein treues schwäbisches Berg! Er liebte uns und das alte teutsche Baterland. Vivite felices quibus est fortuna peracta iam sua! aber ich fürchte, es kommen noch weit trübere Tage als wir schon erlebten. Ich werde sie nicht erleben; aber wenn auch euch einmal der Tag der Auswanderung nach der letten Beimat ericheinet, aliquando dextrae conjungere dextram fas erit et notas audire ac reddere voces, bann erzählet ihr mir alles. Bis bahin lebet wohl!"

Bald entfaltete sich zwischen den beiden Männern ein reger Brieswechsel, der von 1820 bis zum Tode des Freiherrn im Jahre 1854 währte und zu den anziehendsten Beröfsentlichungen aus der Geschichte der germanischen Philologie gehört, weil er,

Lebensbild 1.1

wie Scherer meint, so trefflich in die Stimmung ber subbeutschen Germanistenkreise einführt.

Laßberg übersandte dem Dichter seine Nibelungenausgabe und die nacheinander erschienenen Bände seines Liedersaals. Bald lernten sich die beiden Männer auch persönlich kennen, und nach dem ersten Besuche in Stuttgart schreibt Laßberg an Uhland: "Es tat meinem Herzen wohl, wieder einen schwäbischen Mann von altem Schrot und Korn begegnet zu haben, der seine Zeit versteht und Herz und Kopf am rechten Flecke hat."

Uhland erwiderte diesen Besuch, und bald entspann sich eine echte Freundschaft zwischen den in jeder Beziehung so wenig gleichartigen Männern. Sie leisteten sich gegenseitig mit unsermüdlicher Gefälligkeit Dienste. Laßberg stellte dem Dichter und Forscher seine Sammlungen auf die freigebigste Beise zur Verfügung, und Uhland schrieb mit Schwab für den Freiherrn die ganze Stuttgarter Minnesänger-Handschrift ab.

Im Januar 1822 lieferte Uhland das Manustript seiner Studie über Walther von der Bogelweide an Cotta ab und erhielt dafür ein Honorar von 8 Louisdor. Diese Schrift, so viel wertvolle Abhandlungen über den mittelhochdeutschen Dichter auch seitdem erschienen sein mögen, behauptet noch immer ihren Platz, und mit ihr hatte Uhland, wie Laßberg ihm schrieb, die gesamten germanistischen Forscher auf sich ausmerksam gemacht.

Im Jahre 1821 hatte Uhland mit seiner Frau eine Rheinzeise gemacht und auf dem Rückweg dem alten Freund Kerner, der unterdes Oberamtsarzt in Weinsberg geworden war, einen Besuch abgestattet, der nicht frei von komischen Zwischensällen war. Denn Kerner trat dem Ankömmling im Haussslur mit einer umgebundenen Schürze und mit einer Klistierspriße in der Hand entgegen. Auf Uhlands erstaunte Frage, was dies zu bedeuten habe, erklärte Kerner, er stelle Versuche mit Kapen an, die er mit der von ihm in sauer gewordenen Blutwürsten aufgesundenen Blausäure vergistet habe.

In der folgenden Nacht sollte Uhland noch mehr davon ersahren. Es erhob sich nämlich in der Nähe des im Erdgeschöß gelegenen Fremdenzimmers ein so klägliches Schreien und Lärmen, daß man hätte glauben können, die Geister, mit denen sich Kerner später so viel beschäftigte, seien schon in dem friedlichen Hause eingekehrt.

Als Kerner am folgenden Worgen von den kläglichen, ruhestörenden Tönen hörte, siel es ihm ein, daß er die Kapen in dem Borkamine des Fremdenzimmers eingesperrt hatte. LII Lebensbilb

Das Verhältnis der beiden Freunde und ihr Wiedersehen war ein recht herzliches, so wenig gleich auch ihre Ansichten auf den verschiedensten Gebieten waren. Denn Rerner war dem politischen Treiben Uhlands nicht hold, und entrustet schrieb er einst an Maher: "Ihr habt euch so in die Landstände in Liebe verbissen, daß Ihr zu nichts anderem mehr die Kinnbacken bewegen konnt." Rerners politische überzeugung war eine andere, und oft hatte er mit dem Freunde "über Rechte gerechtet". Und was die Beschäftigung Kerners mit den Geistern und Beistertheorien betrifft, so ist ein Brief, den Uhland dem Freunde am 29. Juni 1829 schrieb, für die Art bezeichnend, mit der er diese Beschäftigung beurteilte: "Erlaubst Du mir, ben Eindruck wiederzugeben, den unsere letten Gespräche mir zurückgelassen haben, so ist es bieser: Was an biesen Arbeiten Dein ift, was rein und ungetrübt aus Deiner Beobachtung und Naturanschauung hervorgeht, davon bin ich des schönsten Gewinnes für alle versichert, benen es klar ift, daß man in die wunderbaren Tiefen der Menschennatur und des Beltlebens ohne lebendige Phantasie niemals eindringen werde. Was Dir aber von anderen zugetragen und frembartig eingemischt wird. bagegen bin ich in hohem Grade mißtrauisch und feindselig gefinnt; ich meine nicht sowohl die gelbe Weste des Pfarrgeistes zu N., als vielmehr die Eschenmagersche Theologie auf diese Gegenstände angewendet."

Durch das Bekanntwerden gewisser Briese aus dem Mörikesschen und Straußschen Kreise ist man in neuerer Zeit übrigenst gegen Kerners guten Glauben in diesen Geisterdingen mißtrauisch geworden.

Das Familienleben Uhlands gestaltete sich außerordentlich behaglich, und der Dichter war froh, dem Wirtshausleben entzonnen zu sein. Uhlands wohnten auf demselben Flur mit der Familie Roser, deren Kinder eigentlich beiden Familien angehörten. Uhland beschäftigte sich sehr gern mit den Kindern. Er malte ihnen Soldaten und Tiere und zeigte ihnen Bilder zur Heldensage oder zu deutschen Märchen. Auch eirem Kränzchen gehörten Uhlands damals mit Schwads und Schotts an, in dem das Nibelungenlied gelesen wurde. In einem anderen Kränzchen der späteren Zeit unterhielt man sich durch Ausstührung von Scharaden oder durch Darstellung Schillerscher Balladen. Zu humoristischen Kollen ließ sich Uhland gern bereit sinden, und seine heiteren Einfälle ergößten oft die Gesellschaft. Die Muße, die das Amt ihm ließ, war der wissenschaftlichen

Arbeit gewidmet, die ihm von nun an bis an sein Ende eine treue Begleiterin blieb.

Im September 1820 hatte er den alten bereits 1812 gefaßten Gedanken einer Darstellung der deutschen Poesie im Mittelalter wieder ausgenommen und beschäftigte sich zuerst mit dem Abschnitt über den Minnesang, um dann, wie er an Laßberg schrieb, den Abschnitt über die deutsche Heldensage auszuarbeiten.

Nach dem anstrengenden Landtag von 1824 unternahm Uhland mit seiner Frau eine Reise in die Schweiz. Im selben Jahre machte er auch die Bekanntschaft der Germanisten Lachmann und Masmann.

In das Jahr 1826 fällt die Herausgabe der Gedichte Hölderlins, die Uhland, einer Anregung Kerners folgend, zusammen mit Schwab übernommen hatte. Bereits im Jahre 1821 hatte Kerner, als man sich von Berlin aus wegen einer Ausgabe der Hölderlinschen Schriften um Auskunft an ihn gewandt hatte, geschrieben: "Es ist eine Schande, daß nun Aussländer sich unseres unglücklichen Mitbürgers annehmen." Und sein Verdienst war es, daß die Gedichte des unglücklichen Schwaben von Landsleuten herausgegeben wurden.

1827 reiste Uhland nach München, wo er unter der Führung von Sulpiz Boisserée die Kunstschäße besichtigte und sich besonders durch den Landschaftsmaler Kunsdael, den auch Goethe liebte, angezogen fühlte. Dann ging die Reise weiter nach Salzburg und Tirol. In demselben Jahre wurde Uhland eine besondere Freude zuteil, als ihm der Romanist Diez aus Bonn sein Werk über die Poesie der Troubadours übersandte.

Uhland antwortete ihm: "So sehr ich Rahnouards Leistungen bankbar anerkenne, so hat es mir doch patriotische Besriedigung gewährt, zu erkennen, wie die Betrachtung des Gegenstandes durch das deutsche Werk an Tiese, Schärfe und übersicht gewonnen hat."

In jene Zeit fällt auch eine kleine Abhandlung, die Uhland über die Freischießen schrieb und die als Borwort zu einer Ausgabe des "Glückhaften Schiffes" von Fischart veröffentslicht wurde.

1828 reiste er mit seinem Freunde Schoell nach Nürnberg und besuchte bei dieser Gelegenheit die Grabstätte des Dichters Wolfram von Eschenbach. Es war Uhland immer von Wert, sich eine Gegend anzuschauen, an der irgendeine Sage haftete, oder wo ein ausgezeichneter Mensch gelebt hatte. Er pflegte zu sagen, es werde ihm durch die Landschaft und Lage eines

Ortes die Sage oder die Verfönlichkeit viel gegenwärtiger und flarer. Manchem seiner Gedichte ist es auch anzumerken, bak er ein flares Bild vor seinem geistigen Auge gehabt hat, als

er es verfakte.

über Uhlands Verhältnis zur Ratur gibt das Tagebuch wichtige Aufschluffe. Wir seben ben Dichter immer Dieselben Spaziergänge aufsuchen: das Rasebachtal, den Spigberg, den Tannenwald, der sich vom Schlofberg zur Wurmlinger-Kapelle bingieht, und ben Ofterberg. Er liebte es, sich gang in bas eigenartige Wesen einer Gegend hineinzufühlen, und wenn eine Landschaft ihn anzog, besuchte er sie zu jeder Reit des Sahres ober des Tages. So konnte es ihm gelingen, in den knappen Schilberungen seiner Gedichte einen tiefen Blick in die Seele ber Natur zu eröffnen.

Bereits 1827 hatte Uhland seinem Freunde Maner aeschrieben, daß er sich um die Lehrstelle für Literatur in Tübingen, die seit ihrer Schaffung unbesetzt war, in aller Form beworben habe. Aber die Regierung zeigte wenig Lust, den freisinnigen Abgeordneten in den Staatsdienst zu berufen. Als nun aber ber Senat der Universität immer von neuem auf die Besekung der vakanten Lehrstelle antrug und Uhland wieder dafür in Vorschlag brachte, wurde dieser endlich im Dezember 1829 gum außerordentlichen Professor ernannt, jedoch mit vollem Gehalte und mit Sit und Stimme im Senat. Uhland war der erste wirklich fachmännisch gebildete Vertreter seiner Wissenschaft in Tübinaen.

Wohl schmerzte es Uhland, liebe Freunde und Verwandte verlassen zu muffen, aber ber Gedanke, daß in Tübingen seiner die Eltern und ein längst freudig ersehnter Beruf marteten, bob

ihn über die Schwermütigkeit des Abschiedes hinweg.

Im April 1830 verließ er Stuttgart, und am Ende ber städtischen Gemarkung überreichten ihm seine Freunde und Rampf= genoffen aus der Ständeversammlung einen Lorbeerfrang. Den aber hing der bescheidene Uhland im nächsten Walde an eine Eiche mit den Worten: "Ich fann doch nicht mit einem Lorbeerfranz in Tübingen ankommen! Wie wird der nächste Wanderer sich wundern, daß diese Giche Lorbeerblätter traat."

Uhland war überhaupt kein Freund von Ehrungen und Festlichkeiten, die sich mit seiner Berson beschäftigten, und er mag wohl auch darin mit dem alten Fontane einige Ahnlichkeit gehabt haben, daß ihm wie diesem der Sinn für Feierlichkeit abging. Die Freude der Eltern, ihren Sohn nun endlich an

einem seiner würdigen Blate zu sehen, mar groß.

Lebensbilb

Die Studien über den Minnesang und die Helbensage wurden nun eifrigst zu Vorlesungen umgearbeitet. Oftern 1830 begann Uhlands akademische Tätigkeit. Im Sommer las er ein viersstündiges Kolleg über die Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter vor 53 Hörern, im Winter 1830/31 ein vierskündiges über das Nibelungensied vor 12 Hörern.

Im darauffolgenden Sommer las er die Geschichte der beutschen Boesie im 15. und 16. Jahrhundert dreistündig vor 22 und im Winter 1831/32 Sagengeschichte der germanischen und romanischen Bölker dreistündig vor 41 Hörern. Bis auf die erste waren alle seine Vorlesungen öffentlich.

Seine Schüler Rlüpfel, Keller und Holland haben ziemlich ausführliche Angaben über Uhlands Vorlesungen gemacht. Sein Vortrag war nicht frei. Er las das sorzsfältig ausgearbeitete Manustript vor, aber mit kräftiger, markiger Stimme, und man fühlte es ihm an, daß er sein Bestes gab, daß er sich mit ganzem Herzen in den Stoff vertiest hatte. Denn was er vortrug, war kein rasch zum Behuf der Vorlesung niedergeschriebenes Heft, sondern die Frucht vieljähriger Forschung.

Nicht wenige wurden durch Uhlands Vorlesungen anhaltend für die Poesie und Geschichte gewonnen, und diese Kollegien wären wahrscheinlich noch zahlreicher besucht worden, wenn nicht damals die Philosophie die Höherstrebenden vorzugsweise beschäftigt hätte.

Die historischen Borlesungen verursachten Uhland viel Arbeit, und er schrieb darüber am 20. Januar 1831 an den Freiherrn von Lagberg: "Mein jetiger Beruf, der mir im ganzen wohl zusagt, hat doch für die erste Zeit das Nachteilige mit sich gebracht, daß ich etwas ftart an das jedesmal vorliegende Benfum gebunden bin. Solange ich nicht auf eine schon gehaltene Borlefung zurudtommen tann, sondern für jedes Semester eine neue auszuarbeiten habe, wird auch jene Gebundenheit mehr ober weniger fortdauern. Beim Nibelungenliede, das ich biesen Winter einer geringen Anzahl von Zuhörern vortrage, meinte ich Erleichterung zu finden, habe mich aber barin getäuscht, benn die eregetische Erklärung, bei der man jeden Sat, jedes Wort in Beziehung auf die Sprachformen in der Sand umbrehen muß. nimmt Reit und Mübe auf eine Art in Anspruch, wobon ich mir beim Lesen jum freien Genusse wenig Begriff gemacht hatte. Ich bin darum auch noch bei Brünhilden auf dem Isenstein und werde nur dadurch bis Oftern zum Ziele kommen, daß ich weiterhin nur die schönsten Aventüren aushebe."

Um meisten Beifall hatte jedoch die Donnerstagsstunde, an ber Uhland seine übungen in schriftlichem und mündlichem Bor-

trage zu halten pflegte.

Es wurden hier Gedichte, übersetzungen oder wissenschaftliche Aussätze vorgetragen und besprochen. Uhland trug auch wohl Eigenes oder Berse des Freundes Maher vor und fnüpfte an diese Borträge allerlei sehrreiche Bemerkungen und Katsichläge. An diesen übungen beteiligten sich Studenten aller Fakultäten, angezogen durch die liebenswürdige Art, mit der Uhland die Mängel rügte, das Gute anerkannte.

Nach seiner ersten Borlesung wurde Uhland, der Dichter, Politiker und Gelehrte, von den Studenten durch einen Fackelsung geehrt. Seine Kollegienheste, die nach seinem Tode von Pfeisser, Keller und Holland in den acht Bänden der "Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" herausgegeben wurden, zeigen Uhland nicht nur als Beherrscher des Stosses, sondern auch als einen Künstler der Anordnung und Steigerung

für den mündlichen Bortrag.

Die Antrittsvorlesung war ihm zuerst erlassen worden. Da aber die Tübinger Fakultät nicht darauf verzichten wollte, so mußte sich Uhland dennoch dazu entschließen. Wie aus einem Briese an Laßberg hervorgeht, wollte er zuerst die Legende vom heiligen Ulrich in seiner Inauguralrede behandeln. Er entschied sich aber später für die Sage vom Herzog Ernst. Eine seltsame Fronie des Schicksals wollte es, daß diese Antrittsrede Uhlands letzte akademische Tätigkeit war. Deshalb sagte er später, die obligate Musik dabei habe ihn abgeblasen.

Die Freude der Wiedervereinigung mit den Eltern durste Uhland nicht lange genießen. Im Sommer 1831 starben Mutter und Bater rasch hintereinander. Ihnen hat Uhland den kleinen

Bytlus "Nachruf" gewidmet:

"Zu meinen Füßen sinkt ein Blatt, Der Sonne müd', des Regens satt; Als dieses Blatt war grün und neu, Hatt' ich noch Eltern, lieb und treu."

Fünf Jahre später starb auch Uhlands einzige Schwester. Neue Freunde gewann Uhland in jener Zeit an den Brüdern Paul und Gustab Pfizer, und durch Schwab lernte er im Herbst 1831 den Dichter Lenau kennen.

Das Jahr 1832 brachte neue Aufregung.

Die Julirevolution von 1830 hatte auch in Deutschland bie Flamme der liberalen Bewegung neu angesacht. Auch in

LVII Sebensbild

Uhlands politischer Seele regten sich neue Hoffnungen, und als Gustav Schwab mit einer Abordnung von Stuttgarter Wahlmännern nach Tühingen kam, um Ubland zur Annahme bes Mandates für Stuttgart zu bewegen, da nahm Uhland an und ermunterte sogar seinen Freund Maber, die Babl für Beinsberg anzunehmen. So schrieb er bem Freunde am 20. November 1831: "Für das Allgemeine und für mich Insbesondere, wenn auch auf mich die Bahl fällt, muß mir Dein Gintritt höchst wunschenswert sein. Das Schwierige, was mit diesem Berufe verbunden ift, kennst Du. Es hat aber auch mich nicht abgehalten, bon neuem bereit zu fteben, und je mehrere gusammentreten, die einander vertraun, um so leichter wird jede einzelne, auch bas Widrige ertragen. Es zeigt sich immer mehr, daß auch bas Bolf mit regerer Teilnahme bem fünftigen Landtag entgegensieht. Allerdings macht bies die Aufgabe schwieriger, und getäuschte Erwartungen werden sich um so stärker äußern. Aber es ist boch besser als die dumpfe Gleichaultigkeit, als die unfruchtbare Negation: barum scheint es mir auch, es sollte, wer berufen wird, an seinem Teile darauf bedacht sein, daß ber sich wieder zeigende Glaube an noch vorhandene Beilfraft nicht sogleich wieder niedergeschlagen werde. Bielleicht, daß diese Erwägung auch auf Deinen Entschluß einwirkt, wie fie es auf ben meinigen getan."

Am 3. Juni 1832 wurde Uhland für Stuttgart gewählt. Für Tübingen wurde sein Freund Kaul Pfizer Abgeordneter, ber ein Jahr vorher durch sein Buch "Brieswechsel zweier Deutschen" großes Aussehen erregt hatte. Psizer hatte darin die preußische Bormacht als die einzige Kettung des zerfallenen Deutschlands hingestellt und hatte wegen dieser Weinung den

Staatsbienst verlassen mussen.

Uhland war in dieser Beziehung nicht einer Meinung mit dem Freunde. Er sprach sich immer für den Anschluß an Osterzeich aus, aber er gehörte trozdem zu den Süddeutschen, die, wie Wilhelm Grimm einmal schrieb, das nördliche Deutschland ohne Abneigung betrachten. Und im Jahre 1841 schrieb er an den bayrischen Staatsrat Sduard von Schenk, der ihn über den Entwurf der Satungen eines deutschen Dichtervereines zu Kate gezogen hatte: "Wenn die Beseitigung der zwischen Süds und Norddeutschland teilweise bestehenden literarischen Trennung mit zum Zwecke des Bereins gezählt wird, so scheint mir dieses von untergeordnetem Belange zu sein; ich rechne jene Spaltung mehr nur zu den Dingen, an die man glaubt, weil davon ges sprochen wird."

LVIII Lebensbilb

Uhland selber wurde auch als Dichter wie als Gelehrter im Norden ebenso herzlich geseiert wie im Süden, und bereits im Jahre 1816 war der Dichter zum Eintritte in die Berliner Deutsche Sprachgesellschaft aufgesordert worden, deren Bestrebungen er dann auch in einem Gedichte gebilligt hat.

Aus Furcht vor den etwas hochgehenden Wogen der politischen Bewegung schob die Regierung die Einberufung des neuen Landtages solange wie möglich hinaus. Erst im Januar 1833 trat dieser Landtag, der in der Geschichte Württembergs unter dem Namen "der vergebliche" sortlebt, zusammen.

Auch jest wurde Uhland wieder mit der Dankadresse beaufstragt. Aber jeder Sat, der eine etwas scharse Prägung trug, wurde verwischt, alles, was sich auf die neuesten Bundesbeschlüsse, die die Versassung bedrohten, bezog, wurde gestrichen, so daß Uhland endlich selbst im Plenum gegen diese Adresse stimmen mußte.

Das mag ihn später in seinem Gebichte "Wanberung? zu der Stelle veranlaßt haben: "Nur nichts, mein Lieber, nur nichts vom Bundestag." Es ging bald ziemlich scharf her in dem neuen Landtag. Uhland trat alsbald für die Wählbarkeit von vier Demagogen ein, die von der Kammer bestritten wurde. Er verwandte sich auch für die Wählbarkeit seines früheren Feindes Wangenheim, der von der Kammer als ein Ausländer abgelehnt worden war. "Gibt es nicht", fragte Uhland, "auch ein geistiges Heimatrecht, das nicht von der Scholle abhängt? Ift es nicht ein Wohnen im Lande, wenn man im Andenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Kepräsentation berusen wurde?"

• Mitte Februar 1833 nun stellte Pfizer einen Antrag gegen die Bundesbeschlüsse vom 28. Juni 1832. Die Regierung verlangte in einem Schreiben von der Kammer, daß sie diesen Antrag mit verdientem Unwillen verwerse. Dieser Eingriss in ihre Rechte erregte selbst die gemäßigten Mitglieder der Kammer. Und Uhland entwarf als Berichterstatter der staatsrechtlichen Kommission eine Adresse gegen das Schreiben der Regierung, in der gegen die rechtswidrige Zumutung seierlichst Verwahrung eingelegt wurde.

Der Schluß biefer Abresse lautete:

"Vornehmlich halten wir uns aber für verpflichtet, gegen die vorgreisende Einschreitung in den gemessenen Gang unserer Berhandlungen, wie solche durch den Erlaß vom 27./28. Febr. geschehen ist, eine Einschreitung, wodurch uns für die Beschlußenahme selbst die Gemütsstimmung angesonnen wird, sowohl

LIX Sabensbilb

die Freiheit der Kammer als die verfassungsmäßige Unverantswortlichkeit des einzelnen Mitgliedes derselben hiemit feierslich zu verwahren."

Dieser Erklärung folgte alsbalb die Auflösung der Kammer und die Ansehung neuer Wahlen. Auch in die neue Kammer wurde Uhland gewählt, aber als Staatsbeamter bedurfte er der Genehmigung der Regierung. Diese wurde ihm versagt, da er sich ein Benehmen erlaubt habe, das mit der äußern Achtung, welche der Staatsdiener der Staatsregierung, selbst als Mitglied einer ständischen Opposition, schulde, im offenen Widerspruch stände.

Die politische Ehre zwang Uhland, das ihm so teure Amt als Prosessor aufzugeben und um seine Entlassung einzukommen, die ihm am 22. Mai 1833 "sehr gerne" erteilt wurde. Unmittelbar darauf trat er wieder in sein mühevolles politisches Amt ein, wenn er auch in seinem Herzen die stille Tätigkeit als akademischer Lehrer weit vorgezogen hätte. Aber seine politische überzeugung ließ er sich nicht krümmen.

Die Regierungspartei war in die neue Kammer verstärkt eingetreten, so daß Uhland mit den Seinen einen schweren Stand hatte. Die bedeutendste Rede, die er damals im Landtag gehalten hat, war die für die Preßfreiheit. Schott hatte die Wiederherstellung der versassungsmäßigen Preßfreiheit durch Aushebung der Zensur beantragt, und Uhland unterstüßte in iener Sizung vom 5. November 1833 den Antrag seines Freundes. Er sagte:

"Ich stimme für den Antrag meines Freundes Schott mit den Zusäßen des Herrn Brälaten v. Pahl. Ich stimme gegen den Antrag auf ein Breßgeset; denn wir haben bereits ein Geset, das durch die Bersassung verbessert ist. Von allen staatsrechtslich-politischen Fragen, die in dieser Kammer angeregt wurden, von den Interessen, die man den materiellen gegenüber die geistigen nannte, ist einzig die Frage von der Preßsreiheit zur Begutachtung und nun auch zur Beratung durchgedrungen. So oft aber auch diese Frage in Erinnerung gebracht wurde, war es immer, als ob ein Gespenst durch den Saal schritte, etwa der Geist eines Erschlagenen. Ich gebe dieser Scheue keine seindselige Deutung, sondern die billigste.

Es war eine alte Verheißung: ein freies, großes Deutschsland, lebenskräftig und in Einheit gehalten, wiedergeboren aus dem ureigenen Geiste des deutschen Volkes, sollte wieder unter den Völkern Europas erscheinen. Das hatten nicht deutsche

Demagogen, verfündet, sondern mächtige Monarchen ben Bolkern zum Lohn ihrer Anstrengungen verheißen. Ahnliches wurde noch zur Beihe bes eröffneten Bundestages ausgesprochen. Die beutschen Bölker harrten in unermüdlicher Geduld auf die Erfüllung dieser Verheißungen, sie verharrten geduldig, auch nachbem fie den Glauben an die Erfüllung derfelben aufgegeben hatten. Selbst einzelne tätliche Ausbrüche der Ungeduld stehen in feinem Berhältnis mit der vorherrschenden Ruhe in der großen Masse des Volkes, in welcher sie weder Anhalt hatten, noch Anklang fanden. Es war aber auch in der Tat nicht mög= lich, daß die verheißene Berjungung Deutschlands in Erfüllung gehe. Sie follte heraustreten aus dem Beiste des Bolfes: diesem Beiste aber mar kein Organ geschaffen, kein Feld freier Birtsamkeit für das große Erneuungswerk eröffnet. Im Gegenteil wurde dieser Geist in immer engere Bande geschlagen. Die Beschlusse, wodurch die Preffreiheit vernichtet, Bucher und Beitblätter verboten, die öffentlichen Verhandlungen der Volks= kammern unter besondere Aufsicht gestellt, Bereine und Bersammlungen untersagt, gemeinschaftliche Borftellungen an ben Bundestag über öffentliche Angelegenheiten für ungesetlich er= flart wurden: alle diese Beschlusse waren nicht geeignet, ben ureigenen Beift des deutschen Boltes zur Gestaltung zu bringen. Gleichwohl hat derselbe je zuweilen ein Lebenszeichen gegeben. Die Julirevolution des Jahres 1830 gab nicht bloß den politischen Sbeen des weltburgerlichen Liberalismus neues Leben, sie erweckte auch ein Gefühl von mehr natürlicher als politischer Art. das Rationalgefühl. Der Aufschwung eines in seiner Würde gefränkten und sich in ihr wiederfühlenden Bolkes war eine Mahnung an alle andern, sich ihrer Stellung und ihrer Rraft bewußt zu werden. Auch in der deutschen Giche hob es wieder zu rauschen an. Die Bolksstämme der vorliegenden tonstitutionellen Bundesstaaten betrachteten sich und sahen ihre Blöße. Ohne selbständige Macht, ohne Anhalt in einem größern Berbande, dem sie mit Reigung und Bertrauen angehört hatten, standen sie in dumpfer Erwartung, ob sie bei ausbrechendem Rampfe mit Aufopferung deutschen Nationalgefühls dem Buge ber liberalen Ibeen ober im beutschen Bundesheere ber Fahne bes Absolutismus folgen würden. In diesem beinlichen Rustande der Unentschiedenheit mußte die Erinnerung an jene alte Verheißung von einem mächtigen zugleich und freien Deutsch= land ichmeralich wiederkehren.

Diese Empfindung hat sich, auch nachdem der Friede Deutschlands ungestört geblieben war, als nachhaltig bewährt. Es

prägte sich ein beutscher Liberalismus aus. ber die freisinniae Idee mit der Vaterlandsehre zu verbinden trachtete. Bon unverkennbarem Einfluk mar auf biefe Stimmung der gleichfalls burch die Julitage hervorgerufene Heldenkampf der polnischen Nation und dessen tragischer Ausgang. Je lebhaftere Teilnahme dieser Kampf auch in Deutschland gefunden hatte, um so tiefer mußte das Bewußtsein einschneiden, daß Bolen nicht untergegangen, diese alte Vormauer Deutschlands und des gefamten mitteleuropäischen Festlandes nicht gefallen wäre, wenn es eine freie deutsche Nation, wenn es ein machtbegabtes Organ beutscher Nationalgesinnung gegeben hatte. Statt bag nun ein großartiger Entschluß diesen neuerwachten Regungen des deutschen Nationalgefühls entgegengekommen wäre und sich derselben au iconer Entwickelung bemächtigt hatte, folgen fich Schlag auf Schlag weitere und verstärfte Bemmungen und 3mangsmaßregeln. Selbst die unschuldigen Silferufe deutscher Staatsbürger an den Bundestag zugunsten des mit der Berzweiflung ringenden polnischen Bolfes waren ftreng gurudgewiesen und jum Anlaß genommen worden, die Tore des Bundesvalastes gemeinschaftlichen Vorstellungen über öffentliche Angelegenheiten des deutschen Laterlandes für immer zu verschließen. So war bem Beiste bes beutschen Bolfes jedes gemeinsame, gesetliche Organ benommen. Nur vereinzelt bestand noch in den minder mächtigen Staaten der ständische Organismus. Es gehört zu der Unnatur der deutschen Buftande, daß das Repräsentativinstem nur in ben fleinen Bundesstaaten sich begründet hat. Die schwächeren Schultern follen die Träger der großen Volksrechte sein.

Sebe unverhältnismäßige Last aber verursacht eine unstete, balb angespannte, bald zitternde Bewegung, und damit erstären sich manche Erscheinungen in den süddeutschen Staaten. Ermüden wir dennoch nicht, unsere ehrenvolle Bürde, das zustünstige Eigentum des gesamten Deutschlands, einer helleren Zukunst entgegenzutragen!

Rechte und Freiheiten, die in unserer Pslege mühlam gebeihen, können, wenn wir sie nur treulich schirmen und surchtlos verteidigen, einst noch von größeren Volksvertretungen und in der Mitte selbständiger Bundesstaaten von einer deutschen Nationalvertretung zu voller und segensreicher Entsaltung gebracht werden."

Prasident: "Ich muß bemerken, daß wir mit ber Frage von der Pregfreiheit beschäftigt sind."

LXII Lchensbild

Uhland: "Ich komme jest eben barauf zurück. Die Frage von der Preßfreiheit ist geeignet, alle übrigen Fragen, welche die freie Entwickelung des Bundesgeistes angehen, zu vertreten und in sich aufzunehmen. Unterliegen wir aber auch in dem Kampse für sie, einem Kampse der geistigen, der moralischen Krast gegen die mechanische, so werde ich doch niemals das Bertrauen ausgeden, daß der ureigene Geist eines großen, reichsbegabten Bolkes nicht noch diesem die würdige Stellung erringen werde, die ihm nicht bloß von Monarchen dieser Erde verheißen, sondern von einer viel höhern Macht angewiesen ist.

Bon positiv-rechtsicher Seite ist der Gegenstand purch den Antragsteller selbst und andere Mitglieder der Kammer besser beleuchtet worden, als ich es vermöchte. Die Preffreiheit ist in der Bundesakte unter den Rechten, welche den Angehörigen der deutschen Bundesstaaten zugesichert worden, aufgestellt; sie ist im württembergischen Versassungsvertrage als eines der wichtigsten staatsbürgerlichen Rechte beschworen. Können die Bestimmungen dieser beiden Haupturkunden unsers öffentlichen Rechts, des allgemeinen und des besondern, zu ihrem Gegenteil umgedeutet werden, wo ist dann überhaupt ein gesicherter Rechts-

zustand?"

Schotts Antrag und Uhlands Gründe blieben aber von ber Regierung unberücksichtigt. Als es gur Abstimmung über das Budget tam, sagte Uhland: "Ich meinesteils wurde mit meinem gangen bisherigen Berfahren in Widerspruch geraten, wenn ich jest für die Bewilligung ftimmte. Bon den Berfassungsfragen, auf die ich besonderen Wert legte, ist feine erledigt. über die Bundesbeschlüsse vom 28. Januar 1832, deren praktische Bedeutung wohl nicht lange mehr zweifelhaft sein wird, hat keine Beratung mehr stattgefunden. Durch Unterbrudung der Preffreiheit ift die Berfassung in einem der wichtigsten Rechte verlett; darum tann es mir nicht genügen, um Berftellung biefes verfassungemäßigen Rechtes zu bitten. -Im Laufe der Etatsberatung selbst bin ich nach Form und Gegenstand bei vielen und erheblichen Abstimmungen in der Minderzahl geblieben. Vorzüglich finde ich den Auswand für die Departements des Kriegsmesens und der auswärtigen Ungelegenheiten, welch letteres zu den unserem Verfassungsleben feindseligen Beschlüssen mitgewirkt hat und solche täglich voll= gieht, weder der Größe unseres Landes angemessen noch den mahren Interessen bestelben förderlich. Dagegen sind die Anerbietungen der Rammer für 3wecke des Unterrichts und der Bolksbildung, worin ich unsere mahrsten Interessen erkenne, nicht angenommen worden. Unter solchen Umftänden stimme ich meinen früheren Abstimmungen getreu auch hier mit Rein."

Kurz vor Jahresschluß wurde die Kammer vertagt. Uhland kehrte nach Sause zurück, ohne leider das ihm so lieb gewordene Lehramt wieder aufnehmen zu können, unbefriedigt

auch über die fruchtlose Arbeit in der Rammer.

Da war es ihm benn ein kleiner Trost, daß er bei seiner Rücklehr von der Studentenschaft durch überreichung eines silbernen Pokales geehrt wurde und sich auch von seiten seiner Stuttgarter Wähler eines kostbaren Geschenkes erfreuen durfte. Seltsamerweise regte sich in dem Dichter während des Jahres 1834 von neuem die Lust zum Dichten. Wie einst in seiner Jugend folgte auch jetzt ein Lied dem andern, und selbst einige seiner herrlichsten Balladen, wie "Das Glück von Edenhall", entstanden in jener Zeit. Aber mit diesem Jahre schließt eigentlich die anhaltende dichterische Produktion Uhlands. Denn in den folgenden Jahren sließt der poetische Quell nur noch tropsenweise.

1834 arbeitete Uhland auch an der achten Auflage seiner Gedichte, in die jene letten Sprößlinge seiner Muse noch aufgenommen werden konnten. Er erhielt von Cotta für diese Auflage 1000 Gulden Honorar; denn Uhlands Lieder wurden start begehrt und mußten von nun an jährlich in ein oder zwei Neuauslagen erscheinen. Zu der wachsenden Popularität der Lieder trug vorzüglich der Umstand bei, daß viele von ihnen komponiert worden waren von Kreuzer, Silcher, Wendels-

sohn und anderen.

Die ständische Tätigkeit Uhlands sollte nicht mehr lange währen. Zwar hatte er auch in den Landtagen von 1836 und 1838 viel zu tun, da er zu den wenigen Abgeordneten gehörte, die in all den Jahren fast keine einzige Sitzung verssäumt hatten.

Aber als er im Jahre 1838 erfolglos die Strafgesetzgebung bekämpst hatte, zog er sich von der ständischen Wirk-

famfeit in Bürttemberg gurud.

Trogalledem, so schwerzlich Uhland auch das erfolglose Bemühen um sein Baterland empfand, verbittert war er nicht, und ruhig kehrte er jest zu seinen wissenschaftlichen Studien zurück, vielleicht etwas illusionsloser, herber und sarkastischer als früher, aber doch in dem Bewußtsein, das Beste gewollt und erstrebt zu haben.

1836 hatte Uhland bas Haus, das er sich am Osterberge gekauft hatte, bezogen. Bis in sein hohes Alter hinein stieg

er alltäglich mit Leichtigkeit die vielen Stusen bis zur oberen Terrasse hinan, den Zug der Wolken und das Wehen des Windes beobachtend.

Er war in jenen Jahren mit der Ausarbeitung seiner Studie über Thor beschäftigt. Allerdings hatte ihn Grimms reichhaltiges Werk über die Seldensage mißtrauisch über seine eigenen Leiftungen gemacht, und dem Freunde Lagberg gegenüber hatte er sich dahin geäußert, daß es sehr schwierig für ihn sein werde, über die von Grimm behandelten Gegenstände noch einiges Neue zu sagen. Dennoch arbeitete er ruftig weiter und übersandte im August 1836 dem Freunde den "Mathus von Thor", indem er ihm zugleich mitteilte, daß er an biefen Sagengeschichten fortarbeiten wolle und baneben eine Sammlung von Bolksliedern vorbereite. Die Abhandlung über Thor fand bei allen befreundeten Gelehrten den größten Beifall, und Schmeller in München schrieb Uhland, daß seine Darftellung jenes großartige sinnbildliche Bolfsepos des Nordens Werden, Wirken und Vergehen der Welt und ihrer Kräfte anschaulich genug gemacht habe.

Die Abhandlung über Thôr wurde von Prof. Strowel in Gemeinschaft mit einem anderen ins Französische übertragen. Und an Strowel wandte sich dann Uhland auch um Auskunft über alte deutsche Bolksliederdrucke.

Auch in Wien versprach er sich reiche Ausbeute für seine Bolksliedersammlung und schrieb darüber an den Wiener Geslehrten Ferdinand Wolf am 19. Mai 1837:

"Ich gehe seit Jahren barauf aus, eine Sammlung hochs und niederdeutscher Bolkslieder mit einer übersichtlichen Einsleitung und mit Anmerkungen zur Geschichte der einzelnen Lieder, über die Anklänge derselben in der Volkspoesie verswandter Stämme und dergl. mehr zustande zu bringen. Schon manchmal habe ich für diesen Zweck den Wanderstad ergriffen, aber das Angesammelte hat mir noch immer nicht die gesnügende Füllung.

Was ich suche, sind volkstümliche Lieder, die, wenn auch die besten weit früheren Ursprungs, in handschriftlichen Samm-lungen des 15.—16. Jahrhunderts zu sinden sind. Jene kurzen epigrammatischen Tanzreime, Kinder des Augenblicks, wie sie aus Osterreich, Steiermark, Tirol, dem bahrischen Gebirge schon vielsach aufgezeichnet sind, kommen hier weniger in Betracht als die balladenartigen, thpischen, ernsten oder scherzshaften Tones."

LXV Sebensbilb

Für seine Bolkkliebersammlung hat Uhland Jahre hindurch Reisen unternommen, 1837 war er in Straßburg, 1838 in Wien, wohin ihn die Ambraser Schäße zogen, und wo er vom Erzsberzog Karl, dem Sieger von Aspern, eine Einladung nach Baden erhielt. Auf dem Wege dorthin tras er zum ersten Wale mit seinem Landsmann Konradin Kreuzer zusammen, der viele Lieder Uhlands vertont und volkstümlich gemacht hatte.

In Wien wurde er auch mit Grillparzer näher bekannt; bier lernte er auch ben berühmten Orientalisten Hammer-Burg-

ftall und andere Gelehrte fennen.

Durch seinen Freund, den Hosbibliothekar Dr. Wolf, kam Uhland auch mit Friedrich Halm zusammen, der ein schönes Schloß mit großem Parke in Ebreichsdorf unweit der ungarischen Grenze bewohnte. Uhland schildert den Dichter der kurz zuvor erschienenen "Griseldis" und der erst spät geschätzten Meisternovellen als einen einsachen und gutmütigen Wann von hoher geistiger Bildung.

1839 reifte Uhland in die Schweiz, wo er besonders für

bas historische Volkslied reichliche Funde machte.

Der Arbeit am Obin widmete er nicht so viel Mühe wie

ben Bolksliedern. Für diese mar ihm teine Mühe zu groß.

Uhland war im allgemeinen ein säumiger Briefschreiber, aber für seine Bolksliedersammlungen richtete er doch nach allen Seiten hin Bitten und Anfragen. Obgleich er der Universität nicht mehr angehörte, blieb er doch mit den meisten der Prosessonen in freundschaftlichem Berhältnis und nahm auch allwöchentlich an einem gelehrten Kränzchen teil, wo er über die Maisahrten, die Tanzwut im Mittelalter und über Schwabenstreiche Borträge gehalten hat.

Für Uhlands missenschaftlichen Ruf war es bezeichnend, daß sich im Jahre 1839 Wilhelm Grimm an den Dichter wandte, um ihn für die Mitarbeit am Deutschen Börterbuch

zu gewinnen. Aber Uhland lehnte ab.

Im Sommer 1841 fuhr er mit Schwab die Mosel hinauf. Schwab hatte sich den "Ausonius" mitgenommen und las dem Dichter und seiner Frau während der Fahrt aus der "Mosella" vor. 1841 wird der Bodensee besucht, 1842 die Maingegend, alles wegen der Bolksliedersammlung. Im Juli dieses Jahres kam Lenau nach Tübingen und erzählte später, daß Uhland ihm aus der Abhandlung über das Bolkslied einiges vorgelesen habe: "Uhland hat sich ganz in Liebe hingegeben an das Mittelalter. So ein Buch ist für unsere Zeit ein Segen. Das klopft wieder einmal an der rechten Türe, am Herzen. In

einer Zeit, wo alles Abstraktion, ist dies Beschäftigen mit dem alten Bolksliede viel wert. Es ist wieder Naturboden. Es ist das schwerste, alles so umfassend und prächtig einsach hinzustellen wie er; man sieht dem Mittelalter dis ins Herz hinein. Und diese Spürkraft, die Uhland hat! wie der Indianer im Grase weiß er die leiseste Spur zu sinden."

Das war Lenaus letter Besuch in Tübingen. Uhland hat ihn bann später während seines traurigen Ausenthaltes in Winnenthal besucht.

Dasselbe Jahr 1842 führte Uhland und seine Frau über Bremen und Hamburg, das damals gerade durch einen schreckslichen Brand verwüstet war, und über Kiel nach Kopenhagen. Auf dieser Keise sah Uhland zum ersten Wale die Sec. Er konnte kaum das Verdeck verlassen, der Anblick des sich weitshin ausdehnenden Meeres machte einen großen Eindruck auf den Dichter. Auf der Kückreise wurden Lübeck, Wolsenbüttel und Harzburg berührt, und fast in allen diesen Städten war Uhland eigentlich ganz gegen seinen Wunsch der Mittelpunkt großer Ehrungen.

Das Jahr 1843 führte ihn nach Nürnberg, nach Leipzig, wo er sich an Saupt anschloß, und nach Dresden. Im Winter desselben Jahres ging dann endlich das Manusstript der Bolkslieder-Sammlung an den Verleger ab. Es ist auffällig, daß Uhland auf seinen weiten Reisen, die er der Bolkslieder wegen unternommen hatte, nicht auch nach Berlin kam, wo er solch werte und gelehrte Freunde hatte, wie die Grimms und Karl Lachmann. Aber gerade diejenige Berliner Sammlung, die die meiste Ausbeutung versprach, die Meusebachsche, war ihm verschlossen, und Uhland hat sich oft und nicht ohne Schärse gegen das seltsame Gebaren Meusebachs ausgesprochen.

Am 3. September 1844 übersandte Uhland den ersten Teil seiner Volkslieder dem Freunde Kerner mit solgendem Schreisben: "Als wir in jungen Jahren einmal von der Burmlinger Kapelle herabkamen, hörten wir auf einem Hügel unter dem Kreuz einige Hirtenknaben volksmäßige Lieder singen. Bir gingen hinauf, ihnen die Lieder abzufragen, aber die Knaben wollten keinen Laut geben. Kaum waren wir wieder unten, so sangen sie uns zum Hohne von neuem mit heller Stimme. Noch im späteren Alter bin ich diesen Liedern emsig nachsgegangen und habe deren viele eingehascht, aber der romantische Dust, in dem sie uns damals erglänzten, ist ihnen hie und

Lebensbilb 1.XVII

bort von den Flügeln gestreift. Sie sind leibhafter, geschichtlicher, selbst gelehrter anzusehen. Doch sind sie eben damit wahrer und echter geworden, wie sie aus dem Leben ihrer Zeit hervorsprangen. Ich kann anderen nicht zumuten, diese langgenährte Borliebe für das alte Liederwesen mit mir zu teilen, aber ich hosse, daß Du in Erinnerung vergangener Tage die beisolgende Sammlung freudig ausnehmen werdest."

Das Jahr 1845 war reich an Chrungen für Uhland. Die königliche Akademie der Wissenschaften in Berlin erwählte ihn zu ihrem korrespondierenden Witgliede, und als in Tübingen die neue Ausa eingeweiht wurde, wurde Uhland vom Senate der Universität zum Chren-Doktor der Philosophie ernannt.

Einige Jahre später wurde er auch Mitglied der Wiener Akademie der Wissenschaften, und im Jahre 1860 wurde ihm in seierlichster Weise in Tübingen der juristische Doktortitel erneuert, den er 50 Jahre vorher durch seine Dissertation erworden hatte.

Im Jahre 1846 fand in Franksurt eine Germanistenverssammlung statt, auf der Uhland endlich die langersehnte, persönsliche Bekanntschaft der Brüder Grimm machte. Uhlands Anregung war es auch zu danken, daß Jakob Grimm zum Vorsitzenden dieser Versammlung ernannt wurde.

Groß war des Dichters Freude, als der Freund und große Gelehrte ihn dann nach Tübingen begleitete und einen Tag unter seinem Dache zubrachte. Den Winter über beschäftigte sich Uhland mit der schwäbischen Sagengeschichte, und dieser Arbeit entsprangen auch die zwei Romanzen "Der Lerchenkrieg" und "Der lette Pfalzgraf".

Im folgenden Jahre fand eine Germanistenversammlung zu Lübeck statt, die gleich der Franksurter einen halb politische nationalen Charakter trug.

Wenn Uhland auch ein Feind von öffentlichen Ehrungen war, so wurde er doch durch stille Ehrenbezeugungen sehr ersfreut. Und es mag seinem biederen Herzen eine stille Genugtung gewesen sein, als sich ein Franksurter Reeder mit der Bitte an ihn wandte, gestatten zu wollen, daß eines seiner Schiffe auf den geseierten Namen des Dichters getauft werde. Im Sommer 1847 war Uhland in München und in der Schweiz. Das solgende Jahr aber bereitete seiner ruhigen Forscherarbeit jähe Unterbrechung.

Die Pariser Februarrevolution hatte durch ihre wilden Wogen ganz Europa erregt. Auch über Württemberg rollten die LXVIII Lebensbilb

Wellen der politischen Bewegung, und am 2. März 1848 fand im Tübinger Reithause eine Bolksversammlung statt.

Bertrauensvoll hatten sich die Tübinger Mitburger an Ubland gewandt, damit er eine Eingabe an den landständischen Ausschuß Württemberas verfasse.

Die Forderungen dieser Eingabe waren keineswegs übersmäßig: ein deutscher Bundesstaat mit parlamentarischer Berstretung, allgemeine Bolksbewaffnung, volle Preßfreiheit, Berseinsfreiheit, Offentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspslege, Selbständigkeit der Gemeinden und endlich eine Revision der Landesversassung. Sie hatte solgenden Wortlaut:

"Der Sturm, der in die Zeit gefahren ist, hat die politischen Zustände Deutschlands in ihrer ganzen unseligen Gestalt, allen erkennbar, bloßgelegt. Es ist nötig in dieser beweglichen Zeit, daß Deutschland gerüstet dastehe, nicht um herauszusordern, gewiß aber zu Schutz und Schirm seiner Grenzen. Allein es soll die Rüstung anlegen, den wunden Fleck auf der Brust. Jest eben schwerzt er ties, und es tut not, daß er rasch geheilt werde.

Auf die Berbesserung jener Zustände von Grund aus hinzuwirken, dazu spornt jest nicht lediglich die gute Gelegenheit, das Eisen zu schmieden, solang es glüht; es drängt dazu vor allem ein Zwiespalt des öffentlichen Gewissens, der seine Lösung verlangt, eine Forderung der Bolksehre, welche Befriedigung heischt.

Einem Bolke, das von der heiligen Pflicht durchdrungen ist, seinem vielgefährdeten Boden nicht eine Spanne weiter entreißen zu lassen, mangelt die Sicherheit, daß es nicht als willenloses Werkzeug diplomatischer Berwickelungen die Wassen ergreise; versagt ist ihm das begeisternde Bewußtsein, für eine auch politisch würdige Stellung unter den gesitteten Völkern mit Gut und Blut einzutreten.

Das große Grundgebrechen unseres beutschen Gesamtvaterlandes läßt sich in wenige Worte fassen: es fehlt die volksmäßige Grundlage, die freie Selbsttätigkeit des Bolkes, die Mitwirkung seiner Einsichten und Gesinnungen bei der Bestimmung seines staatlichen Lebens. In geistiger und sittlicher Bildung keinem andern nachstehend, hat das deutsche Bolk noch immer nicht von dem Geiste, der in ihm lebt, sondern von den Überlieferungen staatsmännischer Weisheit die Ordnung seiner Geschicke zu erwarten. Dieses politische Grundübel verzweigt sich in die einzelnen Mängel, deren bedeutendste, durchgreisendste jest überall zur Abhilse bezeichnet werden.

Es fehlt die mitmirkende Vertretung der Nation an der Stelle, wo über die wichtigsten innern und äußern Angelegenheiten des Baterlandes, wo selbst über wesentliche Rechte, die in ben Berfassungen einzelner Staaten verburgt sind, entschieden wird: es fehlt in den meisten Bundesstaaten die allgemeine Bolksbewaffnung, in der zugleich die Gewähr liegt, daß nur folche Kriege geführt werden, die das Bolt für nötig erkennen muß; es fehlt die freie Außerung mittels der Presse, dieses flare Recht bes württembergischen Verfassungsvertrages: Verfammlungen und Bereine gur Beratung der öffentlichen Angelegenheiten unterliegen ben brudendsten Beschränkungen: Offentlichkeit und Mündlichkeit, unentbehrlich für den unmittelbaren Einblick und das allgemeine Vertrauen in die Verwaltung der Rechtspflege, sind hierzulande nur erst zu ungenügendem Unfang gelangt: es fehlt an den Grundbedingungen einer kräftigen Entwicklung des mabren Gemeingeistes im nächsten Kreise der Gemeinden und Rörperschaften; und im Verfassungeleben Bürttemberas. das wir an die gemeinsamen deutschen Verhältnisse überall anknüpfen möchten, fehlt insbesondere noch der ungetrübte Ausdruck der Volksmeinung durch eine reine, volkstümliche Wahlfammer, ein übelstand, der dem notwendigen vertrauensvollen Busammenhange des Bolks mit seinen Vertretern und der Wirksamkeit der lettern den erheblichsten Eintrag tut.

Hienach richten wir Unterzeichneten an den hochansehnlichen ständischen Ausschuß, als den Stellvertreter der gegenwärtig nicht versammelten Kammern, das angelegentlichste Ersuchen: die unverweilte Einberufung der vertagten Ständeverssammlung zu veranlassen, damit die Kammer folgende Punkte zu ihren Anträgen an die Königl. Staatsregierung schleunig und nachdrücklich erheben möge:

- 1) Ausbildung der Gesamt-Versassung Deutschlands im Sinne eines Bundesstaates mit Volksvertretung durch ein deutsches Parlament am Bundestage;
- 2) Allgemeine Bolksbewaffnung;
- 3) Preffreiheit im vollen Umfang, gemäß dem § 28 der Bersfassungs-Urkunde;
- 4) Aushebung der Beschränkungen, welche gegen Vereine und Versammlungen zur Veratung öffentlicher Angelegenheiten bestehen:
- 5) Vollständige Durchführung des Grundsates der Offentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege, mit allen sich knüpsenden Konsequenzen;

Lebensbilb.

- 6) Vollsommene Herstellung einer wirklichen Selbständigs feit und Unabhängigkeit der Gemeinden und Bezirks-Körperschaften:
- 7) Revision der Versassungs-Urkunde nach den während ihres 28jährigen Bestehens gemachten Ersahrungen, namentlich zum Zwecke der Herkellung einer ungemischt aus der Volkswahl hervorgehenden Abgeordneten-Kammer.

Wir enthielten uns, die einzelnen Anträge ausführlicher zu begründen; sie betreffen Gegenstände, die in einer deutschen Ständeversammlung wohlbekannt sind, und wir setzen voraus, daß der Ruf der Zeit, wie er uns ergriffen hat, auch an die Herzen der Volksvertreter und der Leiter des Staats versnehmlich geschlagen habe.

Berehrungsvoll usw."

Diese Abresse wurde noch am selben Tage mit mehr als tausend Unterschriften nach Stuttgart gesandt. Uhland sollte selbst in die neue Rammer, die sofort berufen werden sollte, gewählt werden. Aber er schrieb darüber ablehnend an Baul Pfizer, ben er für viel geeigneter jum Bolksvertreter hielt als sich felbst: "Es fehlt mir ber innere Ruf zu ber Stellung, die ich einnehmen soll. Schon in früheren Stadien unserer ftändischen Entwicklung war ich je nur in Augenblicken des ersten Anstokes und Rampfes ohne Verdrossenheit an meiner Stelle. die langweiligen Verhandlungen lähmten mich und verdarben mir eine Reihe der besten Jahre. Die einfache Ursache davon ist, daß Bolitik, Staatsrecht, Rechts= und Staatskunde nie meine Lebensaufgabe waren, nur als Freiwilliger, als Bürger, als einer aus dem Bolke trat ich mit an. Allerdings ist jest wieder ein Augenblick des Umschwungs vorhanden, eines gewaltigen Umschwungs, allein dieser muß bei uns in den Hauptsachen vollzogen sein, ehe nur eine neue Wahl im ganzen oder einzelnen zustande fommen fann; dann wurde erst die Ausführung und Ausbildung in umfassenden Gesetzegentwürfen folgen, ich mußte also im 61. Sahre auf drei oder sechs Jahre mich gerade wieder zu der mir widerstrebenden Tätigkeit verpflichten, und mas ich auf meinem Wege aus eigenem Antrieb in der mir noch vergönnten Lebens= frist leisten könnte ober möchte, ware für immer abgetan. Nach ben Erfahrungen, die ich nur allzu fühlbar gemacht habe, barf man nicht in augenblicklicher Anregung, ohne freie Reigung ober bas schlagende Bewußtsein einer sittlichen Notwendigkeit, auf Sahre hin über sich verfügen lassen. Auch ist ja nicht alle öffent= liche Wirksamkeit einzig auf den Sit in der Rammer beschränkt."

Die politischen Vorgänge vollzogen sich rasch in Württemberg. Schon nach kurzer Zeit sah sich ber König genötigt, ein Ministerium aus den Reihen der Opposition zu bilben. Pfizer wurde Kultus= und Kömer Justizminister.

Auf Veranlassung Pfizers wurde Uhland in den sogenannten Siedzehnerausschuß gewählt; denn die sämtlichen Bundesseregierungen hatten beschlossen, Männer des allgemeinen Vertrauens alsbald nach Franksurt zu senden, um bei der Revision der Bundesversassung der Bundesversammlung beiratend an die Hand zu gehen.

Am 25. März 1848 reiste Uhland nach Frankfurt ab, vor seiner Abreise von der Universität und Stadt durch einen Fackelzug geehrt.

In Frankfurt, wo Uhland nun mehr als ein Jahr lang weilen sollte, hat er sich nicht besonders wohl gefühlt. Er fühlte sich ganz besonders abgestoßen durch die Tendenz auf ein Erbstaisertum Preußens, die sich in dem Siedzehnerausschuß desarbeiteten Bersassungsentwurf deutlich ausprägte, und als der Entwurf vollendet war, ließ er sich von seiner Regierung seines Amtes entheben. Er wußte, daß er zum Mitgliede der neuen Nationalversammlung gewählt werden würde, und mit dieser Stellung empfand er die eines Beigeordneten am Bunde nicht verträglich.

Am 26. April 1848 wurde Uhland von den Wahlbezirken Tübingen-Rottenburg mit großer Majorität in das Parlament gewählt, und er versicherte seinen Wählern, daß er tief durch-drungen sei vom Ernste der inhaltschweren Aufgade, alle die deutschen Bruderstämme zu einem großen Gesamtwesen in Freiseit, Einheit und heilbringender Ordnung zu verbinden. Über die Franksurter Zeit Uhlands sind wir gut unterrichtet durch die Briefe, die er seiner Frau schrieb, und dann, als Frau Uhland ihrem Manne nach Franksurt gesolgt war, durch die aussührlichen Berichte der beiden Uhlands an den alten Freund Maher, der seit 1843 am Tübinger Gerichtshof wirkte.

Eigentlich gehörte Uhland in Frankfurt keiner Partei an. Er besuchte, nicht immer zum Borteil gehöriger Einsicht, auch keinen der vielen politischen Alubs, obwohl dort alle Fragen ausgemacht und die Debatten in der Paulskirche nur der Form nach gehalten wurden, da jeder schon im voraus entschlossen war, wie er stimmen würde.

So stand Uhland von Anfang an sehr einsam da. Balb ekelte ihn die Linke, bald die Rechte an, und seine einzige Erholung

LXXII Rebensbilb

waren Ausflüge in die Umgegend, die ihm auch häufig wissen-

schaftlich von Borteil waren.

Die Hoffnungen, die Uhland an die Nationalversammlung knüpfte, waren keine stark beschwingten. "Wann und wie", schrieb er an Maher, "dieses sturmgeschlagene, von unsichern Händen geführte und von einer sich bitter bekämpsenden Mannsschaft besetzt Fahrzeug landen oder stranden wird, weiß niemand zu sagen. Ich ziehe einstweisen außharrend an meinem Ruder fort."

Uhlands Tätigkeit in der Paulskirche, wo er seinen Plat auf der äußersten Linken bes linken Bentrums hatte, mar eigentlich mehr eine stille. Gewissenhaft, wie er war, beteiligte er sich an allen Sigungen, und in seinem Rachlasse befinden sich noch viele schriftliche Ausarbeitungen, die beweisen, wie gründlich sich Uhland stets vorbereitet hat. Aber nur zweimal ist er in bedeutsamerer Beise als Redner hervorgetreten. Das erste Mal am 26. Oktober 1848, als es sich barum handelte, Ofterreich aus bem beutschen Staatsverbande auszuschließen. Das zweite Mal am 22. Januar 1849 bei ber Beratung über bas Dberhaubt bes neuen Reiches, als Uhland feine Stimme gegen ein Erbkaifertum und für ein sechs Sahre waltendes, mählbares Reichsoberhaupt Die Schlusworte biefer Rebe: "Glauben Sie, meine herren, es wird fein haupt über Deutschland leuchten, bas nicht mit einem vollen Tropfen demofratischen Ols gesalbt ist", sind zum geflügelten Wort geworden.

Die erste dieser Reden lautete:

"Meine Herren! Wir sind hierher gesandt, die deutsche Ginbeit ju grunden, wir find nicht gefandt, um große Gebiete und gablreiche Bevölkerungen von Deutschland abzulösen. Gebiete. welche durch Sahrhunderte deutsches Reichsland waren, welche auch in den trüben Tagen des Deutschen Bundes beutsches Bundesland waren. Rur die Fremdherrschaft, nur die Zeit der . tiefsten Schmach hat Deutschland zerriffen, jest aber soll ber Tag ber Freiheit, ber Tag ber Ehre aufgehen, und jest steht es uns nicht an, mit eigenen Sänden das Baterland zu verstümmeln. Als den Beschlüssen des Vorparlaments gemäß und infolge der entsprechenden Ausschreiben ber öfterreichischen Regierung bas deutsche Bolk in Ofterreich seine Abgeordneten nach Frankfurt wählte, hat es diese nicht gewählt, um durch sie lediglich ein völkerrechtliches Bündnis abschließen zu laffen. Dazu schickt anderthalbhundert Abgeordnete. man einen diplomatischen Unterhändler. Ofterreich hat seine Ber= treter gewählt jum Werte ber Ginigung, und in biefem Beifte

haben auch die österreichischen Abgeordneten seit fünf Monaten mit uns getagt und beschlossen im Sinne des neuen deutschen Bundesstaats; aber nicht bloß in diesem Sinne und Beiste. nein. fie haben auch mit uns das Wort gesetgebend ausgesprochen. Das Gefet vom 28. Juni über Ginführung einer provisorischen Bentralgewalt für Deutschland fagt im zweiten Artifel wörtlich und ausdrücklich, die neue Bentralbehörde habe die Bollziehunasaewalt zu üben in allen Angelegenheiten, welche die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt des deutschen Bundesstaates betreffen'. Im Gegensat bagu fagt ber 13. Artitel: ,Mit bem Eintreten ber Wirksamkeit ber provisorischen Bentralgewalt hört das Bestehen des Bundestages auf.' Der Staatenbund ist also hinabgesunken mit seinem Organe, dem Bundestag, und der Bundesstaat ist heraufgestiegen. Dieses Gefet ist von allen deutichen Regierungen anerkannt und verkundet, und infolgedessen ist ein Mitglied bes öfterreichischen Kaiserhauses zum Reichsverweser gewählt worden, ein Mitglied biefes Regentenhauses, welches eben in Ofterreich selbst sich in einer höchst wichtigen Stellung befand, diese aber mit Bustimmung des Reichsoberhauptes aufgab und in die Stelle des Reichsvermesers, an die Spite des deutichen Bundesstaates eintrat. Siernach besteht der Bundesstaat anerkannt und gesetlich. Der Berfassungsentwurf ist bestimmt, biefen politischen Grundsat bes Bundesstaates ins Leben qu führen, ihn durchzuführen in der Gliederung und Ordnung bes neuen Staates. Mag die durch bas Gefet vom 28. Juni geichaffene Bentralgewalt auch nur eine provisorische sein, ber Grundfat, auf welchem fie beruht, ift ein befinitiver, er ift ebenso endgültig als die Bestimmung jenes Gesetes, daß der Bundestag aufgehoben fei, denn diefer ift definitiv, nicht provisorisch aufgehoben. Bur Durchführung dieses Grundsates nun find die beiden §§ 2 und 3 bestimmt, in beren Beratung wir jest begriffen sind, und jest erst bei biefer Beratung wird an dem Grundsage bes Bundesstaates gerüttelt, jest will man uns ftatt ber mahren Ginigung den innigsten Anschluß Ofterreichs im Wege eines völkerrechtlichen Bundnisses anbieten! Gin solches Bündnis, meine Berren, ift die Bruderhand gum Abichiebe. (Auf ber Linken: Sehr mahr! Sehr gut!) Es ift mir aus ben Borträgen der Redner, welche gegen den Entwurf gesprochen haben, nicht gang flar geworden, daß bas bisberige Berhältnis bes österreichischen Regentenhauses zu den einzelnen Reichen und Provinzen mit dem vom Verfassungsentwurfe angenommenen Shifteme ber Personalunion in so tiefem und unversöhnlichem Gegensat fteffe. Aber das ift mir flar geworben, bag bie

politische Staatenbildung der Pragmatischen Sanktion eine gang andere mar als diejenige, welche jest in Ofterreich beablichtigt wird. Das politische System ber Pragmatischen Sanktion ist bas donastisch-monarchische. An der Spike dieses Spstems stand eine neue deutsche Dynastie, die mächtigste deutsche Dynastie, diejenige, welche die deutsche Reichstrone trug. In der Sand dieses deut= ichen Sauses war allerdings das Bepter ein mächtiges, bier mar die angestammte Art des Raiserstammes eine einflufreiche auf alle unter ihm vereinigte Lande. Aber jest ist dieses dynastische Shitem gur Reige gegangen, die großen Bebel ber jegigen europaischen Bewegung aber, der politische und der nationale, sie würden nach dem neuen Plan in die Sand eines nichtbeutschen Stammes gelegt werden; schon die Busammensetzung der tonstitutionellen Bersammlung in Wien gibt bies zu erkennen; biefe beiden Bebel murden in die Sande der flawischen Mehrzahl gelegt werden, politisch durch die parlamentarische Mehrheit und national durch die hinter ihr stehende Bolksmasse, eine Bolksmasse, in ber, wie es jest bei allen flawischen Stämmen, und bas mit Recht, ber Fall ift, bas Nationalgefühl boch aufgeglüht Und was foll nun die Stellung der deutschen Minderzahl sein in diesem Reustaate, der von der Art und Beise der Bragmatischen Sanktion gar nichts an sich bat? Das Raiserhaus, die Dynastie als beutsche, was tann sie ihnen helfen, und mas tann ihnen der lodere völferrechtliche Faden helfen, den man gu uns nach Deutschland hinüberfliegen lassen will? Man hat wohl gefagt: Ofterreich hat ben großen providentiellen Beruf, nach dem Diten bin mächtig zu fein, nach dem Often Aufflärung und Gesittung zu tragen. Aber wie fann bas beutsche Ofterreich Macht üben, wenn es selbst überwältigt ist? Wie kann es leuchten und aufklären, wenn es zugebedt und verdunkelt ift? (Auf der Linken: Bravo!) Mag immerhin Ofterreich den Beruf haben, eine Laterne für den Often zu fein, es hat einen näheren, höheren Beruf: eine Bulsader ju sein im Bergen Deutschlands. (Lebhafter Beifall auf allen Seiten.) Ofterreich ist mit uns gewesen im Deutschen Bunde; wie auf ihm selbst, hat auf uns, auf allen Budungen ber Freiheit in ben einzelnen beutschen Staaten ber Drud der österreichischen Diplomatie gelastet; wir hatten bennoch Ofterreich nicht losgelaffen, wir wußten, was wir ihm verdankten: aber jest foll Ofterreich von uns losgeriffen werden? jest, wo es eben jung wie ein Abler, mit den frischen Bunden ber Mär3= und Maikampfe zu uns herangetreten ist, um den neuen Bund ber Freiheit zu ichließen? (Bravo! auf ber Linken.) Man fagt. bie alten Mauerwerke seien barum so ungerstörbar, weil ber Ralf

LXXV LXXV

mit Blut gelöscht sei — Österreich hat sein Herzblut gemischt in ben Mörtel zum Neubau der deutschen Freiheit (Bravo auf der Linken und im Zentrum), Sterreich muß mit und sein und bleiben in der neuen politischen Paulskirche. (Wiederholtes Bravo!) Meine Herren! Sie haben kaum erst ein Gesetzum Schuße der persönlichen Freiheit der Abgeordneten gemacht, wollen Sie zustimmen, daß anderthalbhundert deutschseichten kolksverstreter vor Ihren Augen hinweggeführt werden in die Bersbannung? (Bravo auf der Linken; Stimmen daselbst: Und auf den Spielberg!) Soviel von den Anträgen, welche statt des Bundesstaates uns ein völkerrechtliches Bündnis mit Osterreich vorschlugen. Nun einige Worte noch über diejenigen Vorschläge, welche auf die Verschiedung abzielen. Ich habe einen entgegengeseten Antrag, einen Antrag auf Beschleunigung übergeben, welcher so lautet:

,die Nationalversammlung möge die §§ 2 und 3 des Entwurfs von der zweiten Beratung ausnehmen und dieselben, unbeschadet der Aufnahme in die Reichsversassung, sogleich zum

definitiven Beschluß erheben."

Meine Herren! Es haben alle diejenigen Redner, welche überhaupt für die Bestimmungen des Entwurfes sich erklart haben, auch die Wichtigkeit eines gleichbaldigen Entschlusses anerkannt, und wirklich ist die Lage dringlich. Mitten in der Berrüttung, in ber sich jest Ofterreich befindet, sind doch Sof und Reichstag noch einverstanden, es hat sich zwischen ihnen keinerlei Migklang in Beziehung auf dasjenige gezeigt, mas für Deutschland gefährlich ist in Beziehung auf die Gründung eines neuen Reiches, in welchem die deutsche Bevölkerung eine völlig untergeordnete ware. Die Reichsgewalt hat Kommissare nach Ofterreich gesandt, um die dortigen Rampfe zu versöhnen, um die beutschen Interessen zu wahren, aber wenn die deutschen Intereffen gewahrt fein follen, so muffen die Rommisfare bes Reiches millen: welches ift die Stellung, welche die gesetzgebende Gewalt Deutschlands sich geben will zu den deutsch-österreichischen Staaten? Diplomatische Berhandlungen sind gefährlich, wenn sie keine feste Grundlage haben. Rach dem gewöhnlichen Gange ber Beratung würden die §§ 2 und 3 zu einer nochmaligen Lesung kommen, allein dies kann boch dem bisherigen Verlaufe nach erst in einigen Monaten stattfinden, und so bliebe die Frage von ber größten Wichtigkeit eine schwebende, barum habe ich meinen Antrag gestellt; er ist lediglich ein eventueller; erst wenn die Bestimmungen der beiden Paragraphen zum Beschluß erhoben werden, wurde er an die Ordnung kommen, und ob ich

LXXVI Lebensbilb

gleich große Wichtigfeit barauf lege, baß fogleich beichloffen werde, behalte ich mir bennoch vor, nach Umständen den Antrag aurudaugieben, wenn ich befürchten mußte, daß eine Rebenabstimmung der Sauptabstimmung Nachteil zufügen könnte, qu= rückziehen in der Hoffnung, daß die Nationalversammlung mit großer Mehrheit die Untrage des Berfassungsausschusses zu ihrem Beschlusse erheben werde, und im Bertrauen, daß so wichtige Beschlusse, auch wenn eine zweite Lesung stattfindet, dennoch unwiderrufliche find. Man fann für die Berichiebung anführen, baß gegenwärtig in Ofterreich und von da aus im übrigen Deutschland große Barung berriche; ich glaube nicht, daß biefer Grund stichhaltig ist: diejenigen Beschlusse sind immer die besten. wahrhaft praftischen, die an der brennenden Sachlage angezündet Beilfame Barung, die endlich unser langwieriges Berfassungswert gur Rlarung brachte! Eben weil es gart, muffen wir die Form bereithalten, in die das siedende Metall sich ergießen fann, damit die blanke, unverstümmelte, hochwüchsige Germania aus der Grube fteige." (Anhaltendes Bravo! auf ber Linken und im Bentrum.)

Gegen ein beutsches Erbkaisertum sprach aber Uhland

folgendermaßen:

"Meine Herren! Ich erkläre mich für die periodische Bahl bes Reichsoberhauptes durch die Volksvertretung. In voriger Situng habe ich, ohne Aussicht auf Erfolg, für den weitesten Rreis der Wählbarkeit gestimmt und folgerichtig auch gegen den Baragraph des Entwurfes, vermöge deffen nur regierende Fürsten zu dieser Bürde berufen werden konnen. Rachdem der Beschluß gefaßt worden ist, wie er lautet, bleibt mir übrig, für Antrage zu stimmen, welche gegen die Erblichkeit und eben damit gegen die Bevorrechtigung eines einzelnen Staates und Stammes sowie gegen ben Ausschluß Ofterreichs gerichtet sind, bor allem für bas vierte Erachten, die Wahl auf fechs Jahre. Ich werde Sie mit feiner langen Rede hinhalten, mein Borhaben ift einzig, jest, ba wir vor dem Schluffteine des Verfassungswerkes fteben, an ben Grund desselben, an unsern eigenen Ursprung zu erinnern. bessen Gedächtnis mir nicht überall mehr lebendig zu sein scheint. Es ist in diesen Tagen wiederholt von Jugendträumen gesprochen worden, ich gestehe meinesteils, es verfolgt mich noch immer ein Traum, der Frühlingstraum des Jahres 1848. Die von einem Teile des Ausschusses angetragene Erblichkeit und die damit qu= sammenhängende Unverantwortlichkeit ist eine Anwendung der Grundfake bes in den deutschen Einzelstaaten burchgeführten Spftems ber fonstitutionellen Monarchie auf die neu zu gründende

Würde des Reichsoberhauptes. Ich will die Verdienste dieser Staatsform nicht herabseben, ihre geschichtlichen Leistungen und ihre Nüglichkeit für die Gegenwart, aber ich kann auch eine Schattenseite berselben nicht unberührt lassen, die ich gerade ba erblide, wo die reine Lehre den Lichtpunkt derselben findet. Der unverantwortliche, erbliche Monarch ist ein personifizierter Begriff ber einheitlichen und stetigen Staatsgewalt, ein allegorisches Besen, eine Fiftion des Regierens, feine natürliche Bahrheit. Da er nicht vermöge seiner versönlichen Gigenschaften, sondern burch das Erbfolgerecht zur Gewalt berufen ist, so muffen für ben rechten Gebrauch dieser Gewalt verantwortliche Rate einstehen. Unter bieser Bevormundung fann ein selbständiger Charatter schwer gedeihen, und wenn folche Charaftere sich fühlen, wenn sie aus der läftigen Stellung eines lebenden Gemaldes hervorbrechen wollen, so fommen sie mit dem fonstitutionellen Rahmen in widerstok. Das Snstem ber fonstitutionellen Monarchie hat sich in England geschichtlich herangebildet, hat von da aus weitere Pflanzungen gegründet und ist sodann von ber Doftrin als bas einzig richtige für alle Zeit festgestellt worden. Ursprünglich beutsch ist biese Staatsform nicht, die beutschen Wahlkönige, erblich, solange das Geschlecht tüchtig war, fallen nicht unter dieselbe. Es waren in langer Reihe Manner von Fleisch und Bein, fernhafte Gestalten mit leuchtenden Augen, tatfräftig im Guten und Schlimmen. Der Mikstand, den ich berührte, hat sich in der obschwebenden Verhandlung auf eine merkwürdige Beise hervorgestellt. Gin Redner hat angeführt, baß ber König von Sachsen burch sein verantwortliches Ministerium behindert sei, seine ursprüngliche und auch jest nicht zu bezweifelnde beutsche Gesinnung quaunsten einer preukisch-deutschen Erbmonarchie wirksam zu machen. Also diejenige Form, moburch ein Regent gehindert ist, seine hochberzigen Entschließungen auszuführen, eben diese Form wird uns jest als die für gang Deutschland angemessene bringend empfohlen, von demselben Redner lebhaft angerühmt. Gine mächtige Bolfserhebung muß sich aus ihrem eigenen Beifte die ihr angemessene Form schaffen. Wenn neulich behauptet worden ift, es fei ein Widerspruch, die Monarchie in den Zweigen zu erhalten und im Gipfel zu entbehren, so glaube ich, diesem Widerspruch einen andern entgegenhalten zu können. Ift benn unfre politische Reugestaltung von ber monarchischen, bynastischen, aristofratischen Seite bes bisherigen beutschen Staatslebens ausgegangen? Nein! unbestritten von der demofratischen. Die Burgel ift also eine demofratische, ber Gipfel aber ichieft nicht von ben Zweigen, sondern aus ber

Burzel empor. Das wäre dem natürlichen Wachstum der neu erstehenden deutschen Eiche nicht gemäß, wenn wir ihrem Gipfel ein Brutnest erblicher Reichsadler aufpflanzen wollten. Wollte man ber Spstematit wegen verlangen, daß der einzelne Teil mit bem Gangen durchaus übereinstimmen muffe, was ich nicht für nötig halte, so murde daraus nicht folgen, daß das Reue sich bem Alten fügen muffe, vielmehr umgekehrt. Ich bin aber auch ber Meinung, daß die Staatsformen oft in der Wirklichkeit nicht so weit auseinander liegen als in der Theorie und im Feldgeschrei des Tages. So werden durch die Aufhebung der politischen Standesvorrechte und durch Ginführung freifinniger Bahlgesetze die Verfassungen der einzelnen deutschen Staaten den bemofratischen Anforderungen der Neuzeit näher rücken. Ich spreche, wie gesagt, nicht gegen den Fortbestand der konstitutionell= monarchischen Verfassungen, aber davon bin ich nicht überzeugt, daß diese Staatsform mit ihren herkommlichen Regeln für eine ganglich neue, umfaffende Schöpfung, für die Berfaffung bes beutschen Gesamtvaterlandes, triebfähig und makgebend sein fönne. Ich gestehe, einmal geträumt zu haben, daß der großartige Aufschwung der deutschen Nation auch bedeutende politische Charattere hervorrusen werde, und daß hinfort nur die Bervorragendsten an der Spite bes beutschen Gesamtstaates steben werden. Dies ift nur möglich durch Bahl, nicht durch Erbgang. hier war freies Feld, hier war offene Bahn für mahre und fühne Gedanken, und ich glaube, daß das deutsche Bolk für folche Gebanken empfänglich ift. Man wendet wohl ein: was vermag ein einzelner Mann ohne Hausmacht, ohne bynastischen Glanz? Aber, meine Herren, in jener Zeit, als wir noch im deutschen Volk einen volleren Rüchalt hatten, als die Staatsmänner noch nicht barauf verzichten mußten. Bolfsmänner zu sein, wenn wir damals einen Mann gewählt hatten, einen solchen, ber in ber ganzen Größe bürgerlicher Einfachheit burch ben Abel freierer Gesinnung auch die rohe Gewalt zu bändigen, die verwilderte Leidenschaft in die rechte Strömung zu lenken verstanden hatte, gewiß, einem solchen mare bas gesamte beutsche Bolt eine Sausmacht gewesen. Ein Sauch jenes ursprünglichen Beistes gab sich noch fund in dem Beschlusse der Bolksvertretung, lediglich aus der vom Bolke verliehenen Macht einen Reichsverweser zu mablen. Ein Fürst wurde gewählt, nicht weil, sondern obgleich er ein Fürst war. Beigefügt aber war die Unverantwortlichkeit und somit bereits in die konstitutionelle Richtung eingelenkt. Besonders infolge dieser Berbindung habe ich nicht für einen Fürsten gestimmt; ich fah ichon den dottrinaren Erbfaifer auftauchen, beffen Widerfacher

LXXIX LXXIX

ich war, als er noch bei ben Siebzehnern in den Windeln lag. und der mir auch nicht lieber geworden ift, nun er ernstlich Berfuche macht, auf ben beutschen Thronsessel zu flettern. Geit iener Bahl ift die Stimmung weiter gurudgegangen, und ber neueste Beichluß beidranft bie Bahl auf die regierenden Fürsten. Diese Beschränfung fann allerdings auch so gefaßt werden, daß die regierenden Fürsten eben vermöge ihres Regentenberufes, nicht in ihrer dnnastischen Gigenschaft, zum Dberhaupt murben gelangen tonnen: benn andere Mitglieder der bynastischen Geschlechter find ausgeschlossen. Das Bahlrecht in sich ift noch borhanden, aber allerdings der Kreis der zu Bählenden um vieles verengt. Es ist auch die periodische Wahl basjenige, wodurch ber äußerste Bartifularismus noch beseitigt werden tann, der Bartifularismus, burch welchen ein Fürstenhaus und ein Ginzelstaat als Bolt Gottes für immer über die andern gestellt wird, welche eben damit, wie der Berr Berichterstatter sich glücklich ausgedrückt hat, in das Berhältnis des Dienens treten würden. Die einmalige Wahl, vermöge welcher bas zum erstenmal gewählte Oberhaupt die Burde vererben wurde, diese erste Bahl ist ein letter Wille, ein besonders feierlicher Bergicht auf das Bahlrecht. 3ch hoffe, meine Berren, Sie werden diesen Bergicht nicht aussprechen; er fteht im Widerspruch mit bem Geiste, burch ben Sie hierher gerufen sind. Die Revolution und ein Erbfaiser bas ift ein Jüngling mit grauen Saaren. Ich lege noch meine Sand auf die alte offene Bunde, den Ausschluß Ofterreichs. Ausschluß, das ift boch das aufrichtige Wort; benn wenn ein beutsches Erbkaisertum ohne Ofterreich beschlossen wird, so ist nicht abzusehen, wie irgend einmal noch Ofterreich zu Deutschland treten werde. Auch ich glaube an die erste Zeit erinnern au muffen. Als man Schleswig erobern wollte, wer hatte ba gebacht, daß man Ofterreich preisgeben würde? Als die öster-reichischen Abgesandten mit den deutschen Fahnen und mit den Waffen des Freiheitskampfes in die Versammlung des Fünfzigerausschusses einzogen und mit lautem Subel begrüßt murben, wem hätte da geträumt, daß vor Sahresablauf die österreichischen Abgeordneten ohne Sang und Klang aus den Toren der Baulsfirche abziehen sollten? Die deutsche Ginheit soll geschaffen werden; diese Einheit ift aber nicht eine Biffer; sonst konnte man fort und fort den Reichsapfel abschälen, bis zulet Deutsch= land in Liechtenstein aufginge. Gine mahre Ginigung muß alle beutschen Ländergebiete zusammenfassen. Das ist eine ftumperhafte Einheit, die ein Dritteil ber beutschen Länder außerhalb ber Einigung läßt. Daß es schwierig ift, Ofterreich mit bem

übrigen Deutschland zu vereinigen, wissen wir alle; aber es scheint, manche nehmen es auch zu leicht, auf Ofterreich zu versichten. Manchmal, wenn in diesem Saale öfterreichische Abgeordnete sprachen, und wenn fie gar nicht in meinem Sinne rebeten, war mir boch, als ob ich eine Stimme von den Tiroler Bergen vernehme oder das Adriatische Meer rauschen hore. enat sich unser Gesichtsfreis, wenn Ofterreich von uns ausge schieden ift! Die westlichen Hochgebirge weichen zurud; die volle und breite Donau spiegelt nicht mehr beutsche Ufer. Es genügt nicht, staatsmännische Plane auszusinnen und abzumessen, man muß sich in die Anschauung, in das Land selbst verseten, man muß sich vergegenwärtigen die reiche Lebensfülle Deutsch-Ofterreichs. Welche Einbuße wir an Macht, an Gebiet, an Bolkszahl erleiden würden, das ift hinreichend erörtert, ich füge nur eines bei: Deutschland wurde armer um all die Rraft des Geistes und Gemütes, die in einer beutschen Bevölkerung von acht Millionen lebendig ist. Ich glaube, meine Herren, daß, wenn wir mit einem Bundesstaat ohne Ofterreich nach Sause tommen, unfer Werk nicht überall wird gelobt werden; ich glaube namentlich bieses von dem südlichen Deutschland sagen zu können, wo zwischen ber dortigen Bevölferung und der österreichischen eine nahe Berwandtichaft der Naturanlagen und der geschichtlichen Erinnerungen Schonen Sie, meine Berren, das Bolfsgefühl! obwaltet. Ich werde gegen meinen Landsmann, der vor mir gesprochen, feinen Bürgerfrieg führen, aber ich glaube doch fagen zu können, daß auch meine Gesinnung in dieser Beziehung nicht in der Luft hangt. Wir wollen, meine Berren - gestatten Gie gum lettenmal! -, einen Dombau: wenn unsere alten Meister ihre riesenhaften Münfter aufführten, der Bollendung des fühnen Werkes ungewiß, so bauten sie den einen Turm, und für den andern legten sie den Sockel — der Turm Breußen ragt hoch auf, mahren wir die Stelle für den Turm Ofterreich! Der Turmspigen haben wir freilich eine große Bahl — ich will mich anders fassen. Mitten in der Zerrissenheit dieser Versammlung war mir das ein erhebendes Gefühl, daß, fo fehr wir uns oft gegeneinander aufbäumen, wir bennoch durch das nicht mehr zu brechende, im Volksbewußtsein gefestigte Gebot der deutschen Ginheit wie mit eisernen Banden zusammengeschmiedet sind; trennen Sie Ofterreich ab, fo ift das Band zerschlagen. Bum Schlusse, meine Berren, berwerfen Sie die Erblichkeit, ichaffen Sie keinen herrschenden Einzelstaat, stoßen Sie Ofterreich nicht ab, retten Sie das Wahlrecht, dieses kostbare Bolksrecht, dieses lette fortwirkende Bahrzeichen des volksmäßigen Ursprungs der neuen Gewalt! Glauben

Sie, meine Berren, es wird fein Saubt über Deutschland leuchten, bas nicht mit einem vollen Tropfen bemofratischen Dls gefalbt ift!"

Als es am 22. Mars sur Raiserwahl fam, enthielt sich Uhland ber Stimme, und bei ber Abstimmung über die Reich3-

perfassung am 11. April stimmte er mit Rein.

Als bann ber König von Breuken bie Reichstrone nicht annahm, traten viele Abgeordnete aus dem Barlament aus. weil sie an einen günstigen Ausgang nicht mehr glaubten. Aber Uhland hielt aus. Ja er verfaßte sogar auf den Wunsch bes Dreifigerausschusses bie folgende Unsprache ber beutschen Nationalversammlung an bas beutsche Bolt, bie zu einem Festhalten an dem einmal begonnenen Berfassungswerfe aufforberte:

"Die Rationalversammlung fühlt sich gedrungen, an bas Bolt, bon bem fie gewählt ift, und bas fie in feiner wichtigften Angelegenheit zu vertreten hat, über ihre neueste Stellung aufflarende und aufmunternde Worte zu richten. Diese Stellung ist eine so schwierige geworden, daß es wohl das Ansehen gewinnen möchte, als stände die verfassunggebende Versammlung ihrer Auflösung nabe, als mußte eben damit das von ihr muhiam zu Ende geführte Berfassungswert in Scherben geben, als follte ber gewaltige Strom ber beutschen Bolkserhebung fläglich im Sanbe perrinnen.

Die Schwierigkeiten, Die fich bor uns aufturmen, tommen teils von außen ber, burch ben Widerstand ber fünf mächtigften Einzelregierungen, und nun auch ber von uns felbst ins Leben gerufenen Bentralgemalt gegen die Durchführung der endaültig beschlossenen und verfündigten Reichsverfassung, teils aber und zumeist noch aus unserer Mitte, burch ben massenhaften Austritt berjenigen Mitglieder, die entweder dem Abruf ihrer Regierungen folgen zu muffen vermeinten oder am Gelingen bes Werkes und an allem fruchtbaren Fortwirken ber Bersammlung verzweifelten. Diesen Sindernissen jum Trope glauben wir noch immer unseren Bestand und die uns anvertraute Sache aufrecht erhalten gu können; wir seten ber Ungunft ber Berhaltnisse Diejenige Rabigfeit entgegen, die icon manchmal zum endlichen Siege geführt bat. Den Regierungen, beren Staatsweisheit im vorigen Jahre so machtlos und ratios, so ganglich erstarrt war, daß sie jene fiebzehn Bertrauensmänner am Bunde auffordern mußten, Die Initiative eines Berfassungsentwurfs zu ergreifen, und bie, nachdem fie wieder warm geworden, uns nicht bloß Bereinbarung ansinnen, sondern sogar Oftropierung in Aussicht stellen. ihnen halten wir beharrlich ben ichon im Borparlament geltend

gemachten, dann im Anfang unserer Berhandlungen seierlich ausgesprochenen und fortan tatsächlich behaupteten Grundsat der Nationalsoweränität entgegen; wir lehnen uns an diejenigen, wenn auch mindermächtigen Staaten und ihre Bevölkerungen, welche die Beschlüsse unserer Bersammlung für bindend und die verkündigte Versassung für rechtsbeständig anerkannt haben. Die neuesten Ersahrungen haben schlagend bewiesen, daß aus einer Vereindarung von 39 Regierungen unter sich und mit der Nationalvertretung, dazu noch mit allen Landesversammlungen, niemals eine Reichsversassung hätte hervorgehen können, und daß die Nationalversammlung, selbst gegen eigene Neigung, das Versassungswerk hätte in die Hand nehmen müssen, wenn es

überhaupt zustande kommen sollte.

Gegenüber ber burch unser Geset vom 28. Juni vorigen Sahres geschaffenen provisorischen Bentralgewalt, welche jest, da es galte, die auf Durchführung der Verfassung gerichteten Beschlusse zu vollziehen, sich bessen weigert und ein Ministerium am Ruder läßt, dem die Versammlung ihr Vertrauen alsbald abgesagt hat, ift in unserer Situng bom 19. Mai, noch bor bem großen Austritt, beschlossen worden, daß die Bersammlung sofort, womöglich aus der Reihe der regierenden Fürsten, einen Reichsstatthalter mähle, welcher vorerst die Rechte und Pflichten des Reichsoberhauptes ausübe. Damit glaubte man auch für die Beit bes übergangs dem Sinne der Verfassung selbst am nächsten zu kommen. Endlich ber burch Massenaustritt bem Bestande ber Nationalversammlung erwachsenen Gefahr suchten wir durch den geftrigen Beschluß zu begegnen, daß schon mit 100 Mitgliedern (statt früher angenommener 150) die Versammlung beschlußfähig sei; nicht als ob wir eine so start herabgeschmolzene Bahl für feinen übelstand ansähen ober badurch ben Sieg einer ausharrenden Bartei erringen wollten, sondern barum, daß nicht bas lette Band ber beutschen Bolkseinheit reife, daß jedenfalls ein Kern verbleibe, um den bald wieder ein vollerer Areis sich anseten tonne. Noch siten in der Paulsfirche Vertreter fast aller beutschen Einzelstaaten, und gerade biejenigen Staaten find noch immer namhaft vertreten, deren Abgeordnete gurudberufen murben: Preußen, Ofterreich und Sachsen. Gine bedeutende Bahl von Mitgliedern ist nur zeitig abwesend, und es soll für ihre Einberufung geforgt werden; durch Stellvertreter und Nachwahlen ist für Abgegangene Ersat zu erwarten. Sollte aber auch nicht ber ernste Ruf des Baterlandes seine Rraft bewähren, so gebenken wir doch, wenn auch in fleiner Bahl und großer Mühfal, Die Bollmacht, die wir vom beutschen Bolt empfangen, die zerseste Fahne, treugewahrt in die Hände des Reichstags niederzuslegen, der, nach den Beschlüssen vom 4. dieses Monats, am 15. August zusammentreten soll, und für dessen Bolkshaus die Wahlen am 15. Juli vorzunehmen sind. Selbst aus diesen Beschlüssen ist ein Eingriff in die Regierungsrechte herausgefunden worden, während sie eben dadurch unvermeidlich waren, daß vom Inhaber der provisorischen Zentralgewalt kein Vollzug zu gewarten stand.

Für diese Bestrebungen, die Nationalvertretung unerloschen zu erhalten und die Verfassung lebendig zu machen, nehmen wir in verhängnisvollem Augenblicke die tätige Mitwirkung des gesamten beutschen Bolfes in Unspruch. Wir fordern zu feinem Friedensbruch auf, wir wollen nicht den Burgerkrieg ichuren. aber wir finden in dieser eisernen Beit nötig, dag bas Bolf mehrhaft und maffengeübt baftebe, um, wenn fein Unrecht auf die Berfassung und die mit ihr verbundenen Bolksfreiheiten gewaltsam bedroht ist, oder wenn ihm ein nicht von seiner Vertretung stammender Verfassungenstign mit Gewalt aufgedrungen werden wollte, den ungerechten Angriff abweisen zu können; wir erachten Bu biefem Amede fur bringlich, bag in allen ber Berfaffung anhängenden Staaten die Volkswehr schleunig und vollständig hergestellt und mit ihr das stehende Seer zur Aufrechterhaltung der Reichsverfassung verpflichtet werde. Außerdem mahnen wir dazu, daß durch Ersakmänner und Nachwahlen unsere Bersammlung ohne Säumnis Erganzung erhalte. Bor allem aber begen wir zu bem Mannerstolze und Ehrgefühle unseres zur Freiheit neuerwachten Bolfes das feste Bertrauen, dan es nimmermehr auf ein willfürlich oftroniertes Reichswahlgeset, sondern einzig nach demienigen, welches die verfassunggebende Versammlung erlassen hat, die Wahlen vornehmen, und daß, wenn der bestimmte Wahltag beranfommt, gleichzeitig in allen beutschen Gauen ein reger Wetteifer sich betätigen werbe, bas gemeinsame Wahlrecht zu gebrauchen oder zu erlangen."

Als dann am 30. Mai der Antrag eingebracht wurde, die Nationalversammlung nach Stuttgart zu verlegen, da erklärte sich Uhland mit aller Entschiedenheit dagegen. Aber es half nichts, man beachtete seine Ermahnungen nicht, und er mußte mit nach Stuttgart ziehen. Hier erklärte er sich alsbald gegen die Einsehung einer Regentschaft, gleichsalls ohne Ersolg. Als dann der Minister Kömer von einem heißblütigen Abgeordneten des Landesverrates geziehen wurde, weil er nicht alsbald die Bildung einer Lolkswehr gegen die Intervention des preussischen Heeres veranlaßt habe, da wurde das Parlament vom

Ministerium aufgesorbert, seinen Sis außerhalb Württembergs zu verlegen. Und als dieser Aufsorderung kein Gehör geschenkt wurde, verhinderte Kömer durch militärische Anstalten die weisteren Sizungen. Am Bormittag dieses aufgeregten Tages weilte Uhland in Berg bei Verwandten. Doch als er die Nachricht von den Borsällen erhielt, eilte er zu dem Präsidenten des Kumpsparlaments, der mit einigen anderen Abgeordneten des Humpsparlaments, der mit einigen anderen Abgeordneten des schloß, sich im geschlossenen Buge in die Sizung zu begeben und nur der Gewalt zu weichen. Schott und Uhland nahmen den Präsidenten in ihre Mitte und gingen dem Sizungslokale zu. Infanterie verhinderte ihr Weitergehen, der Präsident wollte sprechen und Protest gegen diese Maßregel einlegen, aber Trommelwirbel übertönte seine Worte, von der Seite rückte Kavallerie heran, und die Abgeordneten wurden zerstreut.

Eine Berwundung kam zum Glück nicht vor, und den Gerüchten, daß er verletzt worden sei, antwortete Uhland durch die öffentliche Erklärung: "Die einzige Berletzung, die ich das vangetragen, ist das bittere Gefühl der unziemlichen Behands lung, welche dem letzten Keste der Nationalversammlung in

meinem Beimatlande widerfahren ift."

So endete die große Bewegung, die vielen als der An-

fang einer neuen beutschen Herrlichkeit erschienen war.

Rach 15 monatiger Abwesenheit konnte Uhland endlich nach Tübingen zurücksehren, schmerzlich bewegt, daß alle seine Hossenungen und Erwartungen gescheitert waren. Es war gut für ihn, daß er in der Heimat vielerlei Geschäfte vorsand. Sein Schwager, der Mann seiner Schwester, war während der Franksurter Zeit gestorben, und Uhland übernahm die Pflegschaft seines jüngeren Ressen, der von nun an ein ständiger Hausgenosse dei Uhlands wurde und zugleich mit dem anderen Pflegschap, Ludwig Steubel, dem alternden Dichter über manche einsamen Stunden hinweghals.

Den Aufstand in Baben hatte Uhland zwar nicht gebilligt, aber den standrechtlichen Urteilen, die die preußische Militärsgewalt in dem fremden Lande vollzog, konnte er nicht ruhig zusehen. Dringend verlangte er die Einstellung dieser außersordentlichen Strafrechtspflege, und nicht nur in Briefen und Gesprächen, auch in einem öffentlichen Aufsatz betonte er seinen rechtlichen Standpunkt. Dieser Aussatz erschien am 18. Oktober 1849 in dem Stuttgarter Tageblatt "Der Beobachter" und

führte ben Titel "Das Standrecht in Baden".

"Die Auflehnungen ber öffentlichen Meinung gegen das rastlos fortarbeitenbe Blutgericht in Baben sind nicht bloß

LXXXV LXXXV

Ausdruck des natürlichen Gefühls ober ber politischen Karteiung; es steht ihnen das strenge, tief verlette Rechtsbewußtsein zur Seite. Wohl hätte sich erwarten lassen, daß im rechtsgelehrten Deutschland gerade dieser Standpunkt nachdrücklicher, entschiebener eingenommen würde. Dem Schreiber dieser Zeilen ist nicht bekannt, was nach solcher Seite in Baden selbst durch angesehene Rechtskundige, Volksvertreter, Reichstagsabgeordnete, die zu den Grundrechten mitgewirkt haben, öffentlich und mit

vollem Gewicht ihres Namens geschehen ift.

Wenn die Genossen der besiegten Partei dort ihre Stimme nicht erheben können, wohl auch nur zu ihrem Nachteil erheben würden, so ist jest eben die rechte Zeit für das abwehrende Einschreiten der Gemäßigten, Unverdächtigten, und wenn der Parteiruf verstummen muß, ist es stille Lust für die Schärse des juristischen Urteils. Aber es handelt sich auch nicht lediglich um eine badische Angelegenheit. Wag die Reichsgewalt zerssallen, das Baterland mehr als je zerrissen sein, dennoch ist es eine gemeinsame deutsche Sache, daß nicht auch die Rechtssoczisse untergehen, daß an keinem einzelnen Orte die Rechtssochung und mit ihr die deutsche Bildung und Nationalehre zu Boden liege.

Lebhaft hat sich an dieser Angelegenheit Württemberg beteiligt; aber auch hier ist weniger der streng rechtliche Gesichts-

punkt festgehalten worden.

Bugunften berjenigen Bürttemberger, die in Baden wegen Teilnahme an dem dortigen Aufstand gefangen und dem standrechtlichen Verfahren ausgesett find, ift die Unficht und Tätigfeit des württembergischen Ministeriums in folgender Weise fund geworden: Die allgemeine Rechtsregel, daß ben Gerichten bes Landes, in welchem ein Berbrechen begangen worden, auch dessen Bestrafung zustehe, gestatte dem Ministerium nicht, die Muslieferung jener Gefangenen ju verlangen; es konne fich nur dafür verwenden. Es habe barum auch bieselben nicht reflamiert, wohl aber für sie sich dringend verwendet, und es sei Hoffnung vorhanden, daß bei weitem der größere Teil berfelben an Bürttemberg werbe ausgeliefert werden. Diefe Soffnung ift bis jest nicht in Erfüllung gegangen, und wenn fie auch in bezeichnetem Mage sich verwirklicht, so werden boch unter jenem größern Teile gerade die am meisten Beschwerten und Gefährdeten taum beariffen fein.

Daß ein Staat nicht in die unabhängige Rechtspslege des andern eingreisen dars, ist ein unbestrittener Rechtssatz. Aber damit ist der vorliegende Fall rechtlich nicht erschöpft. Wenn

bie Angehörigen eines Staats in dem andern einer gerichtlichen Behandlung unterworfen werden, welche mit der Berfaffung und den Geseben des lettern selbst, wie mit den allgemeinen Rechtsnormen, im Widerspruche steht, dann ist nicht blok eine Bermendung, sondern eine Ginsprache, eine Forderung gerechtfertigt und geboten - bas Berlangen, daß jene Angehörigen nicht anders als in rechtsgültiger Form untersucht und abgeurteilt werben. Ift es nun mit der badischen Verfassung, mit den babischen Geseken, geschweige mit den von Baden verkündeten Grundrechten bes beutschen Bolfes vereinbar, daß die Strafrechtspflege dieses Landes einseitig von der Regierung - ein wohl niemals erhörter Kall — der Militärgewalt eines andern Landes überantwortet ist? daß die Standrechte fortbauern und von Monat zu Monat, als wären es die gleichgültigsten Fristerstreckungen, erneuert werden, nachdem die Grundbedingungen jeder Standrechtsstellung, Kriegsgefahr, Aufruhr, so augenscheinlich beseitigt sind, daß der größere Teil des eingerückten Seeres zurückgezogen werden konnte? Ober ware bas ein Rechtsgrund für bas Fortleben ber Standgerichte, daß nur mittelst ihrer diejenigen, die alle getroffen werden sollen, mit der Todesstrafe getroffen werden konnen? Wenn bas württembergische Ministerium, wie nicht zu zweifeln, sich biese Frage verneint. so wird es für sein Recht und seine Aufgabe erkennen, neben ber Berwendung, fei es auch ohne bestimmte Aussicht auf Erfolg, einsprechend und verlangend aufzutreten. Es haftet Gefahr auf bem Berguge."

Uhlands letzte politische Wirksamkeit war seine Einberufung zum Staatsgerichtshof im Jahre 1850. Der damalige provissorische Vorstand des Ministeriums der auswärtigen Angeslegenheiten, Freiherr von Wächter, der spätere Justizminister, war wegen des Beitrittes zu der interimistischen Bundeszentralskommission, die 1849 durch Österreich und Preußen eingesetzt worden war, und wegen der Teilnahme am sogenannten Münschener DreisKönigssund angeklagt worden, weil er diese politischen Akte nicht der Verfassung gemäß den Ständen vorgelegt hatte. Uhland nahm seinen Sitz im Staatsgerichtshof ein und wurde zum Korreserenten ernannt.

Dieser schwierigen und, da das fragliche Bündnis bereits keine Geltung mehr hatte, undankbaren Ausgabe unterzog sich Uhland mit der gewohnten Sorgsalt und Gründlichkeit. Sein Bericht ging dahin, daß eine Versassungsverletzung vorliege, während der andere Berichterstatter die Abweisung der Klage

und die Freisprechung des Ministers beantragte und auch die Majorität erhielt.

Gine Folge der früheren öffentlichen Tätiakeit Urrinds waren die Ungelegenheiten, die ihr Durch die familie

wegen an ihn wie an ienem eyemaligen Ser er genegen in ber Vaulskirche, Friedr. Theod. Bijder, das Ansinnen, sich über das Verhalten der früheren kurhessischen Abgeordneten vernehmen zu lassen. Uhland berief sich auf die Unverantwortlichkeit der Abgeordneten und verweigerte seine Aussage. Er wurde deshalb zweimal zu Gelbstrasen verurteilt, ohne daß er dadurch zu einer Ausgabe seines Standpunktes veranlaßt werden konnte.

über seine politische Wirksamkeit hat sich Uhland folgender=

maßen geäußert:

"Es lag nie in meinem Bunsche, eine Stellung als Leiter einer Partei einzunehmen. Überhaupt beteiligte ich mich an politischen Berhandlungen nur, weil ich es für Pflicht hielt, mich nicht zu entziehen, wenn ich dazu berusen wurde. Ich wollte aber immer nur als gemeiner Soldat diemen und ließ die hervorragenden Stellen gerne den anderen, die sich dazu drängten. Ohne Rüchalt mich aussprechen, wie meine Überzeugung gebot, das wollte ich in der Ständeversammlung wie im Parlament. In letzterem hat es leider an Offizieren gesehlt. — Der massen haste Austritt der preußisch Gesinnten hat mich so verletzt, daß cr mich in dem Entschluß, auszuharren dis zum Äußersten, befestigte. Auch hätte es mir, der kurz vorher die Proklamation mit der Aussorderung zum Bleiben und zur Vornahme neuer Wahlen versaßt hatte, am wenigsten angestanden, selbst auszutreten.

Auch als Württemberger durfte ich es nicht. Meine wenn auch unmächtige Stimme gegen unsinnige Beschlüsse zu ersheben, das war meine Pflicht, aber nicht durch meinen Austritt die Versammlung unvollzählig zu machen. Dies hätte mich angewidert, wie alle die Ansinnen, die deshalb an mich gemacht wurden. Wir mußten bleiben, dem Volk sein Anrecht an ein Varlament erhalten, die die faktische Unmöglichkeit konstatiert war. Meine Lage war unerträglich, aber nur der Ausbruch des Bürgerkrieges hätte mich berechtigt, zu weichen."

Wie man auch über Uhlands politische Tätigkeit benken mag, sein ünerschütterlicher Ernst, sein ebles Streben und die treue Beharrlichkeit seiner Arbeit dürsen nicht verkannt werden. Er war sicherlich kein Staatsmann im wahren Sinne des Wortes, dazu war er zu wenig nüchtern, zu viel Dichter, so daß man ihn

nicht ohne Berechtigung einen politischen Ibealisten genannt hat. Aber wenn Uhland auch ohne Ersolg gekämpst hat, gerade dieser Ibealismus ersüllt und wird stets die Nachwelt mit Bewunderung ersüllen.

Die solgenden Jahre waren stiller, wissenschaftlicher Arbeit gewidmet. Besonders beschäftigte sich Uhland mit den Bolksliedern und mit einer Mythengeschichte Schwabens. Es kam ihm wohl manchmal der Gedanke, daß eine solche Tätigkeit in jener gärenden Zeit des Vaterlandes nicht recht angebracht sei, aber er betrachtete diese Arbeiten nicht lediglich als eine Auswanderung in die Vergangenheit, sondern "als ein rechtes Einwandern in die tiesere Natur des deutschen Bolkslebens, an dessen Gesundheit man irre werden muß, wenn man einzig die Erscheinungen des Tages vor Augen hat, und dessen ableren, reineren Geist geschichtlich herzustellen um so weniger unnüß sein mag, je trüber und verworrener die Gegenwart sich ausläßt". Allerdings boten ihm auch, wie er an Moris Haupt schrieb, jene Brunnen aus der Tiese des deutschen Wesens in der Schwüle der zerrütteten Zeit Labsal und Erfrischung.

Nachdem Uhland die Abhandlung über Thor beendet hatte, war er an die Ausarbeitung einer ähnlichen Studie über Odin gegangen, aber er konnte damit zu keinem rechten Abschluß kommen, weil es ihm, wie er sich seiner Frau gegenüber beflagte, an Anregung und Ermutigung dazu sehlte.

Rach bem Jahre 1849 sind kaum noch zehn Gedichte entstanden. Bielleicht war es die trübe politische Zeit, die Zeit der Reaktion, die jene bichterische Stimmung in ihm ertötete.

"Ihr forbert, daß ich Lieder singe, Mit Deutschlands Barben Glied an Glied? Der Anblick unserer beutschen Dinge Der geht mir übers Bohnenlied."

So hatte er eine Aufforderung des Liederkranzes beanttvortet.

über seine wissenschaftlichen Leistungen dachte Uhland bescheiben, aber nicht ohne Stolz. Er wußte, daß sie zum Teil veraltet waren, daß die weiterstrebende Wissenschaft über sie hinausgeschritten war, aber er wußte auch, daß sie nicht ganz ohne Ersolg geblieben waren und noch häusig gelesen und zitiert wurden. Und wenn er von unverständigen Leuten einer übergroßen Verherrlichung des Mittelalters geziehen wurde, so antwortete er, daß er die alte Zeit ersorsche und abschilbere,

LXXXIX

nicht um sie ber Gegenwart aufzuswingen, er wolle nur vertünden, daß es hinter dem Berge auch Leute gabe, daß auch

die Vergangenheit ihre Schönheiten gehabt habe.

Nach und nach wurde es einsam um den alternden Uhland. Im Jahre 1850 starb, allerdings nicht unerwartet, Gustab Schwab, und im Jahre 1855 verschied, 85 Jahre alt, der Freiherr von Laßberg. Seiner Witwe schrieb Uhland: "Wie ich auf jeder Reise an den Bodensee auf dem einen und dem ans deren User gastfrei von ihm ausgenommen war, so wird auch sein Andenken bei jedem späteren Besuche der Gegend in mir lebendig sein. Während meiner letzten Anwesenheit in Meersburg saß Laßberg einmal an seinem sonnigen Fenster, eine alte Schrift in der Mappe für mich aussuchend. Sein ehrwürdiges Gesicht hob sich auf dem weiten Hintergrunde des Sees und Gebirges ab. So steht das Bild des schwäbischen Forschers und Freundes unvergänglich vor dem geistigen Auge."

In jenen Jahren mag der immer einsamer werdende Uhland von ähnlichen Gesühlen heimgesucht worden sein, wie sie der alte Goethe Eckermann gegenüber bekannte. "Das ist ein bittres Geschick des Alters," schrieb Uhland an Jakob Grimm, "das doch nicht müßig gehen will, daß einer nach dem anderen von denen, die man bei der Arbeit im Auge hat, unversehens

hinwegichwindet."

Bon ben politischen Freunden Uhlands waren die einen verbannt, die anderen sogar standrechtlich erschossen worden.

In jenen letten Jahren seines Lebens, da Uhland als anerkannter Weister deutscher Dichtung in ganz Deutschland verehrt wurde, hatte er viel durch die Anfragen und Bitten von Dichterlingen zu leiden, die ihm, ungebeten, ihre mehr oder minder guten Werke, ost ganz unleserlich geschrieben, übersandten. Besonders wollten diese Herren und Damen aus Uhlands Munde hören, ob sie sich nicht ausschließlich der Dichtstunst widmen sollten. Zur Entschuldigung hatten sie häusig ihren Dichtungen als Motto den Uhlandschen Bers: "Singe, wem Gesang gegeben" vorangesetzt, so daß Uhland einst im Unmut ausries: "Ich habe aber gesagt wem Gesang gegeben"."

In den Antwortschreiben, die Uhland an jene lästigen Frager richtete, sindet sich manch wohlwollendes Wort, manch guter Ratschlag. So etwa, wenn er einem Forstandidaten rät, keines-salls auf eine seste Berufsstellung im praktischen Leben und auf die Erweiterung der Kenntnisse zu verzichten, sich der Poesie höchstens als einer erfreulichen Zugade zu diesen Bestredungen zu erfreuen und mit ihr, ohne sie ängstlich auszusuchen, sich nur

XC Lebensbilb

so weit zu beschäftigen, als er sich dazu wahrhaft innerlich

gedrungen fühle.

Biel wurde Uhland auch von Leuten gequält, die dem besrühmten Dichter ihr Album mit der Bitte un ein Autogramm übersandten. Da hat er sich denn hönlig Dans in and berkfasmus gerächt. So schrieb er einer Dame ins Gedentbuch:

"Wann hört der Himmel auf zu strafen Mit Albums und mit Autographen?"

Und auf Kerners saunigen Borschlag sollte ein Herr, gewiß zu seiner nicht geringen Berwunderung die Verse erhalten:

"Mein Herr, mit Ihrem Album Bringen Sie mich halb um."

Die Gründung des Literarischen Bereines in Stuttgart, bessen Leitung in den Händen von Keller und Holland lag, bot dem Dichter neue wissenschaftliche Anregung. Auch die Freundschaft mit dem Bibliothekar Stälin in Stuttgart wirkte auf ihn ermunternd und anregend. Als dann Pfeisser im Jahre 1856 die Zeitschrift "Germania" gründete, bot sich für Uhland endlich die Gelegenheit, einzelne Abschnitte seiner Studien zu veröffentlichen. So erschienen in dieser Zeitschrift Abhandlungen aus der schwäbischen Sagenkunde, zur Heldensage und über das Bolkslied.

Pfeisfers Zeitschrift wirkte durch die Kötigung, mit seinen Arbeiten abzuschließen, günftig auf Uhlands Produktivität. Seine Sommerreisen hatte der Dichter niemals aufgegeben. 1853 war er endlich nach Berlin gekommen. Meusedach war tot, und die Schähe seiner Bibliothek waren sedermann zugänglich geworden. Auch hatte Uhland in Berlin so viel liebe Freunde, daß er Grund genug hatte, diese längst geplante Reise endlich einmal zu unternehmen. Er traf hier seinen Jugendfreund Barnhagen von Ense an, seinen alten Bariser Bekannten Immanuel Bekker, die Brüder Grimm und den treuen Maßmann. Oft ging Uhland mit Jakob Grimm bis tief in die Racht hinein im Tiergarten spazieren. Er besichtigte mit seiner Frau, als die Studien in der Bibliothek beendet waren, die Kunstschäpe Berlinz und die Umgegend. über Wolsenbüttel, Hannover, Köln und Frankfurt kehrte man dann in die alte Heimat zurück.

Im September 1853 fand in Tübingen eine Naturforicherversammlung statt, zu der liebe Freunde wie Kerner und Roser

in die Neckarstadt kamen.

Lebensbilb XCI

Bei einem Feste, das dieser Versammlung in der Umgegend Tübingens gegeben wurde, schlug ein Fremder, der den Dichter nicht von Angesicht kannte, einen Toast auf Ludwig Uhland vor. Aber Uhland selbst, der ja kein Freund von solchen Feierslichkeiten war, entgegnete ablehnend, daß das Fest den Natursforschern und nicht den Dichtern gelte. Darüber entrüstete sich ein anderer Fremder so sehr, daß er in seiner UhlandsBegeisterung, auf den Dichter hinweisend, empört ausries: "Werst doch den Kerl zur Tür hinauß!" Uhland lachte darüber, daß ihm die Tränen in die Augen traten.

In das Ende des Jahres fällt jene viel erörterte und doch, wenn man Uhlands Seele kennt, so durchaus verständliche An-

gelegenheit der beiben Orden.

Uhland hatte durch Sakob Grimm erfahren, daß er mit dem burch Tiecks Tod erledigten Orden pour le mérite ausgezeichnet werden solle, und da er nicht geneigt war, diese Auszeichnung anzunehmen, weil er überhaupt von oben feine Gabe haben wollte, so schrieb er sofort an Alexander von Sumboldt, den Borftand bes Ordenstapitels: "Bon verschiedenen Seiten und in glaubhafter Beise kommt mir heute die Nachricht zu, daß das Kapitel des Ordens, der sich Ihrer Borstandschaft erfreut, beichlossen habe, mich zum Mitglied besselben vorzuschlagen. Es mag voreilig fein, wenn ich vor erfolgter Bestätigung biefes Vorschlags und vor irgendwelcher amtlichen Eröffnung mir eine Außerung gestatte, die eine ganglich überslüssige sein kann. Gleichwohl ergreife ich eben den Augenblick der noch unentichiebenen Sache, um nicht zu verfäumen, was ein fo überraschender und unverdienter Gunsterweis mir aufleat. Er verpflichtet mich jett ichon unrudhaltig zu fagen, bak ich mit literarischen und politischen Grundsäten, die ich nicht zur Schau trage, aber auch niemals verleugnet habe, in unlösbaren Biderspruch geraten würde, wenn ich in die mir zugedachte, gleich mit einer Standeserhöhung verbundene Ehrenstelle eintreten wollte. Dieser Widerspruch ware um fo ichneidender, als nach dem Schiffbruch nationaler Hoffnungen, auf beffen Planken auch ich geschwommen bin, es mir nicht gut anstände, mit Ehrenzeichen geschmückt zu sein, während solche, mit denen ich in Vielem und Wichtigem zusammen gegangen bin, weil sie in ber letten Berrüttung weiterschritten, dem Berlufte der Beimat. Freiheit und burgerlichen Ehre, felbst dem Todesurteil verfallen find, und boch, wie man auch über Schuld ober Unschuld urteilen mag, weder irgend ein einzelner, noch irgend eine öffentliche Gewalt sich aufrichtig wird rühmen können, in jener allgemeinen

XCII Lebensbilb

nicht lediglich aus keder Wilkür, sondern wesentlich aus den geschichtlichen Zuständen des Vaterlandschervorgegangenen Bewegung durchaus den einzig richtigen Weg verfolgt zu haben. Der politische parteilose Standpunkt, den das verehrte Ordensskapitel einnimmt, das ausgezeichnete Wohlwollen, das mir in jetiger Zeitlage doppelt ersreuend zugewandt wird, müssen, ich sühle das sehr wohl, den Tadel schärfen, der unvermeidlich über meinen Entschluß ergehen wird; aber überzeugungen, die mich im Leben und im Liede geseitet haben, sassen mir keine Wahl, so wenig sie dem sehhasten Danke Eintrag tun, mit dem mich die mir in hohem Grad ehrenvolle Beschlußnahme des Kapitels ersfüllt hat."

Es war nun höchst unangenehm, daß Humboldt, bevor noch Uhlands Schreiben an ihn gelangt war, mit dem König über die Auszeichnung des Dichters gesprochen hatte. Das Kapitel hatte ihn mit übergroßer Stimmenmehrheit gewählt und der Herscher diese Wahl bestätigt. Dadurch kam Humboldt in eine wirklich peinliche Lage. Und der Brief, den er an Uhlandrichtete, um ihn doch noch zu der Annahme des Ordens zu bewegen, ist bezeichnend für die edle Vornehmheit dieses großen

und hochgefinnten Mannes.

"Berehrungswerter Mann," schrieb er dem Dichter, "an dem Tage, an dem der König Ihre Ernennung an unserem rein wissenschaftlichen und künstlerischen Institut, das in seiner freien Organisation mit keinem anderen Ühnlichkeit hat, bestätigt; eine Stunde nachdem ich Ihnen aus voller Seele mit der gute mütigsten Vertraulichkeit meine Freude über eine endlich erstüllte Hoffnung äußerte, erhalte ich Ihren Brief vom 2. Dezember. In einem 84jährigen vielbewegten Leben ist mir wohl nie etwas mehr Unerwartetes vorgekommen! Bei der Gründung des Instituts, das ein äußeres Zeichen hat, das man tragen oder nicht tragen kann, ernannte der König die ersten 60 Mitzalieder über ganz Europa selbst.

Mein treuer Freund Arago, balb darauf Präsident der französischen Republik und damals schon durch seine republikanische Gesinnung bekannt, und Melloni, der größte Phhister unseres Zeitalters, vormals Präsident della Giunta revoluzinaria in Parma, wurden zu Mitgliedern des Instituts ernannt, recht eigentlich, um gleich bei der Gründung an den Tag zu legen, daß hier nur von Geistesgaben und intellektuellen Verdiensten die Rede sei, daß politische Betrachtungen, sowie alle kirchlichen ausgeschlossen blieben, nach des Gründers ernstem und in der Folge beharrlich sestgehaltenem Willen. Um noch mehr Freiheit zu geben, wurde eingeführt, daß, sowie die deutschen Mitglieder des Instituts sich selbst ersetzen, so werden die fremden, bei denen Selbstwahl wegen ihrer Zerstreutheit über Europa und, wie ich hosse, recht bald über die amerikanischen Freistaaten unmöglich ist, von unseren beiden Akademien der Wissenschaften und der Künste, je drei Personen, vorgeschlagen. Der König wählt sich den, der unter dreien die meisten Stimmen von den vorgeschlagenen Ausländern hat. Arago antwortete: Dieses Institut ist mehr als ein Orden, es ist die Idee einer großen, unabhängigen europäischen Akademie! Wie würde ich dazu es über mich gewinnen, auszuschlagen und dich in so bittere Verlegenheit setzen!

Ich beläftige Sie, edler Mann, mit diesem fleinlichen Detail, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, daß, wenn Sie von ber inneren Organisation des Instituts genauer unterrichtet find, besonders von der Tendenz, die sich so flar darin ausspricht, Sie vielleicht meine bergliche Bitte erfüllen und bie Ernennung annehmen. Der große italienische Literator und Dichter Manzoni wollte auch erst die Ernennung nicht annehmen. weil er sich vorgesetzt, keinen Orden zu tragen. Ich durfte ihm autworten, wie Ihnen, man wünsche ja nur, daß ein so schöner Name nicht auf einer Liste mangele, welche die Illustrationen bes Beitalters enthalten foll; die Rotwendigkeit, ben Orden gu tragen, beschränkt sich nur auf den Fall ber Gegenwart bes Monarchen, welcher der Gründer des wissenschaftlichen und fünstlerischen Instituts ift. Ich ehre tief die Grundsätze politischer Konsequenz, wie der Treue an die, welche nach dem Schiffbruch nationaler Hoffnungen verfolgt werden; aber unter Berhältnissen, die wie die Wahl von Arago und Melloni, von Manzoni und Thomas Moore, der die Beilige Allianz so gewaltig in Bersen verspottet hatte, bezeugen, der Politik, wie den religiösen Ahndungen total fremd sind, werden Sie nicht in unlösbaren Widerspruch mit sich selbst geraten, wenn Sie einfach annehmen, mas Sie eine zugleich mit einer Stanbegerhöhung verbundene Ehrenftelle nennen. Wer mochte bei dem gefeierten, schönen, mit dem Andenken an die große Beit des Befreiungs= frieges so eng verwandten Namen Ludwig Uhland an die Mythe von Standeserhöhung und Rittertum benten. Erfüllen Sie meine Bitte, es ist mir manches geglückt im Leben. Auch meine Gesinnungen, meine unveränderte Anhänglichkeit an freie Institutionen stehen offenbar in meinen Schriften, die bis 1790 heraufreichen, als ich mit Georg Forster in Paris war. Sollte ich nicht einiges Recht haben, Sie zu bitten, meiner zu gebenten. bes Labhrinthes von Berlegenheiten, in welches Sie mich feten,

XCIV Lebensbild

ber es nicht um Sie verdient. Ich ehre über alles den strengen katonischen Sinn auf Berhältnisse angewandt, in denen er

fruchtet und deren Wert er erhöht."

Bevor Uhland dieses Schreiben erhielt, hatte er bereits die Aufnahme in die Mitgliedschaft des neugestifteten bahrischen Ordens für Wissenschaft und Kunst abgelehnt. Kun war es ihm, selbst wenn es seine Grundsäte ihm gestattet hätten, schon aus Gründen der Hösseich nicht mehr möglich, den preußischen Orden anzunehmen. Dies schreibe er auch an Humboldt, und sein Schreiben schließt mit den Worten: "Tief empsinde ich, daß es minder schwer ist, der Ungunst und dem Unrecht die Stirn zu bieten, als einer großen und unerwarteten Begünstigung sich nicht entgegensommend zu erzeigen; über alles drückend aber ist mir das Bewußtsein, daß Ihnen, edler hochgestellter Mann, in dem Augenblick, da Sie für die wohlwollendste mit Aufsopferung versolgte Absicht nur Unlust und Verlegenheit ernten, mein inniger Dank, meine anhänglichste Verehrung nichts gelten kann."

Die Zurückweisung bes bahrischen Ordens zeigt am besten, daß es nicht partikularistisches Vorurteil gegen Preußen war, das Uhland die Auszeichnung Friedrich Wilhelms IV. zurückweisen ließ. Der König von Bahern äußerte sich übrigens, als er von der Ablehnung ersuhr: "So haben wir doch gezeigt, daß diesmal das Vorurteil nicht auf unserer Seite war."

Die Beschäftigung mit der Heldensage veranlaßte den Dichter im Sommer 1857 zu einer Reise in die Pfalz. Er wollte hier vor allem jenen Ort aufsuchen, wo der im Waltarilied geschilderte Rampf zwischen Walter und seinen Versolgern stattgefunden

hatte.

Im Frühling besselben Jahres hatte Uhland seinen siebzigsten Geburtstag geseiert. Wenn auch sein Gesicht und sein Gehör etwas geschwächt waren, so merkte man ihm die Last der Jahre keineswegs an. Seine Haltung war aufrecht, sein Gang leicht und rasch. Im Sommer gebrauchte er noch täglich das Bad im Flusse oder im See, und noch immer liebte er weite Spaziersgänge über das Land, hinauf auf die Verge oder durch waldsbewachsene Täler hindurch.

Das Jahr 1859 führte ihn in die Schweiz, und als dann am 10. November auch in Tübingen Schillers hundertjähriger Geburtstag feierlich begangen wurde, da sprach Uhland beim

Festmahle folgenden Trinkspruch:

"Als auf dem Festplat die große Glocke der Stadt Stuttgart erklang, gemahnte sie mich daran, daß Schiller in jungen Jahren

bieselbe vielmals gehört haben muß, daß eben biefer Rlang in seiner Seele geschlummert haben und lange nachber zum mächtigen "Lied von der Glocke" geworden sein mag. Er hat die Glode zum Symbol einer umfassenden dichterisch-sittlichen Weltanschauung erforen. Eine große, weitschallende Glode ist Schillers ganze Poesie. Der Dichter hat gleichwohl nicht bas Saupt emporgeworfen. Im Augenblick, da die blübenden Töchter ber Stadt ben Kuft der Säule befranzten, saben wir das edle, gebeugte Saubt vom hervortretenden Sonnenscheine beleuchtet. Länder und Meere tont heute die Festglocke der Schillerfeier. Auch jenseits bes Dzeans werden Deutsche, Die nun seit zehn Jahren in der Berbannung leben, von einer heftig erregten Zeit her, in welcher selbst die Höchsten und Edelsten nicht auf festem Boden standen, diesen Laut vernehmen, mit schmerglicher Erinnerung und boch mit freudigem Stolz auf den Gewaltigen aus bem Beimatlande. In der deutschen Beimat selbst wird die Glode nicht unwirksam und segenslos verhallen. Daß die Feier, zu ber fie geladen, eine volkstümliche fei, des find wir alle Beugen, die wir den in Ernst und Scherz wohlgelungenen Festzug an-Mahnend und zugleich ermutigend wird der ernste Klang in beutsche Länder bringen, die so lange schon in ihren teuersten Rechten sich tief gefrankt fühlen.

"heil'ge Ordnung, himmelstochter!" spricht der Meister bes Glockengusses; zu der heiligen Ordnung aber zählt er das frohdewegte Leben ,in der Freiheit heil'gem Schuß'. Ertönen wird der Glockenruß in die Zerrissenheit des deutschen Gesamts vaterlandes, in dessen klaffende Wunde wir eben erst tief hinads blicken. "Concordia soll ihr Name sein!" tauft der Meister seine Glocke. Concordia bedeutet aber nicht eine träge, tote Eintracht, nein! wörtlich: "Einigung der Herzen", in Schillers Sinne gewiß: "Eintracht, frischer, tatkräftiger, redlicher, deutsche

Herzen'. Concordia schalle hoch!"

Sonst verstossen die Tage in stiller, fruchtbringender Arbeit. Als im Juni 1861 sein alter Freund und Mitkämpfer Albert Schott verschieden war, da äußerte der greise Dichter: "Jett kommt die Reihe auch bald an mich." Bald mußte er auch den Schwager Roser zu Grabe geleiten, und im Februar 1862 starb auch sein alter Freund Justinus Kerner. Der Tod dieses alten treuen Jugendfreundes nahm ihn sehr mit, und troß der Winterkälte ließ sich Uhland nicht davon abhalten, bei der Beerdigung in Weinsberg zugegen zu sein. Vielleicht hat er sich auf dieser Reise in der rauhen Jahreszeit den Keim zu seiner letzten Krankheit geholt.

Mit Beginn bes Frühjahrs entwidelte sich eine Rippenfellentzündung, die zwar nach einiger Zeit besser wurde, aber die Kräste kehrten nicht zurück, Fieberneigung und Atembeschwerden stellten sich immer wieder ein. So beging Uhland seinen 75. Geburtstag, aus allen Gegenden Deutschlands von Glückwünschen überschüttet. Aber die vielen Besuche mußten von ihm fern gehalten werden, um ihn nicht unnötig auszuregen.

Die meiste Freude bereitete ihm ein Brief aus Oberschwaben von fremder Hand mit einem beigeschlossenen Goldstück. Der Absender schrieb, daß er durch Uhlands Gedicht: "Der Waller" so bewegt worden sei, daß er nicht umhin könne, auch sein bescheidenes Scherslein zum 75. Geburtsseste des Dichters beizustragen. Er möge eine Flasche des allerbesten Weines trinken,

ber fein Berg mit himmelswonne labe.

Ein kleiner Auswuchs, der sich an der linken Brust zeigte, mußte durch eine Operation beseitigt werden, die der Dichter im allgemeinen gut überstand. Aber seine völlige Genesung trat nicht ein. Das Fieber und die schlaflosen Nächte dauerten sort, und auch ein Ausenthalt in dem Soldade Jagstseld brachte keine Besserung, so daß der Kranke bald wieder nach Tübingen zurücksehrte. Wohl konnte er an guten Tagen noch heiter und voller Teilnahme für seine Studien sein, aber oft war sein Geist auch in einen schlummerhaften Zustand versunken.

Am 13. November 1862 endlich abends 9 Uhr verließ ber unsterbliche Geist die irdische Hülle nach einem schweren Todes-

kampfe.

Die Bestattung, die drei Tage später stattsand, versammelte alle Schichten der Bevölkerung und alle Parteien am Grabe des Dichters, den der Demokrat Rosmäßler "Das Gewissen Deutschslands" genannt hat. Nur die Regierung war als solche nicht vertreten.

In Boesie und Brosa wurde der Tote am Grabe geseiert, und ein Fackelzug am Abend beschloß die ernste Beranstaltung. Ein einsacher Gedenkstein bezeichnet die Stelle, wo der große Dichter begraben liegt, und erst elf Jahre später wurde sein Denkmal in Erz in Tübingen enthüllt.

Uhlands Witwe zog später nach Stuttgart, wo sie 82 Jahre alt am 5. Juni 1881 starb. Auch sie hat ihrem Manne durch

ihr Gebenkbuch ein schönes Denkmal gesett.

Eine unmittelbare Nachkommenschaft hat Uhland nicht hinterlassen, dafür wird sein Name in seinen Dichtungen fortleben.

## Gedichte

Uhland I g



## Inbalt.

| Seite                                                                       |                                                                        | Gette            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bormort gu ber erften Auflage 1815 17                                       | Rubetal .                                                              | 45               |
| activities (in the relient annimals                                         | Ruhetal                                                                | . 45             |
| Lieber.                                                                     | Wailted                                                                | . 45             |
| Des Dichters Abenbgang 19                                                   | 1 Stinge                                                               | . 40             |
| Un ben Tob 19                                                               | Rechifertigung                                                         | . 46             |
| harfnerlieb am hochzeitniahle 20<br>Der Rönig auf bem Turme 21              | An einem heitern Morgen                                                | . 46             |
|                                                                             | Gruß ber Geelen                                                        | . 47             |
| Maillage                                                                    | Die Lerchen                                                            |                  |
| Gefang ber Jünglinge 21                                                     | Dichterfegen                                                           | . 48             |
| Auf ein Kind                                                                | Maientau                                                               | . 49             |
| Auf ein Kind 25<br>Die Rapelle                                              | Bein und Brot                                                          | . 50             |
| Die sansten Tage 26                                                         | Sonnenwende                                                            | . 50             |
| 3m berbfte 27                                                               | Der Mohn                                                               | . 50             |
| Bunber                                                                      | Die Malve                                                              | . <b>5</b> 1     |
| Mein Gesang                                                                 | menen                                                                  | . 52             |
| Mönch und Schäfer 28<br>Schäfers Sonntagslieb 29                            | 1 Cahamahi                                                             | . 53             |
| Gesang ber Ronnen 29                                                        | Reisen                                                                 | . 53             |
| Des Rnaben Berglieb 30                                                      | 3 In her Verne                                                         | . 53             |
| Brautgefang                                                                 | 3. In der Ferne                                                        | 54               |
| Entschluß                                                                   | 5. Nachtreise                                                          | . 54             |
| Lauf ber Welt 32                                                            | 6. Winterreise                                                         | . 54             |
| Esalblied                                                                   | 7 Mhreife                                                              | 55               |
| Seliger Tob                                                                 | 8. Gintehr                                                             | . 55             |
| Untreue                                                                     | 9. peimtehr                                                            | . 56             |
| Die Abgeschiebenen                                                          | 8. Einkehr<br>9. heimkehr<br>Bimmerspruch<br>Berspätetes hochzeitslied | . <b>56</b>      |
| hohe Libe                                                                   | Teefich                                                                | . 57             |
| Rähe                                                                        | Teelieb                                                                | . 58             |
| Rorabenh                                                                    | Triuffied .                                                            | 59               |
| Borabenb                                                                    | Triuffied                                                              | . 60             |
| Nachts                                                                      | Lied eines deutschen Sangers                                           | . 61             |
| Schlimme Nachbarschaft 36                                                   | Auf bas Rind eines Dichters .                                          | . 62             |
| Bauernregel 36                                                              | Borwärts                                                               | . 63             |
| Sans und Grete 36                                                           | Die Stegestotschaft                                                    | . 64             |
| Der Schmich                                                                 | An das Baterland                                                       | . 64<br>64       |
| Jägerlieb                                                                   | Die beutsche Sprachgesellschaft<br>Ernst der Zeit<br>Das neue Märchen  | . 64             |
| Lieb bes Gefangenen                                                         | Das neue Marchen                                                       | . 66             |
| Der Rirchhof im Frühling 39                                                 | Aussicht                                                               | . 6 <sub>6</sub> |
| Frühlingelieber                                                             | Un bie Mütter                                                          | . 66             |
| 1. Frühlingsahnung                                                          | An die Mädchen                                                         | . 67             |
| 2 Frühlingsalaube 39                                                        | Die neue Mufe                                                          | . 67             |
| 3. Fruglingsruge 40                                                         | Baterlanbifde Webichte.                                                |                  |
| 4. Frühlingöfeier 40                                                        |                                                                        | 40               |
| 5. Lob des Frühlings 40 6. Frühlingstroft                                   | 1. Am 18. Ottober 1815 2. Das alte, gute Recht                         | . 68             |
| 5. Lob bes Frühlings 40<br>6. Frühlingstroft 40<br>7. Künftiger Frühling 41 | 3. Württemberg                                                         | . 71             |
| 8. Frühlingslieb bes Rezensenten 41                                         | 4. Gespräch                                                            | 72               |
| Der Ungenannten 41                                                          | 5. Un die Rollsberfreier                                               | 73               |
| Freie Kunst                                                                 | 6. Am 18. Oftober 1816                                                 | . 73             |
| Bitte 43                                                                    | 7. Schmindelhaber                                                      | 75               |
| Auf eine Tangerin                                                           | 8. Hausrecht                                                           | . 75             |
| Muf einen berhungerten Dichter 43                                           | 8. Sausrecht                                                           | . 76             |
| Das Tal 44                                                                  | 10. Reufahremunich 1817                                                | . 77             |
| Uhland I.                                                                   | 1                                                                      |                  |

## Inhalt

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | senie |                                                                                                                                        | rre   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11. Den Lanbftanben gum Chriftophs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Toffen                                                                                                                                 | 105   |
| tag 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77    | 1 Der Rezenfant                                                                                                                        | 105   |
| 12. Gebet eines Burttembergers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78    | 2 Der Romantifer und ber Wa-                                                                                                           | 100   |
| 13. Nachruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79    | genient .                                                                                                                              | 106   |
| 14. Prolog zu bem Tranerspiel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                        |       |
| 14, protog zu bem Traneripiet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00    | 3. Die Rachtschwärmer                                                                                                                  | 108   |
| Ernft, herzog von Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80    | Ballaben unb Romanzen.                                                                                                                 |       |
| 15. Wanberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81    | outtuben und Romangen.                                                                                                                 |       |
| Winnest Late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Entsagung<br>Die Ronne                                                                                                                 | 110   |
| Sinngebichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Die Ronne                                                                                                                              | 111   |
| Distiden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                        | 110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    | Der Schäfer                                                                                                                            | 112   |
| Un Apollo, ben Schmetterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Der Schäfer<br>Die Bätergruft                                                                                                          | 110   |
| શકાલાં                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84    | Die sterhan han Gatham                                                                                                                 | 110   |
| Narziß und Echo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    | Day blinke Odnie                                                                                                                       | 114   |
| Die Gotter bes Mtertums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85    | Die sterbinden Helben Der blinde König Der Sänger Gretchens Freude Das Schloß am Meere Kom treuen Rom                                  | 115   |
| Telle Blatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85    | Der Sanger                                                                                                                             | 117   |
| vie muinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85    | Gretchens Freude                                                                                                                       | 118   |
| Begrabnis .<br>Drutter und Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85    | Das Schloß am Meere                                                                                                                    | 119 1 |
| Minter und Dinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85    | Bom treuen Balther                                                                                                                     | 120   |
| Marinadit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    | Der Bilger                                                                                                                             | 121   |
| Märznadyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    | Abichieb .                                                                                                                             | 122   |
| Im Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                        | 123   |
| Tausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86    | Der Traum                                                                                                                              |       |
| umors Pfeil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86    | Der Traum                                                                                                                              | 124   |
| Ziunmoruiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86    | Trei Fraulein<br>Der schwarze Ritter                                                                                                   | 124   |
| Lie Rojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    | Der immarge Ritter                                                                                                                     | 127   |
| Untwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86    | Der Rosengarten<br>Die Lieder der Borzeit                                                                                              | 128   |
| Antwort<br>Die Schlummernbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87    | Die Lieber der Borzeit                                                                                                                 | 130   |
| Un Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87    | Die drei Lieber                                                                                                                        | 131   |
| Greisenworte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87    | Der junge finig und bie Conaforin                                                                                                      | 132   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87    |                                                                                                                                        | 137   |
| Auf den Lob eines Landgeistlichen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Der Wirtin Tochterlein                                                                                                                 | 139   |
| Machruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88    | Die Mähherin                                                                                                                           |       |
| Auf einen Grabftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89    | Die Mähderin                                                                                                                           | 140   |
| In ein Stammbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89    | Sterbeitlange<br>1. Das Stanbchen                                                                                                      | 141   |
| Muf Bilhelm Dauffs fruhes bin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1. Las Ständchen                                                                                                                       | 141   |
| scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89    | 2. Die Orgel 2. Die Orgel 3. Die Drossel 3. Die Drossel Der Leitsern Des Schneres Wiederfist Das Sch. Flein Sängers Borüberziehn Traum | 141   |
| Schidial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90    | 3. Die Droffel                                                                                                                         | 142   |
| Auf die Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90    | Der Leitstern                                                                                                                          | 142   |
| and pre-present a series of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50    | Des Gangers Bieberfebr                                                                                                                 | 143   |
| Conette. Ditaben. Gloffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Das Sch. fflein                                                                                                                        | 144   |
| Sonette. Struben. Giblien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Sangera Raribersiche                                                                                                                   | 144   |
| Vermachtnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91    | Traum                                                                                                                                  | 145   |
| Mn distrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91    | Traum  Der gute Kamerab  Der Rosentrang                                                                                                | 140   |
| In Burnhagens Stammbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92    | Der Meferikanne                                                                                                                        | 140   |
| In Suthingens Ctammoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | wer mojentrang.                                                                                                                        | 146   |
| Un Kerner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92    | Cundicum Steamage                                                                                                                      | 148   |
| viui mari (vanaioiis 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93    |                                                                                                                                        | 150   |
| Un ben Unfichtbaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94    | Der nächtliche Ritter                                                                                                                  | 150   |
| Todesg. fühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94    | Com Pairitides Ch. t. au                                                                                                               | 151   |
| Erstorbene Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95    | Gart Manyal W the                                                                                                                      | l En  |
| Geifterleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95    | Romange bom fleinen Taumling .                                                                                                         | 155   |
| Cher Srühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96    | Romange bom Regensenten                                                                                                                | 156   |
| Ober Frühling<br>Die teure Stelle<br>Die 3wo Jungfrann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96    | Mitten Panis                                                                                                                           |       |
| Die leute Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                        | 156   |
| Die gwo Jungfrann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97    | Der Hauber                                                                                                                             | 158   |
| Det abuild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97    | Särgerli be                                                                                                                            | L58   |
| Der Blumenstrauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98    | 1. Rudello                                                                                                                             | 159   |
| Entschuldigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98    | 1. Rubello 2. Duranb 3. Der Rastellan von Couci                                                                                        | 161   |
| Borichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98    | 3. Der Raftellan bon Couci                                                                                                             | 162   |
| Die Bet hrung jum Conett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99    | 4. Don Maffias                                                                                                                         |       |
| Schlußfanett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99    | 5 Ponte                                                                                                                                | 166   |
| Schluffonett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   |                                                                                                                                        |       |
| on or one ound in the contract of the contract |       | Liebestlagen                                                                                                                           | 100   |
| Un A. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | 1. Der Student                                                                                                                         | ros   |
| Gin Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101   |                                                                                                                                        | 170   |
| Hudleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101   | Bertran be Born                                                                                                                        | 171   |
| Gefaig und Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102   | Der Baller                                                                                                                             | 173   |
| Ra.har.na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104   | Die Bidaffoabrude                                                                                                                      | 175   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                        |       |

| Unstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dem Anbenten unferer unvergeflichen                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Ming 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bilhelmine Gmelin 29                                                                                           |
| Die brei Schlöffer 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Die viel Suffosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| Graf Cberhards Beigborn 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Die Linbe gu Garten 29                                                                                      |
| Die Ulme zu hirfau 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Cinits Rächer . 30. Sankt Jibefons                                                                          |
| Münstersage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Santt Albefons                                                                                                 |
| Dog Web 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der verlorene Sager 31-                                                                                        |
| Oar mailie Girlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cafilbe . 31                                                                                                   |
| Det weiße ditim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| Die Ulme zu hirfau     182       Minsterfage     183       Das Reh     184       Der weiße hirfch     181       Die Jagb von Winchester     185       Serelle     186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ronigs Frang I. Liebesseufzer 31                                                                               |
| Saralb 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der Ruberfflave 316                                                                                            |
| Die Elfen 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Ruberstlave                                                                                                |
| Merlin her Milhe 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birfau 318                                                                                                     |
| Die Flag von keinigeset 163 harafb 186 Die Elfen 187 Werlin der Wilbe 189 Die Vilbsfäule des Bachus 192 Bon den sieden Lechbrüdern 193 Die Eisterkleiter 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hirsau                                                                                                         |
| Pau han fishen Ordhailhann 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anschrift für A. Schott                                                                                        |
| won ben fieden Bechorubern 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Infartit fur al. Schott                                                                                        |
| Die Getflettettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bum Antritt bes 75ften Lebensjahrs                                                                             |
| Junter Rechberger 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der beften Mutter Augufte Feuerlein 32:                                                                        |
| Der Graf von Greiers 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muf ben Grabstein ber Tante Comib 329                                                                          |
| Graf Cherftein 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| Schwäbische Kunde 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aus bem Nachlaß.                                                                                               |
| Oil Marks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. Jugenbgebichte bor 1810.                                                                                    |
| Die Rache 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Die Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Mutter gum Reufahr 32                                                                                      |
| Siegfrieds Schwert 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bitte um bie Berbitvatang 32:                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sciping Mahl                                                                                                   |
| Rolanh Schilbträger 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meiner Mutter. 1801 32'                                                                                        |
| Roland Schilbträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sufriedenheit 328                                                                                              |
| stonig statis weerfagti 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dajoneseniges                                                                                                  |
| Laillefer 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| Das Nothemb 217 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bürgerfrieg                                                                                                    |
| Taillefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bürgerfrieg                                                                                                    |
| Der lette Rfalzgraf 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bitte um bie Frühlingsvafang 334                                                                               |
| Gree Charbary har Waylchobart 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das mabre Ont                                                                                                  |
| den die fatt im miter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das wahre Int                                                                                                  |
| 1. Det uberfall im wildogo 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Weg bes Lafters und ber Tugenb 33                                                                          |
| Der lepte Pfalggraf . 220 Graf Eberhard der Rauschebart . 221 1. Der überfall im Wildbad . 221 2. Die trei Könige zu Keimsen . 223 3. Die Schlacht bei Rulingen . 225 4. Die Tössinger Schlacht . 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 3. Die Schlacht bei Rullingen 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jefu Areuzestob                                                                                                |
| 4. Die Töffinger Schacht . 227 Der Schenk von Limburg . 230 Das Singental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeju Auferstehung und himmel-                                                                                  |
| Der Schent non Limburg 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Oct Sincertal 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die vier Sahreszeiten                                                                                          |
| Dus Gingental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menfchenfrechheit 34                                                                                           |
| vermentricg 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mening auf Oanthana Crim                                                                                       |
| Ver sacrum 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marius auf Karthagos Trum-                                                                                     |
| 234   234   234   235   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236   236 | mern                                                                                                           |
| Des Sangers Riuch 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Freundschaft 84                                                                                            |
| Die perfuntene Prone 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ins Stammbuch einer Freundin 350                                                                               |
| Talls Cab 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meinen Eltern am Reujahr 1802 . 35                                                                             |
| 20119 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Im Tannenhaine                                                                                                 |
| Die Glorengogie 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
| Die verlorene Rirche 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der Dichter                                                                                                    |
| Die Glodenhöhle 248 Die verlorene Kirche 248 Das verfunkene Kloster 250 Märchen 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sang ber Belt 35                                                                                               |
| Märchen 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Novembergebanten                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gang ber Belt 35.<br>Rovembergebanken 35.<br>Das Lieb vom armen Bater 35.<br>Reinen Eltern am Neujahr 1803 35. |
| Altfrangolifche Gebichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meinen Gliern am Reujahr 1803 . 35                                                                             |
| 0°0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meinem Grofbater am Neujahr 1803 358                                                                           |
| Die Konigstochter 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | protection of the pointer and arrangage and                                                                    |
| Graf Richard Ohnefurcht 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| Legenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hermann und Utha 35                                                                                            |
| Die Königstochter       258         Graf Michard Ohnefurcht       259         Legenbe       263         Koland und Alba       264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Romanze                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mn % 5                                                                                                         |
| Fortunat und feine Cohne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meinem Groknater 370                                                                                           |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glegihien                                                                                                      |
| Erftes Buch 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | An einen Freund                                                                                                |
| 3weites Buch 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un einen greund                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Momanze                                                                                                        |
| Aus älteren Auflagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mtognaters                                                                                                     |
| Lieb bes Gartners 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meinen Eltern 1804 37.                                                                                         |
| Frauleins Bache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | An F. H                                                                                                        |
| Die harfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elegie                                                                                                         |
| helena 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | manuel                                                                                                         |
| Das traurige Turnet 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Bauberin 37                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*                                                                                                             |

| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | te   Seis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fragment     38       Die Berge     34       Der Ubschieb     34       Die Elsenkuft     35       Die Crinnerung     34       Derbütieb     34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fe   Seli   Seli |
| Die Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 Liebesfeuer . 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der Abschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 Dem Runftler 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Elfenfluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S5   Ihr Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Erinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Worgen 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Derbstlieb . 38<br>Auf bem Schloffe gu Beibelberg . 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mreislauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Mallahrtfirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 Hugomissoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Wallfahrttirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 Die steinerne Braut . 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meinen Eltern auf das Neujahr 1805 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 Ras Munharhith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die harfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Wunderbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Conette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieb des Fischers     33       Der Dant     31       Der Behmutfänger     33       Kräberschmud     33       Die Bauberlinbe     31       In h.3 Stammbuch     33       Unfpruch     33       Unpathie     35       Die heimführung     40       Die Mahnung     40       Der Sänger an bie Sterbende     40       Dlos Augen     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93 Der Ruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Wehmutfanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Graberichmud . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 Duett . 43<br>96 Schattenbilber?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Bauberlinde 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Schattenbilber? 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| In h.8 Stammbuch 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97 II. 1810—1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99 Erträumter Schmerz. 1810 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die heimfuhrung 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Det   Det   Det   Det   Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Mahnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Liebesbrief 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Sanger an die Sterbende 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02 Der Knecht 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olos Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Das Schloß im Walbe 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Apfelbaume 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06 An Wilhelmine Uhland 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meinen Eltern auf bas Reujahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commendate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Im Ramen ber Schwester 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Die Nire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sektea Sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Amor, ber Schüte 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Im Frihling 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Rarl ber Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das Münfter . 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 Charade, 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1806 . 3m Ramen der Schwester . 44. Lehtes Lieb . 46. 3m Frühling . 41. Das Minster . 41. Das Minster . 41. Der Turm im Walbe . 41. Der Turm im Walbe . 41. Der Turm im Walbe . 41. Des Mädhens Trauer . 41. Die Blumenwelt . 41. Das einsame Kräulein . 41. In siere Laute . 41. Die Blügeramm . 1807 . 41. Das Eat . 41. Dischied . 41. Ubschied . 41. Ubschied . 41. Ubschied . 42. Die Schlummernde . 42. Die Schlummernde . 42. Die Schlummernde . 42. Die Mädhen am Bache . 42. Die Mädhen am Bache . 42. Ubendhydantasie an Mayer . 42. In sie Kathunduck . 42. Um Kerne . 42. Um Kerne . 42. Um Kerne . 42. Das Tal . 42. Um Kerne . 42. Das Bilb der Gestorbenen . 42. Um Kerne . 42. Das Bilb der Gestorbenen . 42. | Devisen, sur Buckerbäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Madchens Trauer 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Infdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Blumenwelt 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Spanifche Lieber 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das einfame Fraulein 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Die Loden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An ihre Laute 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Die neue Thetis 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| In R.3 Stammbuch 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Die Schiffenbe 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Epigramm. 1807 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Troft 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hagen und die Meerweiber 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 Lindheimer 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Büßerin 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Berborgenes Leib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ubjented 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Der Röpfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Un Mojas Grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Der Lautenspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Schummernoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Rerners Golbener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Des Tel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Nächtliche Stimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Mähren am Rache 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Der Schnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reichter Kana 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Mcbenblüte, 1812 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nn hie Ferne 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Rerners Ridele 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menhphantalie an Maner . 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Riage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| In A. S Stammbuch 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Grabichrift eines Dichters . 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Un Rerner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Bitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Bilb ber Gestorbenen . 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Der faliche Ritter 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Un Sie 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Liebeserflarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frage 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Ringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liebeszeichen 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Schwere Traume 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| An Karl Maher 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Aus bem Darchenbuch bes Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Naturfreiheit. 1808 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 von Frankreich 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bum Abschieb 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 1. Brolog 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Vild ber Gestorbenen 42 Yrage 42 Frage 42 Liebeszeichen 42 Man Kacl Macher 42 Maturfreiheit. 1808 42 Rum Abschafte 42 Dem Sänger 42 Ruseisel 42 Ruseisel 42 Ruseisel 42 Ruseisel 42 Ruse 42 Ruse 42 Ruse 42 Dem Tichter 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 bon Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bweifel 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   Im Frühling. 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 Schattensieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| con der Liedsten 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Rueignung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vent vinjiet 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o . Oneiftuniff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (                                               | Sette | }                                   | Sette |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Muf ben Tob eines ichlechten Malers             | 463   | Ernft Uhland, 1834                  | 477   |
| Ach! daß die Liebe Herzen bricht.               |       | Die Totenglode                      | 477   |
| 1815                                            | 463   | Bintermorgen                        | 478   |
| Frühlingsritt                                   | 463   | Bintermorgen 1835                   | 478   |
| Der miggelaunte Liebesbichter                   | 464   | Die fromme Jagerin. 1837            | 479   |
| Bilbungereife                                   | 464   | Sangerrecht                         | 479   |
| Budungsreife<br>Im Namen des Fürsten August von |       | Rultus ber Genien, 1841             | 480   |
| Sohenlohe 1816                                  | 465   | Die Betenben                        | 480   |
| Romanzen-Tenzon (mit Rudert)                    | 465   | Gin munberlicher Taufch             | 480   |
| An Guftav Schwab                                | 467   | Dompfenninge, 1842                  | 480   |
|                                                 | 467   | Atenbiang                           | 481   |
| Bilb<br>Morgenlieb                              | 467   | Frage                               | 481   |
| Der Wunbermann                                  | 468   | Frage<br>An Freiligrath 1844        | 481   |
| Das papierne Recht. 1817                        | 468   | Breugischer Banbtag, 1847           | 482   |
| Emma                                            | 468   | In ber Baulstirche, 1849            | 482   |
| Meiner Schwester am 2, Dai 1818                 |       | In ein Stammbuch                    | 482   |
| Un Luife Rofer                                  | 470   | Mit Goethes Gebichten               | 483   |
| Um 22. September 1818                           | 470   | In ein Stammbuch, 1853?             | 483   |
| Wenn ein Gebante . 1819                         | 471   | Das Lieb, es mag . 1854             | 483   |
| Un Albert Schott                                | 471   | Umfonft bift bu bon ebler Glut      | 483   |
|                                                 | 471   | Ihr forbert, bag ich Lieber finge.  |       |
| Beltran<br>Guter Wunsch. 1822                   | 472   | 1859                                | 483   |
|                                                 | 473   | Der öfterreichifche Rrieg           | 483   |
| Für ein Transparent                             | 473   | Auf ben Tob eines Rinbes            | 484   |
| Un Gries, 1825                                  | 473   | Morgens, 1861                       | 484   |
| Späte Aritit. 1827                              | 473   | . Erinnerung an bas Conntageblatt . | 484   |
| Bie freudig fich ber Tannenbaum                 |       | Die Reige                           |       |
| 1829                                            | 473   | So ift's genug, es wird gubiel      | 485   |
| Lahmbein, 1831                                  | 474   | Wenn Gaitenfpiel, bas bu berührt    | 485   |
| Micriéwicz. 1833                                | 477   | Bu ftehn in frommer Eltern Bflege   | 485   |
|                                                 |       | ~ ' ' trrring Alreada               |       |

## Chronologisches Verzeichnis

oer Geologie

1800. Der Mutter zum Reujahr (ober 1799). Bitte um die Herbstvalanz. Scipios Bahl. Weiner Mutter,

Bufriedenheit.
Simeon.
Bürgertrieg.
Bäterlandsliede.
Bitte um die Frühlingsvakanz.
Das wahre Gut.
Der Breis der Tugend.
Der Breis der Tugend.
Der Breis der Agkers und der Tugend.
Jeju Kreuzestod.
Jeju Auferkehung.
Wenlichenfrechheit.
Die vier Jahreszeiten.
Marius.
Die Freundsdaft.

3m Tannenhaine. Der Dichter. Gang der Welt. Rovembergebanken.

Meinen Eltern.

Das Lieb vom armen Bater. Meinen Eltern. Weinem Großbater.

1803.

Dithyrambe.
Hermann und Utha.
Romanze.
Un F. H.
Weinem Großbater.
Etgibien.
Un einen Freund.
Tob bes Großbaters.
1804.

Meinen Cltern.
An F. H.
Elegie.
Mailied.
Die Fauberin.
Fragment (Der Jüngling).
Die flerbenben helben.
Die Werge.
Der blinbe König (I).
Der Abschieb.
Die Essenläft.
Die Essenläft.

Berbftlieb.

Beibelberg.

Die Ballfahrtfirche. Die Braut. Meinen Eltern.

1805. Die Barfe (Gin Ganger). Un ben Tob. Die Ronne. Lieb bes Rifchers. Der Dant. Der Rrang. Der Schäfer. Des Dichters Abenbgang. Entfagung. Sarfnerlieb. Der Rönig auf bem Turme. Der Wehmutfanger. Graberichmud. Die Bauberlinde. In H.s Stammbuch, Anspruch. Maiflage. Apathie. Die Batergruft. Der Ganger. Lieb eines Armen. Die Beimführung. Die Dahnung. Der Ganger an bie Sterbenbe. Gretchens Freube. Gefang ber Junglinge. Lieb bes Gartners. Die Rapelle. Die fanften Tage. Dlos Mugen. Im Herbste. Das Schloß am Meere. Die Bilgerin. Mond und Schafer. Bunber. Mein Gefang. Schafers Conntagelieb. Entichluß. Die Upfelbaume. Bom treuen Balter. Mutter und Rind (I). Meinen Eltern.

1806. Lettes Lieb. Der Bilger. Im Frühling. Das Münfter. Abichieb. Gefang ber Nonnen. Des Anaben Tob. In ber Ferne (Banberlieber 3). Der Turm im Balbe. Des Rnaben Berglieb. Des Mabchens Trauer. Die Blumenwelt. Das einfame Fraulein. Bilbelmine Gmelin. Un ibre Laute. Drei Fraulein. Der ichwarze Ritter.

In R.8 Stammbuch. Der Traum. Bruchftude aus bem helbenbuche.

1807. Phantasien aus ber Schweiz (Tell's Blatte. Der Rheinfall. Brofa; f. 1810). Ronig Dlos Jagblieb (Der Ronigsfohn f. 1811 f.). Ebigramm. Sagen und bie Meerweiber. Die Bugerin. Abschieb (Conntageblatt). Der Sohn bes Meeres (Der Ronigsfohn f. 1811 f.). Un Rojas Grabe. Der Rojengarten. Die Schlummernbe. Lieb im Frühling. Das Cal. Die Mabchen am Bache. Leichter Fang. Lauf ber Welt. Die Lieber ber Borgeit. Brautgefang. Un die Ferne. Abendphantafie an Maber. Lied des Gefangenen. In J.s Stammbuch. An R. M. Die Rlöfter ufm. Balblieb. Das Bilb ber Geftorbenen. Geliger Tob. Greifenworte. Die brei Lieber. Un Gie. Die Abgeschiebenen. Die Schlummernbe. Untreue. Frage. Liebeszeichen. Mutter und Rind. Lebewohl (Banderlieber 1). Bauernregel. Reimbrief an R. Mager, Der junge Ronig und bie Schaferin.

1808.

Maturfreiheit. Rum Abichieb. Dem Ganger. Bobe Liebe. Smeifel. Rlage. Bon ber Liebften. Gin Abenb. Dem Dichter. Frauleins Bache. Ritter und Dame. Liebesfeuer. Untwort. Die Bufriebenen. Dem Rünftler. 3hr Brief.

Traumbeutung. Worgen. Kreislauf. Klein Roland.

Madits.

1809.

Beibe. Des Golbichmiebs Tochterlein. Das Schwert. Ungewißheit. In Barnhagens Stammbuch. Der Sieger. Ritter Baris. Im Mai. Rüdleben. Der Schmieb. Näbe. Die fteinerne Braut. Borabenb. Das Bunberbilb. hermann bon Sachfenheim. Der Balb. Der aute Ramerab. Un Sie. Des hirten Binterlieb. Die Conette. Der Leitstern. Schlimme Nachbaricaft. Die Barfe (In Balber). Adill. Erftorbene Liebe. Selena. Nargiß und Eco. Taufch. Der Rug. Der Birtin Töchterlein.

1810.

Die Ruinen. Un Apollo, ben Schmetterling. Der Räuber. Die Rofen. Telle Blatte. Erträumter Schmerg. Das Schifflein. hero und Leander. Margnacht. Sangers Borübergiehn. Die Rache. Der Liebesbrief. Begrabnis. Der Rnecht. Der taftilifche Ritter. Das Schloß im Balbe. Un Bilbelmine Ublanb. Der nachtliche Ritter. Connenblid. Der Rofenfrang. Das Reh. Umors Pfeil. Schidfal. Gebnfucht. Die Ronigstochter. Santt 3lbefons.

Das Stanben (Sterbellange 1). Devifen, für Buderbader. Graf Cherharde Beifiborn. Graf Richard Ohnefurcht. Legende. Die Rire. Der verlorene Jager. Die Jagb von Binchefter. Amor, ber Schute. Tobesgefühl. Rarl ber Große. 1811. Der Ring. Die brei Goloffer. Cafifbe. Roland und Mba. Borichlag. Junter Rechberger. Saralb. Die Elfen. Teelieb. Charane. Cher Frühling. Mabonna bella Gebia. Die teure Stelle. Inschrift. Lob bes Frühlings (Frühlingslieber 5). Ronigs Frang I. Liebesfeufger. Tas Tal. Der Ruberiflabe. St. George Ritter. Rachtreife (Banderlieber 5). Spanifche Lieber. Der Ronigefohn. Märchen. Scheiben und Meiben (Banberlieber 2). Die Loden. Bermachtnis. Die zwo Junafraun. Die neue Thetis. Die Schiffenbe. Der Blumenftrauß. Troft. Un Betrarca. Entidulbigung. Lindheimer. Schlußfonett. Roiand Schildtrager. hirfau. Abreife (Banberlieber 7). Berborgenes Leib. Der Ropfer. Der Bogelfteller. Binterreife (Banberlieber 6). heimkehr (Banderlieber 9). Morgenlieb (Banberlieber 4). Gintehr (Banberlicber 8). Der Lautenfpieler. Der weiße birich. Traum. Un Rerner. Rernere Golbener. Radtliche Stimme. Der Gunee.

1812. Trinflieb (Bir find). Ciegfrieds Schnert. Bimmerfpruch. Die verlorene Rirche. Die traurige Turnei. Der Ronigsfohn. Ronig Rarle Meerfahrt. Mcbenblüte. Rubetal. Ridele. Rlage. Jägerlieb. Frühlingeruhe (Frühlingelieber 3). Frühlingsahnung (Frühlingelieber 1). Frühlingsglaube (Frühlingslieder 2). Grabidrift eines Dichters. Bitte (Gest mir). Jungfrau Sieglinbe. Der falfche Ritter. Liebeserflärung. Conett (an A. Maber). Schwere Traumc. Un ben Unfichtbaren. Frühlingslied des Regenfenten (Frühlingslicber 8). Freie Runft. Gängerliebe. Un einem beitern Morgen. Bum Marchenbuch bes Ronigs bon Frantreich. Romange bom Meinen Daumling. Taillefer. Reujahrswunich für Luischen (wieberholt).

#### 1813.

Geisterleben. Erieg (I). Gejang und Krieg (I). Im Frühling. Der Rezensent. Auf den Tod eines Landgeistlichen.

#### 1814.

Graf Cberftein. Menelfuppenlieb. Un bas Baterland. Lieb eines beutichen Gangers. Gejang und Rrieg (II). Bormarts. Die Giegesbotschaft. Der Schattenwirt. Auf Rarl Gangloffs Tob. Unftern. Muf bas Rind eines Dichters. Die Götter bes Altertums. Der Romantifer und ber Regenfent. Sans und Grete. Liebestlagen. Chattenlieb. Sangerliebe. Eingang. Rubello. Duranb. Der Raftellan bon Couck

Massias. Dante. Die Hachtidmarmer. Bueignung. Aut den Tob eines fchlechten Malcts. Borwort. Muj ein Rinb. Die Befehrung jum Conett. Fortunat f. 1816. Bon ben fieben Rechbrübern. Des Gangers Fluch. Der blinde Ronig. Die fterbenben Belben. Schwäbische Runbe. Frühlingsfeier (Frühlingslieber 4). Die Bilbjaule bes Bacchus. Ud! baß bie Licbe. Frühlingeritt. Die Mahberin. Romange bom Regenfenten. Fortunat f. 1816. Der miggelaunte Liebesbichter. Des Gangers Biebertehr. Bilbungereife. Graf Cherhard ber Raufchebart. Ginleitung. Der Uberfall im Bilbbab. Die Golacht bei Reutlingen. Die Döffinger Schlacht. Die brei Ronige ju heimfen. Am 18. Oftober.

1816. Das Rothemb. Ein Saus, barin. Tengon (Gangerftreit). Romangen-Tengon. Un bie Bunbichmeder. Das alte, gute Recht. Trinflied (Bas ift). Un G. Schwab. Mailieb. Bilb. Mlage. Bitte. Bürttemberg. Morgenlieb. Gefpräch. Un die Bolfsbertreter. Rechtfertigung. Die neuc Mufe. Ernft ber Beit. Das neue Marchen. Musficht. Un bie Mütter. Un bie Madchen. Der Schent bon Limburg. Um 18. Oftober. Auf einen berhungerten Dichter. Fortunat und feine Gobne. Cominbelhaber. Sausrecht. Das Berg für unfer Bolt. Berfpatetes Dochzeitlieb.

Der Bunbermann. Reujahrsmunich. 1817. Das papierne Recht. Die beutiche Sprachgefellichaft. Den Lanbftanben gum Chriftophetag. Bebet eines Burttembergers. Emma. Nachruf (Roch ift). 1818. Meiner Schwester. Un Quife Rofer. Dem Dheim Schmib. 1819. Ratharina. Der Ungenannten. Wenn ein Gebante. An Albert Schott. Prolog zu bem Trauerspiel: Ernst. Beltran. Böblinger Chrenbecher. 1820. Muf einen Grabftein. 1821 Der Großmutter Feuerlein. 1822.Der Rirchhof im Frühling. Der Commerfaben. Guter Bunich. 1823. Rachruf auf Frau Feuerlein. Für ein Transparent. Auf ber Aberfahrt. In ein Stammbuch. Gruß ber Seelen. Un Gries. Auf eine Tänzerin (ober 1826). 1827. Runftiger Frühling (Frühlingelieber 7). Spate Rritit. Muf Bilhelm Sauffe frubes Sinicheiben. 1829. Die UIme gu Birfau. Der Graf bon Greiers. Der Mohn. Bertran be Born. Münfterfage. Ver sacrum. Radruf auf Tante Schmib. Merlin ber Bilbe. Der Baller. Tells Tob. Bie freudig fich ber Tannenbaum. 1830. Frühlingstroft (Frühlingslieber 6). überfegungen (Lahmbein).

1833.

1834,

nachruf.

Mictiewicz.

Die Bibaffoabrüde. Dichterjegen.

Die Lerchen. Die Beiftertelter. Maientau. Die berfuntene Rrone. Sterbetlange. Die Totenglode. Die Glodenhöhle. Abendmolfen. Connenwenbe. Reisen. Die Malve. Bein und Brot. Das Glud bon Ebenhaff. Das Gingental. Das berfuntene Rlofter. Auf Ernft Uhland. Banberung. Wintermorgen. 1835. Der Johannissegen. 1837. Die fromme Jägerin. Sängerrecht? 1841. Quitus ber Genien. Die Betenben. Ein munberlicher Taufch ufm.? 1842. Dompfenninge. Abenbtang. Frage? 1844. An Freiligrath. 1847. Lerchenfrieg. Breugifcher Landiag. Der lette Bfalggraf. In ber Baulsfirche. In ein Stammbuch. Mit Goethes Gebichten. In ein Stammbuch? 1854. Das Lieb, es mag. Umsonst bift bu. Auf bie Reise. 1859. Eble beutiche Pferbegucht. Ihr forbert, baß ich Lieber. Auf ben Tob eines Rinbes. 1861. Morgens. Mus unbefannter Beit. Stille. Bas haft bu mir gu fagen. Schattenbilder (?). Erinnerung an bas Sonntageblatt. Die Reige. So ift's genug. Wenn Saitenfpiel.

Bu ftehn in frommer Eltern Bflege.

# Einleitung des Herausgebers.

Uhland ist der objektivste unter den deutschen Lyrikern. Hinter seinen Dichtungen verschwindet das Antlig des Dichters saft gänzlich. Er ist so wenig Lyriker im gewöhnlichen Sinn, daß er selbst in reinen Stimmungsgedichten nicht sich, sondern ersundene Personen als Träger der Gedanken und Gefühle sept. Diese Freiheit von allem Persönlichen hat Uhlands Gedichte volkstümlich, hat sie zu Volksliedern gemacht, die nach Hersmann Grimms schönen Worten wie Glocken durch Deutschland tönen.

Uhland ist vor allem Spiker und selbst gang Ihrische Stimmungen "verdichten" sich bei ihm zu einer Ballabe. (Bgl. An

Mager, vom 15. November 1807).

Es ist seltsam, daß Uhland bei diesen Anlagen nichts Bebeutendes im Epos großen Stiles oder im Drama geleistet hat. Die zwei Gesänge des "Fortunat" und die zahlreichen dramatischen Entwürse erwecken so frohe Hossinungen. Aber die vollendeten Dramen lösen das Geheimnis. Uhlands Talent war begrenzt, nur im Kleinen konnte er Großes leisten. An gewaltigem Blocke erlahmte seine Hand.

In der Ballade hat Uhland sein Bestes gegeben, alle seine Kräfte reich entfaltet. Hier konnte er alle Eigenschaften seines

Wesens zu fruchtbarer Geltung bringen.

Die lautere Aufrichtigkeit seines Charakters erkennt man in dem von jedem versteckten Nebensinn freien Bortrag wieder. Die Ereignisse werden ohne Zusat und Beiwerk, klar und versständlich erzählt. Schlicht tragen sich die Gedichte vor, als habe das Geschehnis selber sein eigenes dichterisches Gewand um sich gewoben. "Keine andre Moral führen sie mit sich, als die sich von selbst ergebende." (H. Grimm.) Auf die Schweigsamkeit Uhlands geht die gesunde Kürze und Gedrungenheit der Balladen

zurüd. Nichts Itherstüssiges wird gesagt, vieles der Ergänzung durch die Phantasie des Lesers überlassen. Die peinliche Gewissenhaftigkeit, die dem Dichter im Leben eigen war, tritt im Liede als äußerste Sorgsalt der Wort- und Versdehandlung auf, und die gewisse Enge und Begrenztheit der Persönlichkeit Uhlands offenbart sich in der harmlosen Aussalfssung, in der nichts weniger als tiessinnigen Behandlung der Stosse. Uhlands Balladen haben etwas Bürgerlich-Deutsches, etwas im guten Sinne Philiströses an sich, wie Albrecht Dürers Solzschnitte.

In der dichterischen Entwicklung Uhlands lassen sich vier Perioden unterscheiden. Die erste währt von 1800—1805 und kann als die Lehrzeit des Dichters bezeichnet werden, der bewährten Borbilbern wie Matthisson, Hölth, Salis, Alopstock, Schiller und Bürger nacheisert und in der Sentimentalität noch die eigentümliche dichterische Stimmung erblickt. Allmählich ringt er sich, in dem Maße wie seine Persönlichseit reist, auch zu dichterischer Reise durch, und das Jahr 1805 zeitigt bereits so schöne Lieder wie die Kapelle und die sansten Tage.

Die zweite Beriode, die Blütezeit, umfaßt die Jahre 1806 bis 1812. Die Schwermut wird überwunden und die Dichtung geklärt, nicht zum wenigsten durch die eingehende Beschäftigung mit altdeutscher Poesie und Sage und mit dem Bolksliede, dessen Bekanntschaft dem jungen Uhland vorzüglich durch Herders und der Romantiker Sammlungen vermittelt wurde. Die Liebe zum deutschen Mittelalter nähert den Dichter den Bestrebungen der Romantiker, ohne daß man sagen könnte, Uhland sei von ihnen beeinflußt worden. D. F. Strauß hat einmal von Uhland als von dem "Klassiker der Komantik" gesprochen. Und in der Tat steht Uhland in vielem Goethe näher als den Romantikern, denen er, was wenigstens die Gedichte betrisst, im Grunde nicht viel mehr als die Bekanntschaft romanischer Berksormen, zu verdanken hatte.

Die 1810 unternommene Reise nach Paris wirkt ganz besonders anregend auf die dichterische Produktion Uhlands, wenn auch nicht unmittelbar. Aber kaum ist er in die Stille und Geschlossenheit der Heimat zurückgekehrt, so beginnt eine Zeit der reichsten dichterischen Ernte. Uhland steht auf dem Höhespunkt seines künstlerischen Könnens.

Die Zeit 1813—1817 kann man als die Periode der politisichen Dichtung bezeichnen, in der "ein strenger Geist" in den meisten Liedern Uhlands waltet, während die letzte Periode, von 1817 ab, zwar noch zwei ertragreiche Jahre, 1829 und 1834, enthält, aber im allgemeinen doch durch das Zurücktreten der

12 Gebichte

bichterischen Brobuttion hinter ber missenschaftlichen Betätigung

gefennzeichnet wird.

In bas Jahr 1807 fallen bie ersten Beröffentlichungen: fieben Webichte im Cottaiden Morgenblatt für gebildete Stände, allerdings gegen Uhlands Willen, und achtundzwanzig im Musenalmanach bes Freiherrn von Seckenborf. Und noch por Ablauf bes Jahres regte sich im jugendlichen Dichter ber Bunich, eine Sammlung feiner Gedichte herauszugeben, "weil eine solche Zusammenstellung", wie er am 23. Januar 1808 an Karl Maher ichreibt, "bie den Autor vollständiger charatterisiert, auch ausführlicher und bedeutenderer Urteile gewürbigt zu werden pflegt." Er teilte die brauchbaren Gedichte ihrem Inhalte nach in drei Bücher und fertigte eine reinliche Abschrift an.

Aber Cotta lehnte zweimal ab. Mohr und Zimmer in Beibelberg, die Berleger ber Beitung für Ginfiedler, enticulbigten sich mit den niederschlagenden Erfahrungen der Messe. Auch Braun, der Berleger von Rerners Boetischem Almanach für bas Sahr 1812, wollte die Gebichte nicht in Berlag

nehmen.

So mußte fich der Dichter vorläufig mit der Beröffentlichung in Zeitschriften und Sammelwerfen begnügen. 1808 brachten Sedendorfs Musenalmanach und die Zeitung für Ginfiedler Beiträge von Uhland, 1809 bas Tafdenbuch für Damen, 1810 Buidings und Kannegiegers Bantheon, 1811 bie Sübbeutichen Miscellen von Rehfues, 1812 Rerners Boetischer Almanach (breiunddreißig Nummern) und Fouqués Musen, 1813 Kerners, Fouqués und Uhlands Deutscher Dicterwald (30 Nummern).

Am 16. August 1814 endlich meldet das Tagebuch: "Befuch bon S. Smelin: daß Cotta meine Gedichte in Berlag nehmen wolle"; am 20. Februar 1815: "übersendung des Manuffripts an Cotta". Bur Berbstmeffe 1815 erschienen bann bei Cotta die Gedichte von Ludwig Uhland in einer Auflage von tausend Exemplaren. Ubland erhielt 400 Gulben Honorar, das bei den späteren Auflagen allmählich bis

2000 Gulben anstieg.

1820 erschien die zweite Auflage, vermehrt um die Baterländischen Gedichte, die Altfranzösischen Gedichte. 12 Lieder. 4 Balladen und Romanzen, bereichert auch, von ein paar andern Rleinigkeiten abgesehen, um die zwei vollendeten Gefänge des "Fortunat". Das Sahr 1835 brachte bereits die neunte, wieder sehr vermehrte Auflage, 1863, das Jahr nach Uhlands Tod, bie siebenundvierzigste, die W. L. Holland sorgfältig revidiert batte.

Seitbem Uhlands Werke im Jahre 1892 frei geworden sind, haben sich die Ausgaben und Auflagen der Gedichte ins Ungahl-

bare vermehrt.

1898 erschien endlich die langerwartete vollständige kritische Ausgabe der Gedichte auf Grund des handschriftlichen Nachlasses, besorgt von Erich Schmidt und Julius Hartmann, dem Herausgeber des Uhlandschen Tagebuchs. In der vorliegenden Ausgabe, die auf jener vorbildlichen kritischen beruht, sehlen weder die ersten ungeschickten dichterischen Gehversuche Uhlands noch die lateinischen Poesien, so daß diese Sammlung der Gedichte

annähernd vollständig genannt werben kann.

Auffällig ist es, wie früh und reich Uhlands Liederquell zu fließen begann und wie zeitig er dünn und spärlich wurde. In ahnender Boraussicht äußerte sich Goethe kurz vor seinem Tode zu Edermann: "Geben Sie acht, der Politiker wird den Poeten aufzehren.") Mitglied der Stände sein und in täglichen Reisdungen und Aufregungen leben, ist keine Sache für die zarte Natur eines Dichters. Mit seinem Gesange wird es aus sein, und das ist gewissermaßen zu bedauern. Schwaben besitzt Männer genug, die hinlänglich unterrichtet, wohlmeinend, tüchtig und beredt sind, um Mitglied der Stände zu sein, aber es hat nur einen Dichter der Art wie Uhland."

Einige Jahre vorher hatte sich Goethe nicht so günstig über ben schwäbischen Dichter geäußert. "Wo ich große Wirkungen sehe," hatte er am 21. Oktober 1823 zu Edermann gesagt, "pflege ich auch große Ursachen vorauszusehen, und bei der so sehr verstreiteten Popularität, die Uhland genießt, muß also wohl etwas Vorzügliches an ihm sein. Übrigens habe ich über seine "Gedichte kaum ein Urteil. Ich nahm den Band mit der besten Absicht zu Händen, allein ich stieß von vornherein gleich auf so viele schwache und trübselige Gedichte, daß mir das Weiterlesen verleidet wurde. Ich griff dann nach seinen Balladen, wo ich denn freilich ein vorzügliches Talent gewahr wurde und recht gut sah, daß sein Ruhm einigen Grund hat."

Schopenhauers heftige Abneigung gegen Uhland läßt sich burch ben Haß allein, mit dem der Philosoph alles Romantische versolgte, nicht erklären. Während er der klassischen Dichtung die rein menschlichen, wirklichen und natürlichen Motive zuschob, unterstellte er der romantischen die erkünstelten, konventionellen

<sup>1)</sup> Obwohl mehr die Wissenschaft als die Politik den Dichter aufgezehrt hat.

Gebichte

und imaginaren. "Dahin gehören bie aus bem driftlichen Muthos stammenben, sobann die bes ritterlichen, überspannten und phantastischen Chrenprinzipes, ferner die der abgeschmackten und lächerlichen driftlich-germanischen Beiberverehrung, endlich die ber und mondsüchtigen hyperphysischen Verliebtheit" (II. 490). Für Uhlands wohl temperierte, gänzlich undämonische Art zu bichten und zu leben konnte ber Verkunder des Genies, der Bewunderer Burgers, feine Juneigung empfinden, und fo flossen ihm denn, in der Abhandlung .. über die Verhunzung der deutschen Sprache", jene bitteren Worte aus der Feder: .. Wer ist benn biefes Zeitalter, daß es an ber Sprache meistern und andern bürfte? — Was hat es hervorgebracht, solche Anmagung zu begründen? Große Philosophen — wie Hegel; und große Dichter, wie herrn Uhland, beffen ichlechte Balladen gur Schande bes beutschen Geschmacks 30 Auflagen erlebt haben und 100 Leser haben gegen einen, der Bürgers unsterbliche Balladen wirklich Danach messe man nur die Nation und das Jahrhundert. banach."

Seine nennt in dem Aufsat über "Die romantische Schule" Uhland den einzigen Lyriker der Schule, "dessen Lieder in die Herzen der großen Menge gedrungen sind und noch jest im Munde der Menschen leben." Und weiterhin sagt er von ihm: "Mit geringen Ausnahmen hat er seit zwanzig Jahren teine neuen Gedichte zu Markte gebracht. Ich glaube nicht, bag bieses schone Dichtergemut so färglich von der Natur begabt gewesen und nur einen einzigen Frühling in sich trug. Nein, ich erkläre mir das Verstummen Uhlands vielmehr aus dem Widerspruch, worin die Neigungen seiner Muse mit den Ansprüchen seiner volitischen Stellung geraten sind. Der elegische Dichter, der die katholisch-feudalistische Vergangenheit in so schönen Balladen und Romanzen zu besingen wußte, der Offian bes Mittelalters, murde seitdem in der murttembergischen Stände= versammlung ein eifriger Bertreter ber Bolksrechte, ein fühner Sprecher für Bürgergleichheit und Beiftesfreiheit. demokratische und protestantische Gesinnung bei ihm echt und lauter ist, bewies herr Uhland durch die großen persönlichen Opfer, die er ihr brachte; hatte er einst den Dichtersorbeer er= rungen, fo erwarb er auch jest ben Gichenfrang ber Burgertugend. Aber eben weil er es mit der neuen Zeit so ehrlich meinte, konnte er bas alte Lied von der alten Beit nicht mehr mit der vorigen Begeisterung weiter singen; und da fein Begasus nur ein Ritterroß war, das gern in die Bergangenheit surudtrabte, aber gleich ftetig murbe, wenn es vormarts follte

in bas moderne Leben, ba ist ber wadere Uhland lächelnd abgestiegen, ließ ruhig absatteln und den unfügjamen Gaul nach
bem Stall bringen. Dort befindet er sich noch bis auf den heutigen Tag, und wie sein Kollege, das Roß Bahard, hat er alle
möglichen Tugenden und nur einen einzigen Fehler: er ist tot.

Schärferen Bliden als ben meinen will es nicht entgangen fein, daß bas bobe Ritterroß mit feinen bunten Babbenbeden und stolzen Federbuschen nie recht gepaßt habe zu seinem burgerlichen Reiter, ber an ben Fugen ftatt Stiefeln mit golbenen Sporen nur Schuhe mit seibenen Strumpfen, und auf bem Saupte fatt eines Selmes nur einen Tübinger Dottorbut getragen hat. Sie wollen entbedt haben, bak Berr Ludwig Uhland niemals mit seinem Thema gang übereinstimmen konnte: baf er bie naiven, grauenhaft fraftigen Tone bes Mittelalters nicht eigentlich in idealisierter Bahrheit wiedergibt, sondern fie vielmehr in eine franklich sentimentale Melancholie auflöft: baß er bie ftarten Rlange ber Belbenfage und bes Boltslieds in feinem Gemute gleichsam weich gefocht habe, um fie geniegbar zu machen für bas moderne Bublifum. Und in ber Tat, wenn man die Frauen ber Uhlandschen Gebichte genau betrachtet, fo find es nur icone Schatten, verforperter Mondichein, in den Abern Milch, in den Augen füße Tranen, nämlich Tranen ohne Sala. Bergleicht man Die Uhlandichen Ritter mit ben Rittern der alten Gefange, fo fommt es uns bor, als beständen fie aus Sarnischen von Blech, worin lauter Blumen steden, ftatt Fleisch und Knochen. Die Uhlandschen Ritter duften baber für garte Nafen weit minniglicher als die alten Rampen, die recht bide, eiserne Sofen trugen, und viel fragen und noch mehr foffen."

Eichendorff sah in Uhlands Gedichten den Höhepunkt der romantischen Lyrik. Er sagt in seiner "Geschichte der poetischen Litteratur Deutschlands", Uhland habe die zerstreuten Klänge, die Tieck einst zum Teil noch wirr und sormloß angeschlagen, erst zum wirklichen Liede gemacht. Seine Boesie töne noch einmal wie zum Abschiedsgruße alle Elemente der Romantik auß. "Alles Menschlichschöne endlich: Liede, Freundschaft, Tapserskeit, Treue, begrüßt uns hier in dem milden Lichte einer höheren Auffassung, die auch daß Alltägliche wunderdar macht, und die wir nur als eine religiöse bezeichnen können, indem sie alle irdische Erscheinung ihrem göttlichen Ursprung zuwendet. Es ist mit einem Worte eine durchauß deutsche, d. h. gläubige Boesie, die es noch ehrlich ernst mit sich und ihrem Gegenstande meint, und daher unmittelbar trisst wie daß Volkslied; in dieser Wahrhastigkeit des Gefühls nur mit Arnims Dichtungen

16 Gebichte

vergleichbar, vollendeter in der Liedesform als diese, aber beschränkter in dem Umfange ihrer Produktionskraft . . . Insbem also Uhland, als reicher Erbe auf den Gipfeln der Romantik angelangt, diese in der Hauptsache hinter sich abschließt, greift er von der andern Seite zugleich schon in die neue Zeit

hinaus mit seinen politischen Liebern."

Außer Goethe ist wohl kaum ein deutscher Dichter so viel in Musik gesetkt worden, wie Uhland. Max Friedländer hat die Kompositionen Uhlandscher Gedichte übersichtlich zusammengestellt. Am meisten sind durch die Musik bekannt geworden: Der gute Kamerad, Der Wirtin Töchterlein in Bolksmelodien; Un das Baterland, Die Kapelle, Schäfers Sonntagsslied, Trinklieder (1812 und 1816) in Conradin Kreuters Mänerchören; Frühlingsglaube in Schuberts Komposition; Des Dirten Winterlied, Das Schifflein, Frühlingsahnung, Frühlingsfeier, Kuhetal in Felix Mendelssohns Vertonung; Darald, Des Goldschmieds Töchterlein, Der Wirtin Töchterlein, Die drei Lieder in Karl Loewes Komposition.

Auch die bilbenden Künstler haben aus Uhlands Gedichten Anregung geschöpst. Julian Schmidt wies vergleichend auf die Düsseldorfer Genremalerei. Über die Zeichnungen, die der Kürnberger Maler G. C. Jäger 1855 eingesandt hatte, hat sich Uhland selbst aussührlich geäußert, und dabei manches Wort sallen lassen, das dem Verständnis seiner Gedichte zugute kommt.

Daß viele der Uhlandschen Gedichte malerisch konzipiert seinen, darauf ist oft hingewiesen worden. Uhland hatte selbst etwas vom bildenden Künstler, und es war gewiß kein Zusall, daß er seit frühester Jugend gern zeichnete und malte. Hermann Grimm sagte, Uhland habe die Gestalten seiner Khantasie nicht wie ein Bildhauer gemeißelt. Mit leichter, aber sicherer Hand, habe er sie gezeichnet, wie Albrecht Dürer

# Vorwort

zu ber erften Auflage 1815.

Lieber sind wir, unser Bater Schickt uns in die offne Welt, Auf dem kritischen Theater Hat er uns zur Schau gestellt. Rennt es denn kein frech Erkühnen, Leiht uns ein geneigtes Ohr, Wenn wir gern vor euch Versammelten Ein empsehlend Vorwort stammelten! Sprach doch auf den griech'schen Bühnen Einst sogar der Frösche Chor.

Anfangs sind wir sast zu kläglich, Strömen endlos Tränen aus, Leben dünkt uns zu alltäglich, Sterben muß uns Mann und Maus. Doch man will von Jugend sagen, Die von Leben überschwillt; Auch die Rebe weint, die blühende, Draus der Wein, der purpurglühende, In des reisen Herbstes Tagen, Kraft und Freude gebend, quillt.

Und, beiseite mit dem Prahlen! Andre stehn genug zur Schau, Denen heiße Mittagsstrahlen Abgeleckt den Wehmutstau. Wie bei alten Rittersesten Mit dem Tode zog Hanswurst, Also solgen scherzhaft spizige Und, will's Gott, erträglich wizige. Echtes Leid spaßt oft zum besten, Kennt nicht eiteln Tränendurst.

5

10

15

20

25

40

45

50

Lieber sind wir nur, Romanzen, Alles nur von leichtem Schlag, Wie man's singen oder tanzen, Pfeisen oder klimpern mag; Doch vielleicht, wer stillem Deuten Nachzugehen sich bemüht, Ahnt in einzelnen Gestaltungen Größeren Gedichts Entsaltungen Und als Einheit im Zerstreuten Unsres Dichters ganz Gemüt.

Bleibt euch bennoch manches kleinlich, Nehmt's für Zeichen jener Zeit, Die so drückend und so peinlich Alles Leben eingeschneit! Fehlt das äußre freie Wesen, Leicht ertrankt auch das Gedicht; Aber nun die hingemoderte Freiheit Deutschlands frisch aufloderte, Wird zugleich das Lied genesen, Kräftig steigen an das Licht.

Seien benn auch wir Verkünder Einer jüngern Brüderschar, Deren Bau und Wuchs gesünder, Höher sei, als unster war! Dies ist, was wir nicht gesoben, Nein! vom Himmel nur erstehn. Und ihr selbst ja seid Vernünstige, Die im Jett erschaun das Künstige, Die an junger Saat erproben, Wie die Frucht einst wird bestehn.

60

# Lieder.

#### Des Dichters Abendgang.

Ergehst du dich im Abendlicht, — Das ist die Zeit der Dichterwonne — So wende stets dein Angesicht Zum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, Du schauest in des Tempels Hallen, Wo alles Heil'ge sich erschleußt Und himmlische Gebilde wallen.

5

10

15

10

Wann aber um das Heiligtum. Die dunkeln Wolken niederrollen: Dann ist's vollbracht, du kehrest um, Beseligt von dem Wundervollen. In stiller Kührung wirst du gehn, Du trägst in dir des Liedes Segen; Das Lichte, das du dort gesehn, Umglänzt dich mild auf sinstern Wegen.

## An den Tod.

Der du still im Abendlichte Wandelst durch der Erde Beet, Klare Blumen, goldne Früchte Sammelst, die dir Gott gesät: Schon', o Tod, was, sanst entzücket, An des Lebens Brust sich schmiegt, Sich zum süßen Liede wiegt Und zum Mutterauge blicket!

Laß der Erde ihre Söhne, Deren Kraft im Sturme fleugt, Daß ein freudiges Getöne Schnell aus toten Wäldern fteigt! Lösche nicht ben Geist bes Beisen, Dessen heil'gen Sonnenglanz, Schön verwebt in sichrem Tanz, Jugendliche Mond' umtreisen.

Auf ber Silberwolke fahre Still bahin zur Sternezeit, Wo ein Greis am Hausaltare Jedem Abend Tränen weiht; Sprich die Namen seiner Lieben, Führ' ihn auf in ihren Kranz, Wo des Auges ew'gen Glanz Keiner Trennung Zähren trüben!

Und den Jüngling, dem die Liebe Heißes Sehnen aufgeweckt, Der in ungestilltem Triebe Offne Arme ausgestreckt, Dann zur Blumenflur der Sterne Aufgeschauet liebewarm: Fass ihn freundlich Arm in Arm, Trag ihn in die blaue Ferne!

Wo es bräutlich glänzt und hallet, Liebeatmend ihn umschließt, Was ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt; Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich freuet!

## harfnerlied am hochzeitmahle.

Festlich ist ber Freude Schall Durch dies hohe Haus geschwebet Und ein dumpfer Widerhall Aus der Erust emporgebebet. In der schönen Jubelnacht Habt der Läter ihr gedacht, Manche hohe Tat besungen Aus der Borzeit Dämmerungen.

20

15

25

30

35

Oft war dieses Saales Raum Schimmervoll bei frohen Festen, Wie mit jedem Lenz der Baum Brangt in frischen Blütenästen. Uch! die hier in Fröhlickeit Treuer Liebe Bund geweiht, Drunten in der Schlummerhalle Ruhen sie beisammen alle.

10

15

90

25

30

40

Ofeber

Auf bes Lebens Bahn bahin Fleugt ber Mensch mit Sturmeseile, Dann in treuer Freunde Sinn Dauert er noch kurze Weile. Durch den Saal, in Erz und Stein, Stehn der Vorwelt lange Reihn, Können nicht das Auge heben, Nicht das Wort der Liebe geben.

Keine ewig helle Tat Hebt bich aus ber Nacht ber Grüfte; Niemand sah bes Donners Psad, Noch den Fittig sanster Lüfte. Wie du auf zu Gott geblickt, Wie des Freundes Hand gedrückt, Wie der Liebe Kuß gegeben, Das entschwindet mit dem Leben.

Auch das Kind, das lächelnd sich In der Mutter Arm geschmieget, Und der Greis, der wonniglich Enkel auf dem Schoß gewieget, Und die Braut, mit Jugendlust Hängend an des Treuen Brust: Alle lebten schönes Leben, Alle soll das Lied erheben!

# Der König auf dem Turme.

Da liegen sie alle, die grauen höhn, Die dunkeln Täler in milder Ruh; Der Schlummer waltet, die Lüfte wehn Keinen Laut der Klage mir zu.

10

15

Für alle hab' ich gesorgt und gestrebt, i Mit Sorgen trank ich den funkelnden Wein; Die Nacht ist gekommen, der Himmel belebt, Meine Secle will ich ersreun.

D du goldne Schrift durch den Sterneraum, Bu dir ja schau' ich liebend empor. Ihr Wunderklänge, vernommen kaum, Wie besäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein Haar ist ergraut, mein Auge getrübt, Die Siegeswassen hängen im Saal, Habe Recht gesprochen und Recht geübt, Wann bars ich rasten einmal?

D selige Rast, wie verlang' ich bein! D herrliche Racht, wie säumst du so lang, Da ich schaue der Sterne lichteren Schein Und höre volleren Klang!

#### Maiklage.

Leuchtet schon die Frühlingssonne über See und Ane hin? Hat zur Stätte stiller Wonne Sich gewöldt der Zweige Grün? Ach! die Gute, die ich meine, Schenkt mir keinen Maienstrahl, Wandelt nicht im Blütenhaine, Ruhet nicht im Duellental.

Sa! es waren schönre Zeiten, Als in buntbekränzten Keihn Heiten mit den süßen Bräuten Walleten zum Opserhain; Als die Jungfrau, Krüge tragend Ost zum fühlen Brunnen trat Und der Wandrer, sehnlich fragend, Sie um Trunk und Liebe bat.

Ach! das Toben roher Stürme Riß den goldnen Frühling fort. Schlösser stiegen auf und Türme, Traurig saß die Jungfrau dort;

15

10

5

Lauschte nächtlichem Gesange, Sah hinab in's Schlachtgewühl, Sah es, wie im Waffendrange Ihr getreuer Streiter fiel.

95

30

35

40

5

10

15

Und ein Alter, dumpf und trübe, Lagerte sich auf die Welt, Das die schöne Jugendliebe Wie ein Traum befangen hält. Im Borübereilen grüßen Sich mit Blicken, voll von Schmerz, Die sich sest und ewig schließen Möchten an das treue Herz.

Welkt, ihr Blumen und ihr Bäume, Höhnet nicht der Liebe Schmerz!
Sterbet auch, ihr Jugendkeime!
Schmachte hin, du volles Herz!
In die öde Nacht der Grüfte
Sinkt, ihr Jünglinge, hinab!
Flieder wallen in die Läfte,
Rosen blühn um euer Grab.

#### Lied eines Armen.

Ich bin so gar ein armer Mann Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmal noch Recht frohen Mutes sein.

In meiner lieben Eltern Haus War ich ein frohes Kind, Der bittre Kummer ist mein Teil, Seit sie begraben sind.

Der Reichen Gärten seh' ich blühn, Ich seh' die goldne Saat: Mein ist der unfruchtbare Weg, Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Wch In froher Menschen Schwarm Und wünsche jedem guten Tag So herzlich und so warm.

25

80

5

10

15

20

O reicher Gott! du ließest doch Nicht ganz mich freudenleer: Ein süßer Trost für alle Welt Ergießt sich himmelher.

Noch steigt in jedem Dörslein ja Dein heilig Haus empor; Die Orgel und der Chorgesang Ertönet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglocke hallt, Da red' ich, Herr, mit dir.

Einst öffnet jedem Guten sich Dein hoher Freudensaal, Dann komm' auch ich im Feierkleid Und setze mich an's Mahl.

# Gefang der Jünglinge.

Beilig ist die Jugendzeit! Treten wir in Tempelhallen, Wo in düstrer Einsamkeit Dumpf die Tritte widerschallen! Edler Geist des Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken, Jede still und andachtsvoll Ihrer heil'gen Kraft gedenken.

Gehn wir in's Gefild hervor, Das sich stolz dem Himmel zeiget, Der so seierlich empor über'm Erdenfrühling steiget! Eine Welt voll Fruchtbarkeit Wird aus dieser Blüte brechen. Heilig ist die Frühlingszeit, Soll an Jünglingsselen sprechen!

Fasset die Bokale nur! Seht ihr nicht so purpurn blinken Blut der üppigen Natur? Laßt uns holen Mutes trinken,

25

Daß sich eine Feuerkraft Selig in der andern fühle. Heilig ist der Rebensaft, Ist des Jugendschwungs Gespiele!

25

30

40

Seht das holbe Mädchen hier! Sie entfaltet sich im Spiele; Eine Welt erblüht in ihr Zarter, himmlischer Gefühle. Sie gedeiht im Sonnenschein, Unsre Kraft in Sturm und Regen. Heilig soll das Mädchen sein, Denn wir reisen uns entgegen!

Darum geht in Tempel ein, Edeln Ernst in euch zu saugen; Stärkt an Frühling euch und Wein, Sonnet euch an schönen Augen! Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüte, Heilig sein sie allzumal Unsrem ernsteren Gemüte!

#### Auf ein Rind.

Aus der Bedrängnis, die mich wild umkettet, Hab' ich zu dir mich, süßes Kind! gerettet, Damit ich Herz und Augen weide An deiner Engelfreude, An dieser Unschuld, dieser Morgenhelle, An dieser ungetrübten Gottesquelle.

## Die Rapelle.

Droben stehet die Kapelle, Schauet still in's Tal hinab, Drunten singt bei Wies' und Quelle Froh und hell der Hirtenknab'.

Traurig tönt das Glöcklein nieder, Schauerlich der Leichenchor; Stille sind die frohen Lieder, Und der Knabe lauscht empor.

5

10

15

Droben bringt man sie zu Grabe, Die sich freuten in dem Tal; Hirtenknabe, Hirtenknabe! Dir auch singt man dort einmal.

## Die fanften Tage.

Ich bin so hold ben sansten Tagen, Wann in der ersten Frühlingszeit Der Himmel, blaulich aufgeschlagen, Bur Erde Glanz und Wärme streut; Die Täler noch von Eise grauen, Der Hügel schon sich sonnig hebt, Tie Mädchen sich in's Freie trauen, Der Kinder Spiel sich neu belebt.

Dann steh' ich auf bem Berge droben Und seh' es alles, still erfreut, Die Brust von leisem Drang gehoben, Der noch zum Bunsche nicht gedeiht. Ich bin ein Kind und mit dem Spiele Der heiteren Natur vergnügt, In ihre ruhigen Gefühle Ift ganz die Seele eingewiegt.

Ich bin so hold den sansten Tagen, wann ihrer mild besonnten Flux Gerührte Greise Abschied sagen; Dann ist die Feier der Natur. Sie prangt nicht mehr mit Blüt' und Fülle. All ihre regen Kräfte ruhn, Sie sammelt sich in süße Stille, In ihre Tiesen schaut sie nun.

Die Seele, jüngst so hoch getragen, Sie senket ihren stolzen Flug, Sie lernt ein friedliches Entsagen, Erinnerung ist ihr genug. Da ist mir wohl im sansten Schweigen, Das die Natur der Seele gab; Es ist mir so, als dürft' ich steigen hinunter in mein stilles Grab.

25

30

#### Im Berbite.

Seid gegrüßt mit Frühlingswonne, Blauer Himmel, goldne Sonne! Drüben auch aus Gartenhallen Hör' ich frohe Saiten schallen.

Ahnest du, o Seele, wieder Sanfte, süße Frühlingslieder? Sieh umher die falben Bäume! Ach, es waren holde Träume.

#### Wunder.

Sie war ein Kind vor wenig Tagen, Sie ist es nicht mehr, wahrlich nein! Bald ist die Blume aufgeschlagen, Bald hüllt sie halb sich wieder ein. Wen kann ich um das Wunder fragen? Wie? oder täuscht mich holder Schein?

Sie spricht so ganz mit Kindersinne, So fromm ist ihrer Augen Spiel; Doch großer Dinge werd' ich inne, Ich schau' in Tiesen ohne Ziel. Ja! Wunder sind's der füßen Minne, Die Minne hat der Wunder viel.

## Mein Gefang.

Ob ich die Freude nie empfunden? Ob stets mein Lied so traurig klang? O nein! ich lebte frohe Stunden, Da war mein Leben Lustgesang. Die milde Gegenwart der Süßen Berklärte mir das Blumenjahr; Was Morgenträume mir verhießen, Das machte stets der Abend wahr.

D könnten meiner Wonne zeugen Des himmels und der Bäche Blau, Die haine mit den Blütenzweigen, Der Garten und die lichte Au!

10

5

10

20

25

80

Die haben alles einst gesehen Und haben alles einst gehört. Doch ach! sie mussen traurig stehen, Auch ihre Zier ist nun zerstört.

Du aber zeuge, meine Traute, Du Ferne mir, du Nahe doch! Du denkst der kindlich frohen Laute, Du denkst der sel'gen Blicke noch. Wir hatten uns so ganz empfunden, Wir suchten nicht das enge Wort; Uns floß der rasche Strom der Stunden In freien Welodieen fort.

Du schiedest hin, die Welt ward öbe, Ich stieg hinab in meine Prust; Der Lieder sanste Klagerede Ist all mein Trost und meine Lust. Was bleibt mir, als in Trauertönen Zu singen die Vergangenheit Und als mich schmerzlich hinzusehnen In neue goldne Liebeszeit?

## Mönch und Schäfer.

Mönch.

Was stehst du so in stillem Schmerz? O Schäfer, sag' es mir! Wohl schlägt auch hier ein wundes Herz, Das ziehet mich zu dir.

Schäfer.

Du fragest noch! o sieh umher In meinem trauten Tal! Die weite Au ist blumenseer, Und jeder Baum ist fahs.

Mönch.

Du klage nicht! Was ist bein Weh? Was, als ein schwerer Traum? Balb glänzt die Blume aus dem Klee, Die Blüte von dem Baum.

5

Lieber 29

Dann steht das Kreuz, davor ich knie, Im grünen Baumgesilb; Doch ach! es grünt und blühet nie, Trägt stets ein sterbend Bild.

15

10

10

15

## Shafers Sonntagslied.

Das ist der Tag des Herrn! Ich din allein auf weiter Flur; Noch Eine Morgenglocke nur, Nun Stille nah und fern.

Anbetend knie ich hier. O füßes Graun! geheimes Wehn! Als knieten viele ungesehn Und beteten mit mir.

Der Himmel nah und fern, Er ist so klar und feierlich, So ganz, als wollt' er öffnen-sich. Das ist der Tag des Herrn!

## Gefang der Ronnen.

Erhebet euch mit heil'gem Triebe, Ihr frommen Schwestern, himmelan, Und schwebt auf blühnder Wolkenbahn! Da leuchtet uns die reinste Sonne, Da singen wir in Frühlingswonne Ein Lied von dir, du ew'ge Liebe!

Ob welken alle zarten Blüten Bon bem Genuß der ird'schen Glut: Du bist ein ewig Jugendblut Und unsrer Busen stete Fülle, Die ew'ge Flamme, die wir stille Um Altar und im Herzen hüten.

Du stiegest nieder, em'ge Güte, Du lagst, ein lächelnd Himmelskind, Im Arm der Jungfrau, süß und lind; Sie durst' aus deinen hellen Augen Den Glanz der Himmel in sich saugen, Bis sie die Glorie umglühte.

25

30

5

10

15

Du hast mit göttlichem Erbarmen Am Kreuz die Arme ausgespannt. Da ruft der Sturm, da dröhnt das Land: Kommt her, kommt her von allen Orten! Ihr Tote, sprengt des Grabes Ksorten! Er nimmt euch auf mit offnen Arm

D Bunderlieb', o Liebeswonne! Ist diese Zeit ein Schlummer mir, So träum' ich sehnlich nur von dir; Und ein Erwachen wird es geben, Da werd' ich ganz in dich verschweben, Ein Glutstrahl in die große Sonne.

## Des Anaben Berglied.

Ich bin vom Berg ber hirtenknab', Seh' auf die Schlösser all herab; Die Sonne strahlt am ersten hier, Am längsten weilet sie bei mir; Ich bin der Knab' vom Berge!

Hier ist des Stromes Mutterhaus; Ich trink' ihn frisch vom Stein heraus; Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich sang' ihn mit den Armen auf; Ich bin der Knab' vom Berge!

Der Berg, der ist mein Eigentum, Da ziehn die Stürme rings herum; Und heulen sie von Nord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

Sind Blit und Donner unter mir, So steh' ich hoch im Blauen hier; Ich kenne sie und ruse zu: Laßt meines Baters Haus in Ruh'! Ich bin der Anab' vom Berge!

Und wann die Sturmglod' einst erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Tann steig' ich nieder, tret' in's Glied, Und schwing' mein Schwert, und sing' mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

20

## Brautgefang.

Das Haus benebei' ich und preif' es laut, Das empfangen hat eine liebliche Braut; Zum Garten muß es erblühen.

Aus dem Brautgemach tritt eine herrliche Sonn'; Wie Nachtigalln locket die Flöte, Die Tische wuchern wie Beete, Und es springet des Weines goldener Bronn.

Die Frauen erglühen Zu Lilien und Rosen; Wie die Lüfte, die losen, Die durch Blumen ziehen, Rauschet das Küssen und Kosen.

10

5

10

15

20

#### Entichluß.

Sie kommt in diese stillen Gründe, Ich wag' es heut mit kühnem Mut. Was soll ich beben vor dem Kinde, Das niemand was zu Leide tut?

Es grüßen alle sie so gerne, Ich geh' vorbei und wag' es nicht; Und zu dem allerschönsten Sterne Erbeb' ich nie mein Angesicht.

Die Blumen, die nach ihr sich beugen, Die Bögel mit dem Luftgesang, Sie dürfen Liebe ihr bezeugen: Warum ist mir allein so bang?

Dem Himmel hab' ich oft geklaget In langen Nächten bitterlich Und habe nie vor ihr gewaget Das eine Wort: ich liebe bich.

Ich will mich lagern unter'm Baume, Da wandelt täglich sie vorbei; Dann will ich reden als im Traume, Wie sie mein süßes Leben sei.

15

5

Ich will — o wehe! welches Schrecken! Sie kommt heran, sie wird mich sehn; Ich will mich in den Busch verstecken, Da seh' ich sie vorübergehn.

#### Lauf der Belt.

An jedem Abend geh' ich aus, Hinauf den Wiesensteg.
Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Es stehet hart am Weg..
Wir haben uns noch nie bestellt, Es ist nur so der Lauf der Welt.

Ich weiß nicht, wie es so geschah, Seit lange kusse' ich sie. Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja! Doch sagt sie: nein! auch nie. Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, Wir hindern's nicht, uns dünkt es gut.

Das Lüftchen mit der Rose spielt, Es fragt nicht: hast mich lieb? Das Röschen sich am Taue kühlt, Es sagt nicht lange: gib! Ich liebe sie, sie liebet mich, Doch keines sagt: ich liebe dich.

#### Baldlied.

Im Walbe geh' ich wohlgemut, Mir graut vor Käubern nicht; Ein liebend Herz ist all mein Gut, Das sucht kein Bösewicht.

Was rauscht, was raschelt burch ben Busch? Ein Mörder, ber mir droht? Mein Liebchen kommt gesprungen, husch! Und herzt mich salt zu Tod.

## Seliger Tod.

Gestorben war ich Bor Liebeswonne: Begraben lag ich In ihren Armen; Erwecket ward ich Bon ihren Küssen; Den himmel sah ich In ihren Augen.

#### Untreue.

Dir ist die Herrschaft längst gegeben In meinem Liede, meinem Leben, Nur diese Nacht, o welch ein Traum! D laß das schwere Herz mich lösen! Es saß ein fremd, verschleiert Wesen Dort unter unsrer Liebe Baum.

Wie hält sie meinen Sinn gefangen! Ich nahe mich mit süßem Bangen, Sie aber hebt den Schleier leicht; Da seh' ich — deine lieben Augen, Ach! deine blauen, trauten Augen, Und jeder fremde Schein entweicht.

## Die Abgeschiedenen.

So hab' ich endlich dich gerettet Mir aus der Menge wilden Reihn! Du bist in meinen Arm gekettet, Du bist nun mein, nun einzig mein. Es schlummert alles diese Stunde, Nur wir noch leben auf der Welt; Wie in der Wasser stillem Grunde Der Meergott seine Göttin hält.

Verrauscht ist all das rohe Tosen, Das deine Worte mir verschlang, Dein leises, liebevolles Kosen Ist nun mein einz'ger süßer Klang.

Die Erbe liegt in Nacht gehüllet, Kein Licht erglänzt auf Flur und Teich; Nur dieser Lampe Schimmer füllet Roch unsrer Liebe kleines Reich.

## Die Bufriedenen.

Ich saß bei jener Linde Mit meinem trauten Kinde, Wir saßen Hand in Hand. Kein Blättchen rauscht' im Winde, Die Sonne schien gelinde Herab auf's stille Land.

Wir saßen ganz verschwiegen Mit innigem Bergnügen, Das Herz kaum merklich schlug. Was follten wir auch sagen? Was konnten wir uns fragen? Wir wußten ja genug.

Es mocht' uns nichts mehr fehlen. Kein Sehnen konnt' uns qualen, Nichts Liebes war uns fern. Aus liebem Aug' ein Grüßen, Bom lieben Mund ein Küssen Gab eins dem andern gern.

# Sohe Liebe.

In Liebesarmen ruht ihr trunken, Des Lebens Früchte winken euch; Ein Blick nur ist auf mich gesunken, Doch bin ich vor euch allen reich.

Das Glück der Erde miss ich gerne Und blick', ein Märthrer, hinan, Denn über mir, in goldner Ferne, Hat sich der Himmel ausgetan.

10

5

15

#### Mahe.

Ich tret' in beinen Garten; Wo, Süße, weilst du heut? Nur Schmetterlinge flattern Durch biese Einsamkeit.

Doch wie in bunter Fülle hier beine Beete stehn! Und mit den Blumendüften Die Weste mich umwehn!

Ich fühle dich mir nahe, Die Einsamkeit belebt; Wie über seinen Welten Der Unsichtbare schwebt.

#### Borabend.

Was streist vorbei im Dämmerlicht? War's nicht mein holdes Kind? Und wehten aus dem Körbchen nicht Die Kosendüste lind?

Ja, morgen ist das Maienfest! D morgen welche Lust! Wann sie sich glänzend schauen läßt. Die Köslein an der Brust!

## Der Sommerfaden.

Da fliegt, als wir im Felbe gehen, Ein Sommerfaden über Land, Ein leicht und licht Gespinst der Feen, Und knüpft von mir zu ihr ein Band. Ich nehm' ihn für ein günstig Zeichen, Ein Zeichen, wie die Lieb' es braucht. O Hoffnungen der Hoffnungsreichen, Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht!

3\*

5

10

5

5

ĸ

#### Nachts.

Dem stillen Hause blick' ich zu, Gelehnt an einen Baum; Dort liegt sie wohl in schöner Ruh Und glüht in süßem Traum.

Zum Himmel blick' ich bann empor, Er hängt mit Wolken bicht. Ach! hinter schwarzem Wolkenflor, Da glänzt bes Bollmonds Licht.

## Shlimme Rachbarichaft.

Nur selten komm' ich aus dem Zimmer, Doch will die Arbeit nicht vom Ort; Geöffnet sind die Bücher immer, Doch keine Seite rück' ich fort.

Des Nachbars lieblich Flötenspielen Nimmt jest mir die Gedanken hin, Und jest muß ich hinüberschielen Nach meiner hübschen Nachbarin.

## Bauernregel.

Im Sommer such' ein Liebchen dir In Garten und Gefild! Da find die Tage lang genug, Da find die Rächte mild.

Im Winter muß der füße Bund Schon fest geschlossen sein, So darfst nicht lange stehn im Schnee Bei kaltem Mondenschein.

#### hans und Grete.

Sie.

Guckt du mir denn immer nach, Wo du nur mich findest? Nimm die Auglein doch in acht! Daß du nicht erblindest.

#### Œr.

5

5

10

Gucktest bu nicht stets herum, Würdest mich nicht sehen; Nimm bein Hälschen boch in acht! Wirst es noch verdrehen.

#### Der Schmied.

Ich hör' meinen Schaß, Den Hammer er schwinget, Das rauschet, das klinget, Das dringt in die Weite, Wie Glodengeläute, Durch Gassen und Plaß.

Am schwarzen Kamin, Da sitzet mein Lieber, Doch geh' ich vorüber, Die Bälge dann sausen, Die Flammen ausbrausen Und lobern um ihn.

# Jägerlied.

Kein' besser Lust in bieser Zeit, Als burch ben Wald zu bringen, Wo Drossel singt und Habicht schreit. Wo Hirsch' und Rebe springen.

O fäß' mein Lieb im Wipfel grün, Tät' wie 'ne Drossel schlagen! O spräng' es, wie ein Reh, dahin, Daß ich es könnte jagen!

## Des hirten Binterlied.

D Winter, schlimmer Winter! Wie ist die Welt so klein! Du drängst uns all in die Täler, In die engen hütten hinein.

10

15

20

Und geh' ich auch vorüber An meiner Liebsten Haus, Kaum sieht sie mit dem Röpschen Zum kleinen Fenster heraus.

Und nehm' ich's Herz in die Hände Und geh' hinauf in's Haus: Sie sitt zwischen Bater und Mutter, Schaut kaum zu den Auglein heraus.

D Sommer, schöner Sommer! Wie wird die Welt so weit! Je höher man steigt auf die Berge, Je weiter sie sich verbreit't.

Und stehest du auf dem Felsen, Traut Liebchen! ich ruse dir zu. Die Halle sagen es weiter, Doch niemand hört es, als du.

Und halt' ich dich in den Armen Auf freien Bergeshöhn: Wir sehn in die weiten Lande, Und werden doch nicht gesehn.

## Lied des Gefangenen.

Wie lieblicher Klang! D Lerche! dein Sang, Er hebt sich, er schwingt sich in Wonne. Du nimmst mich von hier, Ich singe mit dir, Wir steigen durch Wolken zur Sonne.

D Lerche! du neigst Dich nieder, du schweigst, Du sinkst in die blühenden Auen. Ich schweige zumal Und sinke zutal, Ach! tief in Woder und Grauen.

10

## Der Rirchhof im Frühling.

Stiller Garten, eile nur, Dich mit jungem Grün zu becken, Und des Bodens lette Spur Birg mit dichten Rosenhecken!

5

10

5

10

Schließe fest ben schwarzen Grund! Denn sein Anblick macht mir bange, Ob er keines aus dem Bund Meiner Liebsten abverlange.

Will mich selbst die dumpse Gruft, Nun wohlan, sie mag mich raffen! Dünkt mir gleich, in frischer Luft Hätt' ich manches noch zu schaffen.

#### Frühlingslieder.

# 1. Frühlingsahnung.

D janfter, füßer hauch! Schon weckest bu wieber Mir Frühlingslieber, Balb blüben bie Beilchen auch.

# 2. Frühlingsglaube.

Die linden Lüfte sind erwacht, Sie säuseln und weben Tag und Nacht, Sie schaffen an allen Enden. O frischer Dust, o neuer Klang! Nun, armes Herze, sei nicht bang! Nun muß sich alles, alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiesste Tal: Nun, armes Herz, vergiß der Qual! Nun muß sich alles, alles wenden.

5

5

## 3. Frühlingsruhe.

D, legt mich nicht in's dunkle Grab, Nicht unter die grüne Erd' hinab! Soll ich begraben sein, Lieg' ich in's tiese Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern, Wenn eine Flöte tönt von fern, Und wenn hoch obenhin Die hellen Frühlingswolken ziehn.

## 4. Frühlingsfeier.

Süßer, goldner Frühlingstag! Inniges Entzücken! Wenn mir je ein Lied gelang, Sollt' es heut nicht glücken?

Doch warum in dieser Zeit An die Arbeit treten? Frühling ist ein hohes Fest: Laßt mich ruhn und beten!

# 5. Lob des Frühlings.

Saatengrün, Beilchenduft, Lerchenwirbel, Amselschlag, Sonnenregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte singe, Braucht es dann noch großer Dinge, Dich zu preisen, Frühlingstag?

## 6. Frühlingstroft.

Was zagst du, Herz, in solchen Tagen, Wo selbst die Dornen Rosen tragen?

## 7. Rünftiger Frühling.

Wohl blühet jedem Jahre Sein Frühling milb und licht, Auch jener große, klare — Getrost! er fehlt dir nicht; Er ist dir noch beschieden Am Ziele deiner Bahn, Du ahnest ihn hienieden, Und droben bricht er an.

5

5

10

15

5

## 8. Frühlingslied bes Rezensenten.

Frühling ist's, ich lass 'es gelten, Und mich freut's, ich muß gestehen, Daß man kann spazieren gehen, Ohne just sich zu erkälten.

Störche kommen an und Schwalben, Richt zu frühe, nicht zu frühe! Blühe nur, mein Bäumchen, blühe! Meinethalben, meinethalben!

Ja! ich fühl' ein wenig Wonne, Denn die Lerche singt erträglich, Philomele nicht alltäglich, Nicht so übel scheint die Sonne.

Daß es keinen überrasche, Mich im grünen Feld zu sehen! Nicht verschmäh' ich auszugehen, Kleistens Frühling in der Tasche.

#### Der Ungenannten.

Auf eines Berges Gipfel, Da möcht' ich mit dir stehn, Auf Täler, Waldeswipfel Mit dir herniedersehn; Da möcht' ich rings dir zeigen Die Welt im Frühlingsschein, Und sprechen: wär's mein eigen, So wär' es mein und bein.

20

In meiner Seele Tiefen, D fähst du da hinab, Wo alle Lieder schliefen, Die je ein Gott mir gab! Da würdest du erkennen: Wenn Echtes ich erstrebt, Und mag's auch dich nicht nennen, Doch ist's von dir belebt.

## Freie Runft.

Singe, wem Gesang gegeben, In dem deutschen Dichterwald! Das ist Freude, das ist Leben, Wenn's von allen Zweigen schallt.

Nicht an wenig stolze Namen Ist die Liederkunst gebannt; Ausgestreuet ist der Samen über alles deutsche Land.

Deines vollen Herzens Triebe, Gib sie ked im Klange frei! Säuselnd wandle deine Liebe, Donnernd uns dein Zorn vorbei!

Singst du nicht bein ganzes Leben, Sing doch in der Jugend Drang! Nur im Blütenmond erheben Nachtigallen ihren Sang.

Kann man's nicht in Bücher binden, Was die Stunden dir verleihn: Gib ein fliegend Blatt den Winden! Muntre Jugend hascht es ein.

Tahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unfre Kunst heißt Poesie.

Heilig achten wir die Geister, Aber Namen sind uns Dunst; Würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kunst!

5

10

15

20

Nicht in kalten Marmorsteinen, Nicht in Tempeln dumpf und tot: In den frischen Eichenhainen Webt und rauscht der deutsche Gott.

30

5

5

10

5

#### Bitte.

Ich bitt' euch, teure Sänger, Die ihr so geistlich singt, Führt diesen Ton nicht länger, So fromm er euch gelingt! Will einer merken lassen, Daß er mit Gott es hält, So muß er keck erfassen Die arge, bose Welt.

## Auf eine Tänzerin.

Wenn du den leichten Reigen führest, Wenn du den Boden kaum berührest, Sinschwebend in der Jugend Glanz: In jedem Aug' ist dann zu lesen, Du seiest nicht ein irdisch Wesen, Du seiest Ather, Seele ganz.

Mir aber grauet: wenn nach oben Du würdest plöglich nun enthoben, Wie wärest, Seele, du bereit? — Wohlan! der sich auf Blumen schaukelt, Der Schmetterling, der ewig gaukelt, Ist Sinnbild der Unsterblichkeit.

## Auf einen verhungerten Dichter.

So war es dir bescheret, Du lebtest kummervoll, Du hast dich aufgezehret, Recht wie ein Dichter soll.

Das gab die Pieride An deiner Wiege kund, Sie weihte dir zum Liede, Zu andrem nicht, den Mund.

Die Mutter starb dir frühe, Man sah an dem Berlust, Daß dir kein Heil erblühe Bon einer ird'schen Brust.

15

20

Die Welt mit ihren Schätzen, Mit allem überfluß Soll nur bein Auge legen; Kur andre ber Genuß!

Der Frühling war bein Leben, Die Blüte war bein Traum; Ein andrer preßt die Reben, Ein andrer leert den Baum.

Du hast an manchem Tage Den Wasserkrug gestürzt, Indes man Festgelage Mit deinem Lied gewürzt.

25

Du warst schon hier verkläret Und wenig mehr als Geist, Run bist du heinigekehret, Wo man Ambrosia sveist.

30

Zu Grab getragen werbe, Was einem Leichnam gleicht! Du drückest nicht die Erde, Sei dir die Erde leicht!

#### Das Tal.

Wie willst du dich mir ofsenbaren, Wie ungewohnt, geliebtes Tal? Nur in den frühsten Jugendjahren Erschienst du so mir manchesmal. Die Sonne schon hinabgegangen, Doch aus den Bächen klarer Schein! Kein Lüftchen spielt mir um die Wangen, Doch sanstes Rauschen in dem Hain.

Es duftet wieder alte Liebe, Es grünet wieder alte Luft; Ja selbst die alten Liedertriebe Beleben diese kalte Brust.

10

Natur! wohl braucht es folcher Stunden, So innig und fo liebevoll, Wenn dieses arme Herz gesunden, Das welkende genesen soll.

15

20

5

5

Bedrängt mich einst die Welt noch bänger, So such' ich wieder dich, mein Tal! Empfange dann den kranken Sänger Mit solcher Milbe noch einmal! Und sink' ich dann ermattet nieder, So öffne leise deinen Grund, Und nimm mich auf, und schließ ihn wieder, Und grüne fröhlich und gefund!

#### Ruhetal.

Wann im letten Abendstrahl Goldne Wolkenberge steigen Und wie Alpen sich erzeigen, Frag' ich oft mit Tränen: Liegt wohl zwischen jenen Mein ersehntes Ruhetal?

#### Abendwolfen.

Wolken seh' ich abendwärts Ganz in reinste Glut getaucht, Wolken ganz in Licht zerhaucht, Die so schwül gedunkelt hatten. Ja! mir sagt mein ahnend Herz: Einst noch werden, ob auch spät, Wann die Sonne niedergeht, Mir verklärt der Seele Schatten.

#### Mailied.

Wenig hab' ich noch empfunden Bon der werten Frühlingszeit; Sat zu mir nicht Bahn gefunden. All die Luft und Lieblichkeit

5

5

10

15

Ach! was foll ein Herz babei, Das sich so zerrissen fühlet? Jept empfind' ich erst den Mai, Seit der Sturm in Blüten wühlet.

#### Rlage.

Lebendig sein begraben, Es ist ein schlimmer Stern; Doch kann man Unglück haben, Das jenem nicht zu fern: Wenn man, bei heißem Herzen Und innern Lebens voll, Vor Kümmernis und Schmerzen Frühzeitig altern soll.

#### Rechtfertigung.

Wohl geht der Jugend Sehnen Nach manchem schönen Traum: Mit Ungestüm und Tränen Stürmt fie ben Sternenraum. Der himmel hört ihr Fleben Und lächelt gnädig: nein! Und läkt vorübergehen Den Wunsch zusamt ber Bein. Wenn aber nun bom Scheine Das Berg sich abgekehrt Und nur das Echte, Reine, Das Menschliche begehrt. Und doch mit allem Streben Rein Ziel erreichen fann: Da muß man wohl vergeben Die Trauer auch dem Mann.

#### An einem heitern Morgen.

D blaue Luft nach trüben Tagen, Wie kannst du stillen meine Alagen? Wer nur am Regen krank gewesen, Der mag durch Sonnenschein genesen. D blaue Luft nach trüben Tagen, Doch ftillft du meine bittern Klagen! Du glänzest Ahnung mir zum Herzen: Wie himmlisch Freude labt nach Schmerzen.

#### Gruß der Seelen.

Lösen sich die ird'schen Bande? Wird auch mir die Schwinge frei? Daß ich in dem Heimatlande, Freundin, dir vereinigt sei? Ja! dein seliges Entschweben Zog mir längst den Blick empor; Jest im Lichte, jest im Leben Find' ich, die ich nie versor.

"Was vernehm' ich? lodst du nieder, Ober steigst du auf zu mir? Lacht mir Erdensrühling wieder, Ober blüht ein schönrer hier? Ja! in dieser lichten Höhe Hast du Eine mir gesehlt; Komm! ich fühle deine Nähe, Die den himmel mir beseelt."

## Auf der überfahrt.

über diesen Strom vor Jahren, Bin ich einmal schon gesahren. Hier die Burg im Abendschimmer, Drüben rauscht das Wehr, wie immer.

Und von diesem Kahn umschlossen Waren mit mir zween Genossen: Ach! ein Freund, ein vatergleicher, Und ein junger, hossnungsreicher.

Jener wirkte still hienieben, Und so ist er auch geschieben, Dieser, brausend vor uns allen, Ist in Kampf und Sturm gesallen.

10

5

5

10

So, wenn ich bergangner Tage, Glücklicher, zu denken wage, Muß ich stets Genossen missen, Teure, die der Tod entrissen.

Doch was alle Freundschaft bindet, Ift, wenn Geist zu Geist sich findet; Geistig waren jene Stunden, Geistern bin ich noch verbunden.

Nimm nur, Fährmann, nimm die Micte, Die ich gerne dreifach biete! Zween, die mit mir überfuhren, Waren geistige Naturen.

#### Die Lerden.

Welch ein Schwirren, welch ein Flug? Sei willkommen, Lerchenzug! Jene streift ber Wiese Saum, Diese rauschet durch ben Baum.

Manche schwingt sich himmelan, Jauchzend auf der lichten Bahn, Eine, voll von Liedeslust, Flattert hier, in meiner Brust.

## Dichtersegen.

Mis ich ging die Flur entlang, Lauschend auf der Lerchen Sang, Ward ich einen Mann gewahr, Arbeitsam mit greisem Haar.

"Segen — rief ich — diesem Feld, Das so treuer Fleiß bestellt! Segen dieser welfen Hand, Die noch Saaten wirst in's Land!"

Doch mir sprach sein ernst Gesicht: "Dichtersegen frommt hier nicht; Lastend wie des Himmels Zorn, Treibt er Blumen mir, für Korn."

15

20

5

10

"Freund! mein schlichtes Lieberspiel Beckt der Blumen nicht zuviel, Nur soviel die Ahren schmückt Und dein kleiner Enkel pflückt."

#### Maientau.

Auf ben Walb und auf die Wiese, Mit dem ersten Worgengrau, Träuft ein Quell vom Paradiese, Leiser, frischer Maientau; Was den Mai zum Heiligtume Jeder süßen Wonne schafft, Schmelz der Blätter, Glanz der Blume, Würz' und Duft, ist seine Krast.

Wenn ben Tau die Muschel trinket, Wird in ihr ein Perlenstrauß; Wenn er in den Eichstamm sinket, Werden Honigbienen drauß; Wenn der Bogel auf dem Reise Kaum damit den Schnabel nett, Lernet er die helle Weise, Die den ernsten Wald ergett.

Mit dem Tau der Maienglocken Wascht die Jungfrau ihr Gesicht, Badet sie die goldnen Locken, Und sie glänzt von Himmelslicht; Selbst ein Auge, rot geweinet, Labt sich mit den Tropsen gern, Bis ihm freundlich niederscheinet, Taugetränkt, der Morgenstern.

Sink benn auch auf mich hernieder, Balfam du für jeden Schmerz! Netz' auch mir die Augenlider! Tränke mir mein dürstend Herz! Gib mir Jugend, Sangeswonne, Himmlischer Gebilde Schau, Stärke mir den Blick zur Sonne, Leiser, frischer Maientau!

iħ

Б

10

15

20

25

#### Mein und Brot.

Solche Dufte sind mein Leben, Die verscheuchen all mein Leid: Blühen auf dem Berg die Reben, Blüht im Tale das Getreid.

Donnern werden bald die Tennen, Bald die Mühlen rauschend gehn, Und wenn die sich müde rennen, Werden sich die Keltern drehn.

Gute Wirtin vieler Zecher! So gefällt mir's, flink und frisch; Kommst du mit dem Wein im Becher, Liegt das Brot schon auf dem Tisch.

#### Sonnenwende.

Nun die Sonne soll vollenden Ihre längste, schönste Bahn, Wie sie zögert, sich zu wenden Nach dem stillen Ozean! Ihrer Göttin Jugendneige Fühlt die ahnende Natur, Und mir dünkt, bedeutsam schweige Rings die abendliche Flux.

Nur die Wachtel, die sonst immer Frühe schmälend weckt den Tag, Schlägt dem überwachten Schimmer Jest noch einen Weckeschlag; Und die Lerche steigt im Singen Hochauf aus dem dust'gen Tal, Sinen Blick noch zu erschwingen In den schon versunknen Strahl.

## Der Mohn.

Wie bort, gewiegt von Westen, Des Mohnes Blüte glänzt! Die Blume, die am besten Des Traumgotts Schläse franzt;

10

5

5

10

Balb purpurhell, als spiele Der Abendröte Schein, Bald weiß und bleich, als fiele Des Mondes Schimmer ein.

5

10

15

20

25

30

Bur Warnung hört' ich sagen, Daß, der im Mohne schlief, Hinunter ward getragen In Träume, schwer und tief; Dem Wachen selbst geblieben Sei irren Wahnes Spur, Die Nahen und die Lieben Halt' er für Schemen nur.

In meiner Tage Morgen, Da lag auch ich einmal, Von Blumen ganz verborgen, In einem schönen Tal. Sie dufteten so milbe! Da ward, ich fühlt' es kaum, Das Leben mir zum Bilbe, Das Wirkliche zum Traum.

Seitbem ist mir beständig,
Als wär' es so nur recht,
Wein Bild der Welt lebendig,
Wein Traum nur wahr und echt;
Die Schatten, die ich sehe,
Sie sind, wie Sterne, klar.
O Mohn der Dichtung! wehe
Um's Haupt mir immerdar!

#### Die Malve.

Wieder hab' ich dich gesehen, Blasse Malve! blühst du schon? Ja! mich tras ein schaurig Wehen, All mein Frühling welkt davon. Bist du doch des Herbstes Rose, Der gesunknen Sonne Kind, Bist die starre, düstelose, Deren Blüten keine sind! ίO

15

Gerne wollt' ich dich begrüßen, Blühtest du nicht rosensarb, Lögst du nicht das Rot der Süßen, Die noch eben glüht' und starb. Heuchle nicht des Lenzes Dauer! Du bedarsst des Scheines nicht; Hast ja schone, dunkle Trauer, Hast ja weißes, sanftes Licht.

Reifen.

Reisen soll ich, Freunde! reisen, Lüften soll ich mir die Brust? Aus des Tagwerks engen Gleisen Lockt ihr mich zu Wanderlust? Und doch hab' ich tiefer eben In die Heimat mich versenkt, Fühle mich, ihr hingegeben, Freier, reicher, als ihr benkt.

Nie erschöpf' ich biese Wege, Nie ergründ' ich bieses Tal, Und die altbetretnen Stege Kühren neu mich jedesmal; Ofters, wenn ich selbst mir sage, Wie der Psad doch einsam sei, Streisen hier am lichten Tage Teure Schatten mir vorbei.

Wann die Sonne fährt von hinnen, Kennt mein Herz noch keine Ruh, Eilt mit ihr von Bergeszinnen Fabelhaften Inseln zu; Tauchen dann hervor die Sterne, Drängt es mächtig mich hinan, Und in immer tiefre Ferne Zieh' ich helle Götterbahn.

Alt' und neue Jugendträume, Butunft und Bergangenheit, Uferlose himmelsräume Sind mir stündlich hier bereit.

5

10

15

20

Darum, Freunde, will ich reisen; Weiset Straße mir und Ziel! In der Heimat stillen Kreisen Schwärmt das Herz doch allzuviel.

#### Banderlieder.

#### 1. Lebewohl.

Lebe wohl, lebe wohl, mein Lieb! Muß noch heute scheiben. Einen Kuß, einen Kuß mir gib! Muß dich ewig meiden.

Eine Blüt', eine Blüt' mir brich Bon bem Baum im Garten! Reine Frucht, keine Frucht für mich! Darf sie nicht erwarten.

#### 2. Scheiben und Meiben.

So soll ich nun bich meiben, Du meines Lebens Luft! Du kuffest mich zum Scheiben, Ich brude bich an die Brust.

Ach Liebchen! heißt das meiden, Wenn man sich herzt und füßt? Ach Liebchen! heißt das scheiden, Wenn man sich sest umschließt?

#### 3. In ber Ferne.

Will ruhen unter ben Bäumen hier, Die Böglein hör' ich so gerne. Wie singet ihr so zum Herzen mir! Bon unsrer Liebe was wisset ihr In bieser weiten Ferne?

Will ruhen hier an des Baches Kand, Bo duftige Blümlein sprießen. Ber hat euch, Blümlein, hieher gesandt? Seid ihr ein herzliches Liebespfand Aus der Ferne von meiner Süßen?

10

30

#### 4. Morgenlieb.

Noch ahnt man kaum der Sonne Licht, Roch find die Morgenglocken nicht Im finstern Tal erklungen.

Wic still bes Walbes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Kein Sang hat sich erschwungen.

Ich hab' mich längst in's Feld gemacht Und habe schon dies Lied erdacht Und hab' es lant gesungen.

## 5. Nachtreife.

Ich reit' in's finstre Land hinein, Nicht Mond noch Sterne geben Schein, Die kalten Winde tosen. Oft hab' ich diesen Weg gemacht, Wann goldner Sonnenschein gelacht, Bei lauer Lüste Kosen.

Ich reit' am finstern Garten bin, Die burren Baume sausen brin, Die welken Blätter fallen. Hier pflegt' ich in ber Rosenzeit, Wann alles sich ber Liebe weiht, Mit meinem Lieb zu wallen.

Erloschen ist ber Sonne Strahl, Berwelkt die Rosen allzumal, Mein Lieb zu Grab getragen. Ich reit' in's finstre Land hinein Im Wintersturm, ohn' allen Schein, Den Mantel umgeschlagen.

### 6. Winterreise.

Bei biesem kalten Wehen Sind alle Straßen leer, Die Wasser stille stehen, Ich aber schweif' umher.

10

15

Die Sonne scheint so trübe, Muß früh hinuntergehn, Erloschen ist die Liebe, Die Lust kann nicht bestehn.

Nun geht ber Walb zu Ende, Im Dorfe mach' ich Halt, Da wärm' ich mir die Hände, Bleibt auch das Herze kalt.

10

5

10

5

10

### 7. Abreife.

So hab' ich nun die Stadt verlassen, Wo ich gelebet lange Zeit; Ich ziehe rüstig meiner Straßen, Es gibt mir niemand das Geleit.

Man hat mir nicht ben Rock zerrissen, Es wär' auch schabe für bas Kleid! Noch in die Wange mich gebissen Vor übergroßem Herzeleid.

Auch keinem hat's den Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'; Sie konnten's halten nach Belieben, Bon einer aber tut mir's weh.

#### 8. Ginfehr.

Bei einem Wirte, wundermilb, Da war ich jüngst zu Gaste; Ein goldner Apfel war sein Schild An einem langen Aste.

Es war ber gute Apfelbaum, Bei dem ich eingekehret; Mit süßer Kost und frischem Schaum Hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus Biel leichtbeschwingte Gäste; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und sangen auf das beste.

20

5

10

15

20

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh Auf weichen, grünen Matten; Der Wirt, er deckte selbst mich zu Mit seinem kühlen Schatten.

Nun fragt' ich nach der Schuldigkeit, Da schüttelt' er den Wipfel. Gesegnet sei er allezeit Bon der Wurzel bis zum Gipsel!

#### 9. Seimfehr.

D brich nicht, Steg, du zitterst sehr! D stürz' nicht, Fels, du dräuest schwer! Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein, Eh' ich mag bei der Liebsten sein!

#### Bimmerfpruch.

Das neue Haus ist aufgericht't. Gebeckt, gemauert ist es nicht. Noch können Regen und Sonnenschein Von oben und überall berein: Drum rufen wir zum Meister ber Belt. Er wolle von dem himmelszelt Rur Beil und Segen gießen aus Sier über diefes offne Saus. Bu oberft woll' er gut Gedeihn In die Kornboden uns verleibn: In die Stube Fleiß und Frommigfeit. In die Ruche Mag und Reinlichkeit. In den Stall Gefundheit allermeift, In den Reller dem Bein einen guten Beift; Die Kenfter und Pforten woll' er weihn. Dag nichts Unfeligs tomm' herein, Und daß aus diefer neuen Tür Bald fromme Rindlein fpringen für. Run, Maurer, bedet und mauret aus! Der Segen Gottes ift im Saus.

#### Berfpatetes Dochzeitlied.

Die Muse sehlt nicht selten, Wenn man sie eben will; Sie schweist in fernen Welten, Und nirgends hält sie still. Die Schwärmerin verträumet Gar oft den Glockenschlag, Was sag' ich? sie versäumet Selbst einen Hochzeittag.

So auch zu eurem Feste Erscheinet sie zu spät Und bittet nun auf's beste, Daß ihr sie nicht verschmäht. Des schönsten Glückes Schimmer Erglänzt euch eben bann, Wenn man euch jest und immer Ein Brautlied singen kann.

### Teelied.

Ihr Saiten, tönet sanft und leise, Bom leichten Finger kaum geregt! Ihr tönet zu des Zärtsten Preise, Des Zärtsten, was die Erde hegt.

13

15

5

In Indiens mythischem Gebiete, Wo Frühling ewig sich erneut, D Tee, du selber eine Mythe, Berlebst du deine Blütenzeit.

Nur zarte Bienenlippen schlürfen Aus beinen Kelchen Honig ein, Nur bunte Bundervögel dürfen Die Sänger beines Ruhmes sein.

Wann Liebende zum stillen Feste In beine bust'gen Schatten sliehn, Dann rührest leise bu die Aste Und streuest Blüten auf sie hin.

25

30

35

So wächseft du am Heimatstrande, Bom reinsten Sonnenlicht genährt. Noch hier in diesem fernen Lande Ift uns bein zarter Sinn bewährt.

Denn nur die holden Frauen halten Dich in der mütterlichen Hut; Man sieht sie mit dem Kruge walten Wie Nomphen an der heil'gen Flut.

Den Männern will es schwer gelingen, Zu fühlen beine tiese Krast; Nur zarte Frauenlippen bringen In beines Zaubers Eigenschaft.

Ich selbst, ber Sänger, ber bich feiert, Erfuhr noch beine Wunder nicht; Doch, was ber Frauen Mund beteuert, Ist mir zu glauben heil'ge Pflicht.

Ihr aber möget sanft verklingen, Ihr meine Saiten, kaum geregt! Nur Frauen können würdig singen Das Bartste, was die Erde hegt.

## Megelfuppenlied.

Wir haben heut nach altem Brauch Ein Schweinchen abgeschlachtet; Der ist ein jüdisch ekler Gauch, Wer solch ein Fleisch verachtet. Es lebe zahm und wildes Schwein! Sie leben alle, groß und klein, Die blonden und die braunen!

So saumet benn, ihr Freunde, nicht, Die Bürste zu verspeisen, Und laßt zum würzigen Gericht Die Becher fleißig freisen! Es reimt sich trefflich: Wein und Schwein, Und paßt sich föstlich: Burst und Durst, Bei Bürsten gilt's zu bürsten.

5

20

25

30

35

10

15

Auch unser edles Sauerkraut, Wir sollen's nicht vergessen; Ein Deutscher hat's zuerst gebaut, Drum ist's ein beutsches Essen. Wenn solch ein Fleischchen, weiß und milb, Im Kraute liegt, das ist ein Bild Wie Benus in den Rosen.

Und wird von schönen Händen dann Das schöne Fleisch zerleget, Das ist, was einem deutschen Mann Gar süß das Herz beweget. Gott Amor naht und lächelt still, Und denkt: nur daß, wer kussen will, Zuvor den Mund sich wische!

Ihr Freunde, table keiner mich, Daß ich von Schweinen singe! Es knüpsen Kraftgedanken sich Oft an geringe Dinge. Ihr kennet jenes alte Wort, Ihr wißt: es sindet hier und dort Ein Schwein auch eine Perle.

#### Trinklied.

Was ist bas für ein burstig Jahr Die Kehle lechzt mir immerdar, Die Leber dorrt mir ein. Ich bin ein Fisch auf trocknem Sand, Ich bin ein bürres Ackerland; O schafft mir, schafft mir Wein!

Bas weht doch jeht für trockne Luft! Kein Regen hilft, kein Tau, kein Duft, Kein Trunk will mir gedeihn. Ich trink' im allertiefsten Zug, Und dennoch wird mir's nie genug, Fällt wie auf heißen Stein.

Was herrscht doch für ein his'ger Stern! Er zehrt mir recht am innern Kern Und macht mir Herzenspein. Man bächte wohl, ich sei verliebt; Ja, ja! die mir zu trinken gibt, Soll meine Liebste sein.

Und wenn es euch, wie mir, ergeht, So betet, daß der Wein gerät, Ihr Trinker insgemein! D heil'ger Urban, schaff' uns Trost! Gib heuer uns viel edeln Most, Daß wir dich benedein!

#### Trinflied.

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an ben wilden Walb, Darin die Stürme sausen, Wir hören, wie das Jagdhorn schallt, Die Ross' und Hunde brausen, Und wie der Hirsch durch's Wasser setzt, Die Fluten rauschen und wallen, Und wie der Jäger rust und hetzt, Die Schüsse schmetternd fallen.

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an das wilbe Meer Und hören die Wogen brausen, Die Donner rollen drüberher, Die Wirbelwinde sausen. Ha! wie das Schifflein schwankt und dröhnt, Wie Mast und Stange splittern, Und wie der Notschuß dumpf ertönt, Die Schiffer fluchen und zittern!

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

20

5

10

15

20

So benken wir an die wilde Schlacht, Da fechten die deutschen Wänner, Das Schwert erklirrt, die Lanze kracht, Es schwert erklirrt, die Lanze kracht, Es schwaben die mut'gen Kenner. Mit Trommelwirbel, Trommetenschall, So zieht das Heer zum Sturme; hin stürzet von Kanonenknall Die Mauer samt dem Turme.

3:1

85

40

45

03

55

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an ben jüngsten Tag, Und hören Bosaunen schallen, Die Gräber springen von Donnerschlag, Die Sterne vom Himmel fallen. Es braust die offne Höllenkluft Mit wildem Flammenmeere, Und oben in der goldnen Luft, Da jauchzen die sel'gen Chöre.

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

Und nach dem Walb und der wilden Jagd, Nach Sturm und Wellenschlage Und nach der beutschen Männer Schlacht, Und nach dem jüngsten Tage: So denken wir an uns selber noch, An unser stürmisch Singen, An unser Jubeln und Lebehoch, An unser Becher Klingen.

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum denken wir gern an dies und das, Was rauschet und was brauset.

## Lied eines deutschen Sangers.

Ich sang in bor'gen Tagen Der Lieber mancherlei Bon alten, frommen Sagen, Bon Minne, Wein und Mai.

10

15

20

Nun ist es ausgesungen, Es bünkt mir alles Tand; Der Heerschild ist erklungen, Der Ruf: sur's Baterland!

Man sagt wohl von den Katten, Sie segten Erzring' an, Bis sie gelöst sich hatten Mit einem erschlagnen Mann. Ich schlag' den Geist in Bande Und werf' an den Mund ein Schloß, Bis ich dem Vatersande Gedient als Schwertgenoß.

Und bin ich nicht geboren Zu hohem Heldentum, Ift mir das Lied erkoren Zu Lust und schlichtem Ruhm, Doch möcht' ich eins erringen In diesem heil'gen Krieg: Das eble Recht, zu singen Des deutschen Bolkes Sieg.

## Auf das Rind eines Dichters.

Sei uns willfommen, Dichterkind, An beines Lebens goldner Pforte! Bohl ziemen dir zum Angebind Sich Lieder und prophet'sche Worte.

In großer Beit erblühest du, In ernsten Tagen, wundervollen, Wo über deiner tind'schen Ruh Des heil'gen Krieges Donner rollen.

Du aber schlummre selig hin In angestammten Dichterträumen Bon himmelsglanz und Waldesgrün, Bon Sternen, Blumen, Blütenbäumen!

Derweil verrauschet der Orkan, Es weicht der blut'gen Zeiten Trübe; Wohl blühst als Jungfrau du heran, Du kündest so das Keich der Liebe.

10

5

Was einst als Ahnung, Sehnsucht nur Durchdrungen beines Baters Lieder, Das sinkt von sel'ger Himmelsflur Als reiches Leben dir hernieder.

Lieber

#### Bormarts!

Borwärts! fort und immer fort! Rußland rief das stolze Wort: Borwärts!

Preußen hört das stolze Wort, Hört es gern und hallt es sort: Borwärts!

Auf, gewalt'ges Sfterreich! Borwärts! tu's den andern gleich! Borwärts!

Auf, du altes Sachsenland! Immer vorwärts, Hand in Hand! Borwärts!

Baiern, Heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor zum Rhein! Borwärts!

Vorwärts, Holland, Niederland! Hoch das Schwert in freier Hand, Borwärts!

Gruß' euch Gott, du Schweizerbund, Elfaß, Lothringen, Burgund! Bormaris!

Vorwärts, Spanien, Engelland! Reicht den Brüdern bald die Hand! Borwärts!

Vorwärts, fort und immer fort! Guter Wind und naher Port! Vorwärts!

Borwärts heißt ein Feldmarschall. Borwärts, tahfre Streiter all! Borwärts!

20

5

10

15

20

25

10

15

20

5

5

M

#### Die Siegesbotschaft.

Es war so trübe, dumpf und schwer, Die schlimme Sage schlich umher, Sie krächzte, wie zur Dämmerzeit Ein schwarzer Unglücksvogel schreit.

Die schlimme Sage schlich im Land Mit schnöber Schattenbilber Tand, Sie zeigte Zwietracht und Berrat, Bernichtung aller edeln Saat.

Des Bösen Freunde tropen schon, Sie lachen hämisch, sprechen Hohn, Die Guten stehen ernst und still Und harren, was da werden will.

Da schwingt sich's über'm Rhein empor Und bricht den düstern Wolkenslor: Ist's stolzer Abler Sonnenslug? Ist's tönereicher Schwäne Zug?

Es rauscht und singt im goldnen Licht: Der Herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so Heil'ges nicht zum Spott, Biktoria! mit uns ist Gott!

#### An das Baterland.

Dir möcht' ich biese Lieder weihen, Geliebtes deutsches Baterland! Denn dir, dem neuerstandnen, freien, Ist all mein Sinnen zugewandt. Doch Heldenblut ist dir geslossen, Dir sank der Jugend schönste Zier: Nach solchen Opfern, heilig großen, Was gälten diese Lieder dir?

# Die deutsche Sprachgesellschaft. 1817.

Gelehrte beutsche Männer, Der beutschen Rede Kenner, Sie reichen sich die Hand, Die Sprache zu ergründen, Zu regeln und zu ründen, In emsigem Berband.

Indes nun diese walten, Bestimmen und gestalten Der Sprache Form und Zier: So schafse du inwendig, Tatkräftig und lebendig, Gesamtes Bolk, an ihr!

Ja! gib ihr du die Reinheit, Die Klarheit und die Feinheit, Die aus dem Herzen stammt! Gib ihr den Schwung, die Stärke, Die Glut, an der man merke, Daß sie vom Geiste flammt!

An beiner Sprache rüge Du schärfer nichts, benn Lüge, Die Wahrheit sei ihr Hort! Verpflanz' auf beine Jugend Die beutsche Treu' und Tugend Zugleich mit beutschem Wort!

Bu buhlerischem Girren Laß du ihn niemals kirren, Der ernsten Sprache Klang! Sie sei dir Wort der Treue, Sei Stimme zarter Scheue, Sei echter Minne Sang!

Sie diene nie am Hofe Als Gautlerin, als Jofe! Das Lispeln taugt ihr nicht; Sie töne stolz, sie weihe Sich dahin, wo der Freie Hür Recht, für Freiheit spricht!

Wenn so ber Sprache Mehrung, Verbesserung und Klärung Bei dir von statten geht: So wird man sagen müssen, Daß, wo sich Deutsche grüßen, Der Atem Gottes weht.

10

15

20

25

30

#### Ernft ber Beit.

Wann ward der erste Kranz gewunden? Wann flog der erste Ball an's Ziel? Wann ward der heitre Tanz ersunden? Und wann das lose Pfänderspiel?

Ach! wohl in fernen, fernen Tagen, Die unsern hätten's nie erbacht, Wo balb im Feld die Bölker schlagen, Und balb der innre Zank erwacht.

#### Das neue Marchen.

Einmal atmen möcht' ich wieber In bem goldnen Märchenreich, Doch ein strenger Geist der Lieder Fällt mir in die Saiten gleich.

Freiheit heißt nun meine Feee, Und mein Kitter heißet Recht. Auf denn, Kitter, und bestehe Kühn der Drachen wild Geschlecht!

#### Ausficht.

Wird das Lied nun immer tönen Mit dem ernsten, scharsen Laut? Und das Feld des heitern Schönen, Bleibt es sorthin unbebaut?

Sind die Wälder erst gelichtet Und die Sümpse abgeführt, Dann zu reiner Sonne richtet Sich das Auge, fromm gerührt.

#### An die Mütter.

Mütter! die ihr euch erquickt An der Kinder teuren Zügen, Und mit ahnendem Bergnügen Bieles Künft'ge drin erblickt:

5

5

Б

10

10

15

Schaut einmal recht tief hinein, Und verschafft uns sichre Kunde: Wird der Bäter Kampf und Wunde In den Kindern fruchtbar sein?

#### An die Madden.

Ihr besonders dauert mich, Arme Mädchen, inniglich, Daß ihr just in Zeiten fielet, Wo man wenig tanzt und spielet.

Eine Mädchenjugend ist Abgeblüht in kurzer Frist; Müsset ihr nun Blüte tragen In so rauhen, trüben Tagen!

Ja! mir bünket oft so sehr Eure Jugend freudenleer, Daß euch keine Zuslucht bliebe, Als die wahre, fromme Liebe.

#### Die neue Mufe.

Als ich mich bes Rechts beflissen Gegen meines Herzens Drang Und mich halb nur losgerissen Bon dem lockenden Gesang: Wohl dem Gotte mit der Binde Ward noch manches Lied geweiht, Keines jemals dir, o blinde Göttin der Gerechtigkeit!

Andre Zeiten, andre Musen! Und in dieser ernsten Zeit Schüttert nichts mir so den Busen, Weckt mich so zum Liederstreit: Als wenn du mit Schwert und Wage, Themis, thronst in deiner Kraft, Und die Bölker russt zur Klage, Könige zur Rechenschaft!

## Vaterländische Gedichte.

#### 1. Am 18. Oftober 1815.

Serrn Bürgermeifter Rlüpfel, franbifdem Abgeordneten ber Stadt Stuttgart.

Die Schlacht ber Bölker ward geschlagen, Der Fremde wich von deutscher Flur, Doch die besreiten Lande tragen Noch manches vor'gen Dranges Spur; Und wie man aus versunknen Städten Erhabne Götterbilder gräbt, So ist manch heilig Recht zu retten, Das unter wüsten Trümmern lebt.

5

10

15

20

25

Bu retten gilt's und aufzubauen, Doch das Gedeihen bleibet fern, Wo Liebe sehlet und Bertrauen Und Eintracht zwischen Bolf und Herrn. Der Deutsche ehrt' in allen Zeiten Der Fürsten heiligen Beruf, Doch liebt er, frei einherzuschreiten Und aufrecht, wie ihn Gott erschuf.

So wirkt auch ihr im festen Bunde, Ihr guten Hüter unsres Rechts! Ihr bauet auf dem alten Grunde Das Wohl des künftigen Geschlechts. Uneingedenk gemeinen Lohnes, Seid ihr beharrlich, emsig, treu; Des Bolkes Würde, wie des Thrones, Beachtet ihr mit heil'ger Scheu.

Drum, da wir heut das Fest begehen, Dem tausend Freudenseuer sprühn Und, wo sie nicht von Bergen wehen, Doch tief in allen Herzen glühn: Was kann so edlen Schmuck gewähren Dem Mahle, das uns hier vereint, Als einen Mann bei uns zu ehren, Der's so getreulich mit uns meint!

30

25

40

45

50

55

5

Den Mann, ber, unsrer Stadt entsprossen, Stets ihres Wohles treu gedacht, Dem wir uns innig angeschlossen, Der unser Teuerstes bewacht; Der unerschüttert ausgehalten Im Sturm ber schreckensvollen Zeit Und der auch jeht mit kräft'gem Walten Dem neuen Werk sein Leben weiht!

Nie kommt das Wort, ihr treuen Bäter! Dem heißen Herzensdanke gleich, Nie spricht es aus, ihr Bolksvertreter! Wie wir so eines sind mit euch. Us jüngst in hehren Tempelhallen Die Menge sich mit euch erbaut, Da sprach das Schweigen über allen Mehr, als der hellste Jubellaut.

So laß dir's, Ebler, benn gefallen Bei unfrem fröhlichen Gelag, Und will dich düstrer Ernst umwallen, So denk' an künst'gen Festestag: Wann jener Schlacht Gewittersegen Sichtbar auch unser Heil erneut, Wann sich die Saaten schwellend regen, Die ihr im Sämond ausgestreut!

#### 2. Das alte, gute Recht.

Wo je bei altem, gutem Wein Der Württemberger zecht, Da soll der erste Trinkspruch sein: Das alte, gute Recht!

Das Recht, das unfres Fürsten Haus Als starter Pfeiler stüpt, Und das im Lande ein und aus Der Armut Hütten schüpt.

15

20

25

30 .

35

40

Das Recht, das uns Gesets gibt, Die keine Willkür bricht; Das offene Gerichte liebt Und gültig Urteil spricht.

Das Recht, das mäßig Steuern schreibt Und wohl zu rechnen weiß, Das an der Kasse sitzen bleibt Und kargt mit unsrem Schweiß.

Das unser heil'ges Kirchengut Als Schuppatron bewacht, Die Wissenschaft und Geistesglut Getreulich nährt und sacht.

Das Recht, das jedem freien Mann Die Waffen gibt zur Hand, Damit er stets versechten kann Den Fürsten und das Land.

Das Recht, das jedem offen läßt Den Zug in alle Welt, Das uns allein durch Liebe fest Am Mutterboden hält.

Das Recht, des wohlberdienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, Das jeder, wie sein Christentum, Bon Herzen liebt und ehrt.

Das Recht, bas eine schlimme Zeit Lebendig uns begrub, Das jest mit neuer Regsamkeit Sich aus bem Grab erhub.

Ja, wenn auch wir von hinnen sind, Besteh' es sort und fort, Und sei für Kind und Kindeskind Des schönsten Glückes Hort!

Und wo bei altem, gutem Bein Der Bürttemberger zecht, Soll stets ber erste Trinkspruch sein: Das alte, gute Recht!

## 3. Bürttemberg.

Was kann dir aber sehlen, Mein teures Vaterland? Wan hört ja weit erzählen Von deinem Segensstand.

Man sagt, du seist ein Garten, Du seist ein Paradies; Was kannst du mehr erwarten, Wenn man dich selig pries?

Ein Wort, das sich vererbte, Sprach jener Ehrenmann: Wenn man dich gern verderbte, Daß man es doch nicht kann.

10

15

20

25

30

35

Und ist benn nicht ergossen Dein Fruchtselb wie ein Meer? Kommt nicht der Most geflossen Von tausend Hügeln her?

Und wimmeln dir nicht Fische In jedem Strom und Teich? Ift nicht dein Waldgebüsche An Wild nur allzu reich?

Treibt nicht die Wollenherde Auf beiner weiten Alb? Und nährest du nicht Pferde Und Rinder allenthalb?

Hört man nicht fernhin preisen Des Schwarzwalds stämmig Holz? Hast du nicht Salz und Eisen Und selbst ein Körnlein Golds?

Und find nicht beine Frauen So häuslich, fromm und treu? Erblüht in beinen Gauen Nicht Weinsberg ewig neu?

Und sind nicht beine Männer Arbeitsam, redlich, schlicht? Der Friedenswerke Kenner, Und tapfer, wenn man sicht?

Du Land bes Korns und Weines, Du segenreich Geschlecht, Was fehlt bir? — All und eines: Das alte, gute Recht.

## 4. Geiprach.

"Und immer nur vom alten Recht? "Wie du so störrig bist!" Ich bin des Alten treuer Anecht, Weil es ein Gutes ist.

"Das Bessre, nicht das Gute nur, "Zu rühmen, sei dir Pflicht!" Bom Guten hab' ich sichre Spur, Bom Bessren, leider! nicht.

"Wenn ich dir's aber weisen kann, "So merk' und trau' auf mich!" Ich schwör' auf keinen einzeln Mann, Denn einer bin auch ich.

"Ist weiser Rat dir kein Gewinn, "Wo zündest du dein Licht?" Ich halt' es mit dem schlichten Sinn, Der aus dem Bolke spricht.

"Ich sehe, daß du wenig weißt "Bon Schwung und Schöpferkraft." Ich lobe mir den stillen Geist, Der mählich wirkt und schafft.

"Der echte Geist schwingt sich empor "Und rafft die Zeit sich nach." Was nicht von innen keimt hervor, Ist in der Wurzel schwach.

"Du hast bas Ganze nicht ersaßt, "Der Menschheit großen Schmerz." Du meinst es löblich, doch du hast Für unser Bolk kein Herz.

5

10

15

20

#### 5. An die Bolfspertreter.

Schaffet fort am guten Werke Mit Besonnenheit und Stärke! Laßt euch nicht das Lob betören! Laßt euch nicht den Tadel stören!

Tadeln euch die Überweisen, Die um eigne Sonnen freisen: Haltet fester nur am echten, Alterprobten, einsach Rechten!

5

10

15

20

10

15

Höhnen euch die herzlos Kalten, Die Erglühn für Torheit halten: Brennet heißer nur und treuer Bon des edlen Eifers Keuer!

Schmähn euch jene, die zum Guten Lautern Antrieb nie vermuten: Zeigt in besto schönrer Klarheit Reinen Sinn für Recht und Wahrheit!

Was ihr Treues uns erwiesen, Sei von uns mit Dank gepriesen! Was ihr ferner werdet bauen, Sei erwartet mit Vertrauen!

#### 6. Am 18. Oftober 1816.

Wenn heut ein Geist herniederstiege, Zugleich ein Sänger und ein Held, Ein solcher, der im heil'gen Kriege Gefallen auf dem Siegesfeld, Der sänge wohl auf deutscher Erde Ein scharses Lied, wie Schwertesstreich, Nicht so, wie ich es künden werde, Nein! himmelskräftig, donnergleich:

"Man sprach einmal von Festgeläute, Man sprach von einem Feuermeer, Doch was das große Fest bedeute, Beiß es benn jest noch irgend wer? Bohl müssen Geister niedersteigen, Bon heil'gem Eiser aufgeregt, Und ihre Bundenmale zeigen, Daß ihr darein die Finger legt." "Ihr Fürsten! seib zuerst befraget: Bergaßt ihr jenen Tag der Schlacht, An dem ihr auf den Knieen laget Und huldigtet der höhern Macht? Wenn eure Schmach die Bölker lösten, Wenn ihre Treue sie exprobt, So ist's an euch, nicht zu vertrösten, Zu leisten jest, was ihr gelobt."

"Ihr Bölfer! die ihr viel gelitten, Bergaßt auch ihr den schwülen Tag? Das Herrlichste, was ihr erstritten, Wie kommt's, daß es nicht frommen mag? Bermalmt habt ihr die fremden Horden, Doch innen hat sich nichts gehellt, Und Freie seid ihr nicht geworden, Wenn ihr das Recht nicht sestgestellt."

"Ihr Weisen! muß man euch berichten, Die ihr doch alles wissen wollt, Wie die Einfältigen und Schlichten Für klares Recht ihr Blut gezollt? Meint ihr, daß in den heißen Gluten Die Zeit, ein Phönix, sich erneut, Nur um die Eier auszubruten, Die ihr geschäftig unterstreut?"

"Ihr Fürstenrät' und Hosmarschälle Mit trübem Stern auf kalter Brust, Die ihr vom Kampf um Leipzigs Wälle Wohl gar bis heute nichts gewußt, Bernehmt! an diesem heut'gen Tage Hielt Gott der Herr ein groß Gericht.

— Ihr aber hört nicht, was ich sage, Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht."

"Was ich gesollt, hab' ich gesungen, Und wieder schwing' ich mich empor, Was meinem Blick sich aufgedrungen, Berkünd' ich dort dem sel'gen Chor: Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen, Untröstlich ist's noch allerwärts, Doch sah ich manches Auge slammen, Und klopfen hört' ich manches Herz."

25

20

30

35

40

45

50

#### 7. Schwindelhaber.

Ei! wer hat in diesem Jahre All den Bust in's Korn gebracht, Mutterkorn und andre Bare, Die im Kopse dämisch macht, Kaden, Ruß, am meisten aber Schwindelhaber, Dippelhaber?

5

10

15

20

5

Was die neuen Früchte taugen, Sah man jüngst beim Schützensest: Allen tanzt' es vor den Augen, Und nicht einer traf in's Nest; In dem jungen Bier war aber Schwindelhaber, Dippelhaber.

Worfeln soll man, beuteln, sieben, Was der Krankheit Spuren trägt; Tüchtig werd' es durchgetrieben, Abgegerbt und ausgefegt! Weg den Wust, besonders aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Die ihr sorgt in unfrem Namen Für die neue große Saat, Sichtet aus den falschen Samen, Der schon so viel Böses tat: Raden, Ruß, vor allem aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

#### 8. Sausrect.

Tritt ein zu dieser Schwelle! Willkommen hier zu Land! Leg ab den Mantel, stelle Den Stab an diese Wand!

Sit obenan zu Tische! Die Ehre ziemt bem Gast. Was ich vermag, ersrische Dich nach des Tages Last!

15

Wenn ungerechte Rache Dich aus der Heimat trieb, Nimm unter meinem Dache Als teurer Freund vorlieb!

Nur eins ist, was ich bitte: Laß du mir ungeschwächt Der Läter fromme Sitte, Des Hauses heilig Recht!

#### 9. Das Berg für unfer Bolt.

An unfrer Bäter Taten Mit Liebe sich erbaun, Fortpflanzen ihre Saaten, Dem alten Grund vertraun; In solchem Angedenken Des Landes heil erneun; Um unfre Schmach sich fränken, Sich unfrer Ehre freun; Sein eignes Ich vergessen In aller Lust und Schmerz: Das nennt man, wohlermessen, Für unser Bolk ein herz.

Was unfre Väter schufen, Zertrümmern ohne Scheu, Um dann hervorzurusen Das eigne Luftgebäu; Fühllos die Männer lästern, Die wir uns ausgewählt, Weil sie dem Plan von gestern Zu huldigen versehlt; Die alten Namen nennen Nicht anders, als zum Scherz: Das heißt, ich darf's bekennen, Für unser Volk kein Herz.

Jest, da von neuem Lichte Die Hoffnung sich belebt, Und da die Bolksgeschichte Den Griffel wartend hebt:

5

10

15

20

D Fürst! für bessen Ahnen Der Unsern Brust gepocht, Und unter bessen Fahnen Die Jugend Ruhm ersocht, Jest, unvermittelt, neige Du dich zu unsrem Schmerz! Ja! du vor allen zeige Für unser Bolk ein Herz!

30

35

5

15

#### 10. Reujahrswunsch 1817.

Wer redlich hält zu seinem Bolke, Der wünsch' ihm ein gesegnet Jahr! Vor Mißwachs, Frost und Hagelwolke Behüt' uns aller Engel Schar! Und mit dem bang ersehnten Korne Und mit dem lang entbehrten Wein, Bring' uns dies Jahr in seinem Horne Das alte, gute Kecht herein!

Man kann in Bünschen sich vergessen, Man wünschet leicht zum Überfluß, Wir aber wünschen nicht vermessen, Wir wünschen, was man wünschen muß. Denn soll der Mensch im Leibe leben, So brauchet er sein täglich Brot, Und soll er sich zum Geist erheben, So ist ihm seine Freiheit not.

## 11. Den Landständen

jum Christophstag 1817.

Und wieder schwankt die ernste Wage, Der alte Kampf belebt sich neu; Jest kommen erst die rechten Tage, Wo Korn sich sondern wird von Spreu, Wo man den Falschen von dem Treuen Gehörig unterscheiden kann, Den Unerschrocknen von dem Scheuen, Den halben von dem ganzen Mann. Den wird man für erlaucht erkennen, Der von dem Recht erleuchtet ist, Den wird man einen Ritter nennen, Der nie sein Ritterwort vergist, Den Geistlichen wird man verehren, In dem sich regt der freie Geist, Der wird als Bürger sich bewähren, Der seine Burg zu schirmen weißt.

Jest wahret, Männer, eure Bürde, Steht auf zu männlichem Entscheid! Damit ihr nicht dem Land zur Bürde, Dem Ausland zum Gelächter seid. Es ist so viel schon unterhandelt, Es ist gesprochen sort und sort, Es ist geschrieben und gesandelt — So sprecht nun euer lettes Wort!

Und kann es nicht sein Ziel erstreben, So tretet in das Bolk zurück! Daß ihr vom Rechte nichts vergeben Sei euch ein lohnend stolzes Glück! Erharret ruhig und bedenket: Der Freiheit Morgen steigt herauf, Ein Gott ist's, der die Sonne lenket, Und unaufhaltsam ist ihr Lauf!

# 12. Gebet eines Burttembergers.

Der bu von beinem ew'gen Thron Die Bölfer hütest, groß' und kleine: Gewiß, du blickt auch auf das meine, Du siehst das Leiden, siehst den Hohn.

Bu unsrem König, beinem Anecht, Kann nicht des Bolkes Stimme kommen; Hätt' er sie, wie er will, vernommen, Wir hätten längst das teure Recht.

Doch dir ist offen, jeglich Tor, Dir keine Scheidwand vorgeschoben, Dein Wort ist Donnerhall von oben: Sprich du an unsres Königs Ohr!

20

10

15

25

30

10

#### 13. Nadruf.

Noch ist kein Fürst so hochgefürstet, So auserwählt kein ird'scher Mann, Daß, wenn die Welt nach Freiheit dürstet, Er sie mit Freiheit tränken kann, Daß er allein in seinen Händen Den Reichtum alles Rechtes hält, Um an die Völker auszuspenden So viel, so wenig ihm gefällt.

5

10

15

20

30

35

40

Die Enabe fließet aus vom Throne, Das Recht ist ein gemeines Gut, Es liegt in jedem Erdensohne, Es quillt in uns wie Herzensblut; Und wenn sich Männer frei erheben Und treulich schlagen Hand in Hand, Dann tritt das innre Recht in's Leben, Und ber Vertrag gibt ihm Bestand.

Bertrag! es ging auch hier zu Lande Bon ihm der Rechte Satung aus, Es knüpfen seine heil'gen Bande Den Bolksstamm an das Fürstenhaus. Ob einer im Palast geboren, In Fürstenwiege sei gewiegt, Als Herrscher wird ihm erst geschworen, Benn der Bertrag besiegelt liegt.

Solch teure Wahrheit ward versochten, Und überwunden ist sie nicht. Euch, Kämpser, ist kein Kranz geslochten, Wie der beglückte Sieg ihn flicht; Nein! wie ein Fähnrich, wund und blutig, Sein Banner rettet im Gesecht, So blickt ihr ties gekränkt, doch mutig Und stolz auf das gewahrte Recht.

Kein Serold wird's den Bölfern künden Mit Bauken- und Trommetenschall, Und dennoch wird es Wurzel gründen In deutschen Gauen überall: Daß Weisheit nicht das Recht begraben, Noch Wohlfahrt es ersehen mag, Daß bei dem biedern Volk in Schwaben Das Recht besteht und der Vertrag!

10

15

20

# 14. Prolog zu dem Trauerspiel: Ernft, herzog von Schwaben.

(Jur Feier der württembergischen Verfassung wurde am 29. Oktober 1819 auf dem Hoss und Nationaltheater zu Stuttgart das genannte Trauerspiel des Verfassers dieser Gedichte mit dem hier abgebruckten Vrolog aufgeführt.)

Ein ernstes Spiel wird euch vorübergehn, Der Borhang hebt sich über einer Welt, Die längst hinab ist in der Zeiten Strom, Und Kämpse, längst schon ausgekämpste, werden Bor euern Augen stürmisch sich erneun.

Zween Männer, ebel, bieber, fromm und fühn, Zween Freunde, treu und fest bis in den Tod, Preiswerte Namen deutscher Heldenzeit, Ihr werdet sehn, wie sie, geächtet, irren Und, in Berzweiflung sechtend, untergehn.

Das ist der Fluch des unglücksel'gen Landes, Wo Freiheit und Geset darniederliegt, Daß sich die Besten und die Sdelsten Berzehren müssen in fruchtlosem Harm, Daß, die für's Vaterland am reinsten glühn, Gebrandmarkt werden als des Lands Verräter, Und, die noch jüngst des Landes Retter hießen, Sich slückten müssen an des Fremden Herd.

Und während so die beste Kraft verdirbt. Erblühen, wuchernd in der Solle Segen, Bewalttat, Sochmut, Feigheit, Schergendienst. Wie anders, wenn aus sturmbewegter Zeit Gesetz und Ordnung, Freiheit sich und Recht Emporgerungen und sich festgevflangt! Da drängen die, so grollend ferne standen. Sich fröhlich wieder in der Burger Reihn. Da wirfet jeder Beift und jede Sand, Belebend, fördernd, für des Ganzen Wohl. Da glänzt ber Thron, da lebt die Stadt, da grünt Das Feld, da bliden Männer frei und stola: Des Fürsten und des Bolfes Rechte find Bermoben, wie sich Ulm' und Reb' umschlingen, Und für des Seiligtums Berteidigung Steht jeder freudig ein mit Gut und Blut.

25

Man rettet gern aus trüber Gegenwart Sich in das heitere Gebiet der Kunst, Und für die Kränkungen der Wirklichkeit Sucht man sich Heilung in des Dichters Träumen. Doch heute — wen vielleicht der Bühne Spiel Berwundet, der gedenke, sich zum Troste, Welch Fest wir wahr und wirklich heut begehn! Da mag er sehn, für was die Männer sterben.

Noch steigen Götter auf die Erde nieder, Noch treten die Gedanken, die der Mensch Die höchsten achtet, in das Leben ein. Ja! mitten in der wildverworrnen Zeit Ersteht ein Fürst, vom eignen Geist bewegt, Und reicht hochherzig seinem Bolk die Hand Zum freien Bund der Ordnung und des Rechts Ihr habt's gesehen, Zeugen seid ihr alle, In ihre Taseln grab' es die Geschichte! Heil diesem König, diesem Bolke Heil!

## 15. Banderung.

Ich nahm ben Stab, zu wandern, Durch Deutschland ging die Fahrt, Man pries mir ja vor andern Der Deutschen Sinn und Art. Dem Lande blieb ich ferne, Wo die Drangen glühn; Erst kennt' ich jenes gerne, Wo die Kartoffeln blühn.

Ich kam zum Fürstenhose, Wo man die Künste kränzt, Wo Krunksaal und Alkove Bon Götterbildern glänzt. Ein Baum, der nicht im groben Bolksboden sich genährt, Nein einer, der nach oben Sogar die Burzeln kehrt!

Ich ging zur Hohenschule, Da schöpft' ich reines Licht, Wie vom Prophetenstuhle Die wahre Freiheit spricht;

35

40

45

50

10

15

Wo uns der Meister täglich Den innern Sinn befreit, Indes ihm selbst erträglich Der ird'sche Leib gedeiht.

Ich schritt zum Sängerwalbe, Da sucht' ich Lebenshauch; Da saß ein edler Skalbe Und pflückt' am Lorbeerstrauch; Nicht hatt' er Zeit, zu achten Auf eines Bolkes Schmerz, Er konnte nur betrachten Sein groß, zerrissen Herz.

Ich ging zur Tempelhalle, Da hört' ich christlich Recht: Hier innen Brüder alle, Da draußen Herr und Anecht! Der Festesrede Giebel War: duck' dich! schweig dabei! Als ob die ganze Bibel Ein Buch der Kön'ge sei.

Ich kam zum Bürgerhause, Gern benk' ich bran zurück, Fern vom Parteigebrause Blüht Tugend hier und Glück. Lebt häuslich fort, wie heute! Bald wird vom Belt zum Rhein Ein Haus voll guter Leute, Ja! ein Gutleuthaus sein.

Ich ging zum Hospitale, Da fand ich alles nett, Biel Grütz' und Kraut zum Mahle Und reinlich Krankenbett; Auch sorgt ein schön Erbarmen Für manch verwahrlost Kind. Wer denkt des Bolks von Armen, Tie altverwahrlost sind?

Ich saß im Ständesaale, Da schlief ich ein und träumt', Ich sei noch im Spitale, Den ich doch längst geräumt.

30

25

35

40

**4**5

50

55

Ein Mann, ber bort im Fieber, Im kalten Fieber lag, Er rief: nur nichts, mein Lieber, Nur nichts vom Bundestag!

Ich mischte mich zum Bolke, Das nach bem Festplatz zog, Wo durch die Staubeswolke Manch dürrer Kenner flog; Da lernt es, daß die Eile Den Keiter überstürzt, Und daß man gut die Weile Mit Wurst und Bier sich fürzt.

65

70

75

ደበ

85

Ein Abler, slügelstrebend, War Reichspanier hievor, Ich sah ihn noch, wie lebend, Zu Kürnberg an dem Tor. Jest fliegt man nicht zum Zwecke, Der Wahlspruch ist: Gott geb's! Das Wappen ist die Schnecke, Schilbhalter ist der Krebs.

Als ich mir bas entnommen, Rehrt' ich den Stab nach Haus; Wann einst das Heil gekommen, Dann reis' ich wieder aus: Wohl werd' ich's nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Vaterland.

# Sinngedichte.

# Diftiden.

## An Apollo, den Schmetterling.

Göttlicher Alpensohn, sei hulbreich uns Spigrammen! über der nächtlichen Kluft flatterst du, spielend im Glanz.

## Adill.

1.

Durch ber Schlachten Gewühl bist du stets sicher gewandelt, Aus Stamanders Gewog tratst du gerettet hervor; Als du der Jungfrau Hand empfingst im Tempel des Friedens Göttergleicher Achill! traf dich der tödliche Pfeil.

2.

Dort nun thronet Achill, ein Gott, in der Seligen Lande, Wogen umschlingen es; du, Göttin der Wogen, den Sohn.

## Narziß und Eco.

1.

Seltsam spielest du oft mit Sterblichen, Amor! es liebet Einen Schatten Narziß, aber ihn liebet ein Hall.

2.

Das noch tröstete sie, das Wort des spröden Geliebten Nachzustöhnen; nun gar ist er zur Blume verstummt.

3.

Schmerzlich bachte Narziß: o, war' ich wieber ein Jüngling! Echo bachte sogleich: könnt' ich als Mädchen zurud!

Amor, und dies bein Spiel! bald lodft bu die gartliche Echo. Bald in der kindischen Sand brehft bu den goldnen Nargis.

#### Die Gntter bes Altertums.

Sterbliche mandeltet ihr in Blumen, Götter von Sellas. Ach! nun wurdet ihr felbst Blumchen des neuen Gedichts.

## Tells Blatte.

bier ist das Felsenriff, drauf Tell aus der Barte gesprungen; Sieh! ein emiges Mal bebet bem Rühnen fich bier. Nicht die Kapelle dort, wo sie jährliche Messen ihm singen! Nein! des Mannes Gestalt, siehst du, wie herrlich fie steht? 5 Schon mit dem einen Fuße betrat er die heilige Erde, Stößt mit dem andern hinaus weit das verzweifelnde Schiff. Nicht aus Stein ift bas Bild, noch von Erz, nicht Arbeit der Sande, Rur dem geistigen Blid Freier erscheinet es flar: Und je wilder der Sturm, je höher brauset die Brandung. Um so mächtiger nur hebt sich die Seldengestalt.

## Die Ruinen.

10

Wandrer! es ziemet dir wohl, in der Burg Ruinen zu schlummern, Träumend bauft du vielleicht herrlich fie wieder dir auf.

## Begräbnis.

Als des Gerechten Sarg mit beiliger Erde bedeckt mar, Dectte der himmel darauf freundlich den filbernen Schnee.

## Mutter und Kind.

## Mutter.

Blide jum Simmel, mein Rind! dort wohnt dir ein seliger Bruder, Beil er mich nimmer betrübt, führten die Engel ihn bin.

#### Rind.

Daß fein Engel mich je von der liebenden Bruft dir entführe, Mutter, so sage du mir, wie ich betrüben bich fann!

## Märznacht.

Horch! wie brauset der Sturm und der schwellende Strom in der Racht hin! Schaurig sußes Befühl! lieblicher Frühling, du nahst!

## Im Mai.

Blumen und Blüten, wie licht, und das Glorienlaub um die Bäume! Bleib nur, Himmel, bewölft! Erbe hat eigenen Glanz.

#### Tausch.

Als der Bind sich erhob, da flog zerblättert die Blume, Aber der Schmetterling sett' in dem Laube sich fest.

## Amors Pfeil.

Amor! dein mächtiger Pfeil, mich hat er tödlich getroffen, Schon im elpsischen Land wacht' ich, ein Seliger, auf.

# Traumdeutung.

Gestern hatt' ich geträumt, mein Mädchen am Fenster zu sehen, Doch was sah ich des Tags? Blumen der Lieblichen nur. Heute nun war mir im Traum, als säh' ich am Fenster die Blumen,

Darum schau' ich gewiß heute die Liebliche selbst.

## Die Rofen.

Oft einst hatte sie mich mit duftigen Rosen beschenket, Eine noch sproßte mir jüngst aus der Geliebtesten Grab.

## Antwort.

Das Röschen, das du mir geschickt, Bon deiner lieben Hand gepflückt, Es lebte kaum zum Abendrot, Das Heimweh gab ihm frühen Tob; Nun schwebet gleich sein Geist von hier Als kleines Lied zurück zu dir.

## Die Schlummernde.

Wann beine Wimper neibisch fällt, Dann muß in beiner innern Welt Ein lichter Traum beginnen: Dein Auge strahlt nach innen.

#### an Gie.

Deine Augen sind nicht himmelblau, Dein Mund, er ist kein Rosenmund, Nicht Brust und Arme Lilien. Ach! welch ein Frühling wäre daß, Wo solche Lilien, solche Kosen Im Tal und auf den Höhen blühten, Und alles daß ein klarer Himmel Umfinge, wie dein blaues Aug'!

#### Greifenworte.

Sagt nicht mehr: guten Morgen! Guten Tag! Sagt immer: guten Abend! gute Nacht! Denn Abend ist es um mich und die Nacht Ift nahe mir; o wäre sie schon da!

Komm her, mein Kind! o du mein süßes Leben! Nein, komm, mein Kind! o du mein süßer Tod! Denn alles, was mir bitter, nenn' ich Leben, Und was mir süß ist, nenn' ich alles Tod.

## Auf den Tod eines Landgeiftlichen.

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt, Zu kehren nach dem ird'schen Ausenthalt, So kehrest du nicht in der Mondennacht, Wann nur die Sehnsucht und die Schwermut wacht. Nein! wann ein Sommermorgen niedersteigt, Wo sich im weiten Blau kein Wölkchen zeigt, Wo hoch und golden sich die Ernte hebt, Mit roten, blauen Blumen hell durchwebt, Dann wandelst du, wie einst, durch das Gesild Und grüßest jeden Schnitter freundlich mild.

## Rachruf.

1.

Du, Mutter, sahst mein Auge trinken Des ird'schen Tages erstes Licht; Auf bein erblassend Angesicht Sah ich ben Strahl bes himmels sinken.

2.

Ein Grab, o Mutter, ist gegraben bir An einer stillen, bir bekannten Stelle, Ein heimatlicher Schatten wehet hier, Auch sehlen Blumen nicht an seiner Schwelle.

Drin liegst du, wie du starbest, unversehrt, Mit jedem Zug des Friedens und der Schmerzen; Auch aufzuleben ist dir nicht verwehrt: Ich grub dir dieses Grab in meinem Herzen.

3.

Berwehn, berhallen ließen sie Den frommen Grabgesang; In meiner Brust verstummet nie Bon dir ein sanster Klang.

4.

Du warst mit Erbe kaum bedeckt, Da kam ein Freund heraus, Mit Rosen hat er ausgesteckt Dein stilles Schlummerhaus.

Bu Saupt zwei sanft erglühende, Zwei dunkle niederwärts; Die weiße, ewig blühende, Die pflanzt' er auf bein Berg.

5.

Bu meinen Füßen sinkt ein Blatt, Der Sonne müd', des Regens satt; Als dieses Blatt war grün und neu, Hatt' ich noch Eltern lieb und treu.

5

5

10

15

O wie vergänglich ist ein Laub, Des Frühlings Kind, des Herbstes Raub! Doch hat dies Laub, das nieder bebt, Mir so viel Liebes übersebt.

## Auf einen Grabftein.

Wenn du auf diesem Leichensteine Berschlungen siehest Hand in Hand, Das zeugt von irdischem Bereine, Der innig, aber kurz, bestand, Es zeugt von einer Abschiedstunde, Wo Hand aus Hand sich schmerzlich rang, Bon einem heil'gen Seelenbunde, Bon einem himmlischen Empfang.

## In ein Stammbuch.

Die Beit, in ihrem Fluge, streift nicht bloß Des Feldes Blumen und des Waldes Schmuck Den Glanz der Jugend und die frische Kraft: Ihr ichlimmster Raub trifft bie Gedankenwelt. Bas schön und edel, reich und göttlich war Und jeder Arbeit, jeden Opfers mert, Das zeigt sie und so farblod, bobl und klein. So nichtig, bak wir felbit vernichtet find. Und bennoch wohl und, wenn die Asche treu Den Funken hegt, wenn das getäuschte Berg Nicht mude wird, von neuem zu erglühn! Das Echte boch ist eben diese Blut. Das Bild ift höher, als fein Gegenstand, Der Schein mehr Wesen, als die Wirklichkeit. Wer nur die Wahrheit sieht, hat ausgelebt; Das Leben gleicht der Bühne: dort wie bier Muß, wann die Täuschung weicht, der Borhang fallen.

# Auf Wilhelm Sauffs frühes Sinfcheiden.

Dem jungen, frischen, farbenhellen Leben, Dem reichen Frühling, dem kein Herbst gegeben, Ihm lasset uns zum Totenopser zollen Den abgeknickten Zweig — den blütenvollen!

10

15

20

5

5

Noch eben war von dieses Frühlings Scheine Das Baterland beglänzt. — Auf schroffem Steine, Tem man die Burg gebrochen, hob sich neu Ein Wolfenschloß, ein zauberhaft Gebäu. Doch in der Höhle, wo die stille Kraft Des Erdgeists rätselhafte Formen schafft: Am Fackellicht der Phantasie entsaltet, Sahn wir zu Heldenbildern sie gestaltet; Und jeder Hall, in Spalt' und Klust versteckt, Ward zu beseeltem Menschenwort erweckt.

Mit Seldenfahrten und mit Festestänzen, Mit Sathrlarven und mit Blumenkränzen Umkleidete das Altertum den Sarg, Der heiter die verglühte Asche barg: So hat auch er, dem unsre Träne taut, Aus Lebensbildern sich den Sarg erbaut.

Die Asche ruht — ber Geist entsleugt auf Bahnen Des Lebens, bessen Fülle wir nur ahnen, Wo auch die Kunst ihr himmlisch Ziel erreicht Und vor dem Urbild jedes Bild erbleicht.

## Shidfal.

Ja, Schicfal! ich verstehe bich: Mein Glück ist nicht von dieser Welt, Es blüht im Traum der Dichtung nur. Du sendest mir der Schmerzen viel Und gibst für jedes Leid ein Lied.

# Auf die Reise.

Um Mitternacht, auf pfablos weitem Meer, Wann alle Lichter längst im Schiff erloschen, Wann auch am Himmel nirgends glänzt ein Stern, Dann glüht ein Lämpchen noch auf dem Berdeck, Sin Docht, vor Windesungestüm verwahrt, Und hält dem Steuermann die Nadel hell, Die ihm untrüglich seine Richtung weist. Ja! wenn wir's hüten, führt durch jedes Dunkel Sin Licht uns, stille brennend in der Brust.

# Sonette. Oktaven. Glossen.

## Bermächtnis.

Ein Sänger in ben frommen Rittertagen, Ein kühner Streiter in bem heil'gen Lande, Durchbohrt von Pfeilen, lag er auf bem Sande, Doch konnt' er dies noch seinem Diener sagen:

"Berschleuß mein Herz, wann es nun ausgeschlagen, In jener Urne, die vom Heimatstrande Ich hergebracht mit manchem Liebespfande! Drin sollst du es zu meiner Herrin tragen!"

So ich, Geliebte! der nur dich gefeiert, Berblute, fern von dir, in Liebesschmerzen, Schon decket meine Wangen Todesblässe.

5

10

10

Wann beinen Sänger Grabesnacht umschleiert, Empfange du das treuste aller Herzen In des Sonettes goldenem Gefäße!

## An Petrarca.

Wenn du von Laura Wahres haft gesungen, Bon hehrem Blid, von himmlischer Gebärde: — Und ferne sei, daß angesochten werde, Was dir das innerste Gemüt durchdrungen! —

War sie ein Zweig, im Paradies entsprungen, Ein Engel in der irdischen Beschwerde, Ein zarter Fremdling auf der rauhen Erde, Der bald zur Heimat sich zurückgeschwungen:

So fürcht' ich, daß auch auf dem goldnen Sterne, Wohin du, ein Berklärter, nun gekommen, Du nimmer das Ersehnte wirst erringen: Denn jenc flog indes zur höhern Ferne, Sie ward in heil'gern Sphären aufgenommen, Und wieder mußt du Liebesklage singen.

## In Barnhagens Stammbud.

Als Phöbus stark mit Mauern, Türmen, Gittern Die Königsburg von Risa half bereiten, Da legt' er seiner Lyra goldne Saiten Auf einen Mauerstein mit leisem Schüttern.

Die Zinne konnte nicht so sehr verwittern, Daß nicht den Marmor noch in späten Zeiten Selbst bei bes Fingers leichtem Drübergleiten Durchklungen hätt' ein fanft melobisch Zittern.

So legt' auch ich auf bies Gedächtnisblatt, Das du wohl öfters, blätternd, wirst berühren, Mein Saitenspiel, auch gab es einen Ton:

Und bennoch zweifl' ich, ob an dieser Statt Du jemals einen Nachklang werdest spüren, Denn ich bin Khöbus nicht, noch Khöbus' Sohn.

#### An Kerner.

Es war in traurigen Novembertagen, Ich war gewallt zum stillen Tannenhaine Und stand gelehnet an der höchsten eine, Da hielt ich deine Lieder aufgeschlagen.

Versunken war ich in die frommen Sagen: Bald kniet' ich vor Sankt Albans Wundersteine, Bald schaut' ich Regiswind' im Rosenscheine, Bald sah ich Helicenas Münster ragen.

Welch lieblich Wunder wirkten beine Lieder! Die höh' erschien in goldnem Maienstrahle Und Frühlingsruf ertönte durch die Wipfel.

Doch bald verschwand der Wunderfrühling wieder, Er durste nicht sich senken in die Tale, Im Fluge streift' er nur der Erde Gipsel

10

5

## Auf Rarl Gangloffs Tod.

(† am 16. Mai 1814, 24 Jahre alt, zu Merklingen im Württembergischen, an einer Nervenkrankheit. Die nachstehenden Sonette beziehen sich auf die letzten Beichnungen und Entwürfe des genialen jungen Künftlers.)

1.

In dieser Zeit, so reich an schönem Sterben, An Heldentod in frühen Jugendtagen, Ward dir's nicht, auf dem Siegesfeld erschlagen, Den heil'gen Eichenkranz dir zu erwerben;

Beschleichend Fieber brachte dir Verderben, Du wurdest bei der Eltern Weheklagen Aus deinem Heimathause hingetragen Zur Stätte, die nicht Blut, nur Blumen färben.

5

10

5

10

Doch nein! auch dich ergriff die Zeit des Ruhmes, Dich drängt' es, eine Hermannsschlacht zu schaffen, Ein sinnig Denkmal deutschen Heldentumes.

Wohl hörtest du noch scheidend Kampfruf schallen, Es wogt' um dich von Männern, Rossen, Waffen: So bist du in der Hermannsschlacht gefallen.

2.

Nach Hohem, Würd'gem nur hast du gerungen, Das Kleinliche verschmähend wie das Wilde; So faßtest du in kräftige Gebilde Das wundervolle Lied der Nibelungen.

Schon hatte Hagens Größe dich durchdrungen, Schon stand vor dir die Rächerin Chriemhilde, Bor allem aber rührte dich die Milbe Des edeln Sifrids, Giselbers, des jungen.

Mit Fug ward Giselher von dir beklaget, Der blühend hinsank in des Kampss Bedrängnis, Dich selbst hat nun so früher Tod erjaget.

Warst du vielleicht zu innig schon versunken In jenes Lied, des surchtbares Berhängnis Zum Tode jedem, nun auch dir, gewunken?

10

3.

Bedeutungsvoll hast bu dein Künstlerleben Mit jenem frommen, stillen Bild geschlossen: Wie Abraham mit seines Stamms Genossen Das Land begrüßt, das ihm der Herr gegeben.

Da lehnen sie auf ihren Wanderstäben, Bon Wald und Felsenhang noch halb umschlossen, Doch herrlich sehn sie unter sich ergossen Das weite Land voll Kornes und voll Reben.

So bist auch du nun, abgeschiedne Seele, Aus dieses Erdelebens rauher Wilde An deiner Wandrung frohes Ziel gekommen;

Und durch das sinstre Tor der Grabeshöhle Erblickst du schon die seligen Gefilde, Das himmlische Berheißungsland der Frommen.

#### An den Unfichtbaren.

Du, ben wir suchen auf so finstern Wegen, Mit forschenden Gedanken nicht erfassen, Du hast bein heilig Dunkel einst verlassen Und tratest sichtbar beinem Bolk entgegen.

Welch füßes heil, bein Bild sich einzuprägen, Die Worte beines Mundes aufzusassen! O selig, die an beinem Mahle sagen! O selig, der an beiner Bruft gelegen!

Drum war es auch tein seltsames Gelüste, Wenn Bilger ohne Bahl vom Strande stießen, Wenn heere fämpften an ber fernsten Rufte:

Nur um an beinem Grabe noch zu beten Und um in frommer Inbrunst noch zu füssen Die heil'ge Erde, die bein Juß betreten.

## Todesgefühl.

Wie Sterbenden zu Mut, wer mag es sagen? Doch wunderbar ergriff mich's diese Nacht; Die Glieder schienen schon in Todes Macht, Im Herzen fühlt' ich lettes Leben schlagen,

5

Den Geist befiel ein ungewohntes Zagen, Den Geist, der stets so sicher sich gedacht; Erlöschend jest, dann wieder angesacht, Ein mattes Flämmchen, das die Winde jagen.

5

10

10

Wie? hielten schwere Träume mich befangen? Die Lerche singt, der rote Worgen glüht, In's rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Wie? ober ging vorbei der Todesengel? Die Blumen, die am Abend frisch geblüht, Sie hängen hingewelket dort vom Stengel.

## Erftorbene Liebe.

Wir waren neugeboren, himmlisch helle War uns der Liebe Worgen aufgegangen. Wie glühten, Laura, Lippen dir und Wangen! Dein Auge brannt', es schlug des Busens Welle.

Wie wallt' in mir des neuen Lebens Quelle! Wie hohe Kräfte rastlos mich durchdrangen! Sie ließen nicht des Schlases mich verlangen, Lebendig kurzer Traum vertrat die Stelle.

Ja! Lieb' ist höher Leben im gemeinen; Das waren ihre regen Lebenszeichen: Nun such' ich sie an dir, in mir vergebens.

Trum muß ich, Laura! dich und mich beweinen: Wir beide sind erloschner Liebe Leichen, Uns traf der Tod des liebelosen Lebens.

## Beifterleben.

Von dir getrennet, lieg' ich wie begraben, Mich grüßt kein Säufeln linder Frühlingslüfte; Kein Lerchensang, kein Balsam süßer Düste, Kein Strahl der Morgensonne kann mich laben.

Wann sich die Lebenden dem Schlummer gaben, Wann Tote steigen aus dem Schoß der Grüfte, Dann schweb' ich träumend über Höhn und Alüfte, Die mich so fern von dir gedränget haben.

5

10

Durch ben verbotnen Garten darf ich gehen, Durch Türen wandl' ich, die mir sonst verriegelt, Bis zu der Schönheit stillem Heiligtume.

Erschreckt dich Geisterhauch, du zarte Blume? Es ist der Liebe Wehn, das dich umflügelt. Leb' wohl! ich muß in's Grab, die Hähne krähen.

## Oder Frühling.

Wohl denk' ich jener sel'gen Jugendträume, Obschon sich die Gesühle mir versagen, Wann in den ersten milden Frühlingstagen Im Busen sich mir drängten volle Keime.

Die Ahnung lockte mich in ferne Käume, Benn wo ein Laut des Lenzes angeschlagen; Die Hoffnung wollte sich zum Lichte wagen, Bie aus den Knospen frisches Grün der Bäume.

Doch nun, da ich bas Sochste jüngst genossen, Gerissen aus dem innigsten Bereine, Bom reichsten Paradiese kaum verstoßen:

Was sollen nun mir halbergrünte Triften, Einsamer Amselschlag im toten Haine, Ein armes Beilchen, noch so süß von Düften?

## Die teure Stelle.

Die Stelle, wo ich auf verschlungnen Wegen Begegnete dem wunderschönen Kinde, Das, leicht vorübereilend mit dem Winde, Mir spendete des holden Blickes Segen:

Wohl möcht' ich jene Stelle liebend hegen, Dort Zeichen graben in des Baumes Rinde, Mich schmücken mit der Blumen Angebinde, Zu Träumen mich in kühle Schatten legen.

Doch so verwirrte mich des Blickes Helle, Und so geblendet blieb ich von dem Bilbe, Daß lang ich wie ein Trunkner mußte wanken:

5

Und nun in allem Streben ber Gedanken, So wie mit allem Suchen im Gefilbe Nicht mehr ersorschen kann die teure Stelle.

## Die zwo Jungfraun.

Zwo Jungfraun sah ich auf dem Hügel droben, Gleich lieblich von Gesicht, von zartem Baue; Sie blickten in die abendlichen Gaue, Sie saßen traut und schwesterlich verwoben.

Die eine hielt den rechten Arm erhoben, Hindeutend auf Gebirg und Strom und Aue; Die andre hielt, damit sie besser schaue, Die linke Hand der Sonne vorgeschoben.

Kein Wunder, daß Berlangen mich bestrickte Und daß in mir der süße Wunsch erglühte: O, säß' ich doch an Einer Plat von beiden!

Doch wie ich länger nach ben Trauten blickte, Gebacht' ich im besänstigten Gemüte: Rein! wahrlich, Sünde wär' es, sie zu scheiben!

## Der Wald.

Was je mir spielt' um Sinnen und Gemüte Bon frischem Grün, von kühlen Dämmerungen, Das hat noch eben mich bedeckt, umschlungen, Als eines Maienwaldes Lustgebiete.

Was je in Traum und Wachen mich umglühte Bon Blumenschein, von Knospen, kaum gesprungen, Das kam durch die Gebüsche hergedrungen, Als leichte Jägerin, des Waldes Blüte.

Sie floh bahin, ich eilte nach, mit Flehen, Balb hätten meine Arme sie gebunden, Da mußte schnell ber Morgentraum verwehen.

D Schicksal, das mir selbst nicht Hoffnung gönnte! Mir ist die Schönste nicht allein verschwunden, Der Wald sogar, drin ich sie suchen könnte.

5

10

10

5

10

## Der Blumenftraug.

Wenn Sträuchen, Blumen manche Deutung eigen, Wenn in den Rosen Liebe sich entzündet, Bergißmeinnicht im Namen schon sich kündet, Lorbeere Ruhm, Zypressen Trauer zeigen;

Wenn, wo die andern Zeichen alle schweigen, Man doch in Farben zarten Sinn ergründet, Wenn Stolz und Neid dem Gelben sich verbündet, Wenn Hoffnung flattert in den grünen Zweigen:

So brach ich wohl mit Grund in meinem Garten Die Blumen aller Farben, aller Arten, Und bring' sie dir, zu wildem Strauß gereihet:

Dir ist ja meine Lust, mein Hoffen, Leiden, Mein Lieben, meine Treu', mein Ruhm, mein Neiden, Dir ist mein Leben, dir mein Tod geweihet.

# Enticuldigung.

Was ich in Liedern manches Mal berichte Bon Küssen in vertrauter Abendstunde, Bon der Umarmung wonnevollem Bunde, Ach! Traum ist, leider, alles und Gedichte.

Und du noch gehest mit mir in's Gerichte, Du zürnest meinem prahlerischen Munde: Bon nie gewährtem Glücke geb' er Kunde, Das, selbst gewährt, zum Schweigen stets verpslichte.

Geliebte, laß den strengen Ernst sich mildern Und lächle zu den leichten Dichterträumen, Dem unbewußten Spiel, den Schattenbildern:!

Der Sänger ruhet schlummernd oft im Rühlen, Indes die harse hänget unter Bäumen Und in den Saiten Lüfte säuselnd wühlen.

## Borichlag.

Dem Dichter ist der Fernen Bild geblieben, Bei dem er einsam oftmals Trost gefunden, Und hält des Lebens Wirrung ihn umwunden, Er fühlt am Busen doch das Bild der Lieben. Auch, was der Dichter sang, sehnsuchtgetrieben, Die Schöne liest es oft in Abendstunden, Und manches hat so innig sie empfunden, Daß ihr es tief im Herzen steht geschrieben.

5

10

5

10

Ein teures Bild, wohl wirkt es wunderkräftig, Wohl mancher Rummer weicht des Liedes Tönen, Doch ewig bleibt der Trennung Schmerz geschäftig.

D Schicksal! wechste leicht nur mit ben Losen: Den Dichter führe wieder zu ber Schönen, Die Lieder mögen mit dem Bilbe kofen!

## Die Befehrung zum Sonett.

Der du noch jüngst von deinem krit'schen Stuhle Uns arme Sonettisten abgehubelt, Der du von Gift und Galle recht gesprudelt Und uns verflucht zum tiefsten Höllenpsuhle:

Du reines Hermelin der alten Schule, Wie hast du nun dein weißes Fell besudelt! Ja! ein Sonettlein hast du selbst gedudelt, Ein schnalzend Seufzerlein an deine Buhle.

Haft du die selbstgesteckten Warnungszeichen, Haft du, was halb mit Spott und halb mit Anirschen Altmeister Bog gepredigt, all vergessen?

Fürwahr! du bist dem Lehrer zu vergleichen, Der seinen Zögling ob gestohlnen Kirschen Ausschalt und scheltend selber sie gefressen.

## Schlugfonett.

Wie, wenn man auch die Glocke nicht mehr ziehet, Es lange dauert, bis sie ausgeklungen; Wie, wer von einem Berge kam gesprungen, Umsonst, den Lauf zu hemmen, sich bemühet;

Wie oft aus Bränden, welche längst verglühet, Ein Flämmchen unversehens sich geschwungen; Und spät noch eine Blüte vorgedrungen Aus Asten, die sonst völlig abgeblühet;

5

10

Wie den Gesang, den zu des Liebchens Preise Der Schäfer angestimmt aus voller Seele, Gebankenlose Halle weiter treiben:

So geht es mir mit der Sonettenweise: Ob mir's an Zweck und an Gedanken fehle, Muß ich zum Schlusse dies Sonett doch schreiben.

## An die Bundichmeder.

#### 1816.

Die ihr mit scharfen Nasen ausgewittert Biel höchst gefährlicher geheimer Bünde, Bergönnt mir, daß ich einen euch verkünde, Bor dem ihr wohl bis heute nicht gezittert!

Ich kenne, was das Leben euch verbittert, Die arge Pest, die weitvererbte Sünde: Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Geseglich frei, volkskräftig, unzersplittert;

Doch andres weiß ich, und vernehmt ihr's gerne, So will ich einen mächt'gen Bund verraten, Der sich in stillen Rächten angesponnen:

Es ist der große Bund zahlloser Sterne, Und wie mir Späher jüngst zu wissen taten, So stedt dahinter selbst das Licht der Sonnen.

#### An A. M.

Wann die Natur will knüpsen und erbauen, Dann liebt in stillen Tiefen sie zu walten; Geweihten einzig ist vergönnt, zu schauen, Wie ihre Hand den Frühling mag gestalten, Wie sie erzieht zu Eintracht und Bertrauen Die Kinder früh in dunkeln Aufenthalten. Nur wann sie will zerkören und erschüttern, Erbraust sie in Orkanen und Gewittern.

So übet auch die Liebe tief und leise Im Reich der Geister ihre Wundermacht; Sie zieht unsichtbar ihre Zauberkreise Am goldnen Abend, in der Sternennacht;

10

Sie weckt durch seierlicher Lieber Weise Berwandte Chöre in der Geister Schacht; Sie weiß durch stiller Augen Strahl die Seelen Zu knüpsen und auf ewig zu vermählen.

15

20

10

15

Dort in des Stromes wild empörte Wogen Warf sich ein Jüngling, voll von raschen Gluten, Doch jene Wallung, die ihn fortgezogen, Sie mußt' ihn wieder an das Ufer fluten. Ich aber sah es, wie des Himmels Bogen, Der Erde Glanz im stillen Teiche ruhten: Da sank ich hin, von sanster Wonne trunken, Ich sank und bin auf ewig nun versunken.

#### Gin Abend.

Als wäre nichts geschehen, wird es stille, Die Gloden hallen aus, die Lieder enden, Und leichter ward mir in der Tränen Fülle, Seit sie versenket war von frommen Händen. Als noch im Hause lag die bleiche Hülle, Da wußt' ich nicht, wohin nach ihr mich wenden; Sie schien mir, heimatlos, mit Klaggebärde Zu schweben zwischen Himmel hin und Erde.

Die Abendsonne strahlt', ich saß im Kühlen Und blicke tief in's lichte Grün der Matten; Mir dünkte bald, zwei Kinder säh' ich spielen, So blühend, wie einst wir geblühet hatten. Da sank die Sonne, grauc Schleier sielen, Die Bilder sliehn, die Erde liegt im Schatten; Ich blick' empor, und hoch in Athers Auen Ik Abendrot und all mein Glück zu schauen.

# Rüdleben.

An ihrem Grabe kniet' ich festgebunden Und senkte tief den Geist in's Totenreich. Zum Himmel reichte nicht mein Blick, es stunden Des Wiedersehens Bilder sern und bleich. Da so ich vorwärts Grauen nur gesunden, Bergangne Tage, flüchtet' ich zu euch; Ich ließ den Sarg des Grabes Nacht entheben, Zurück sie tragen in das schöne Leben.

15

Schon huben sich die bleichen Augenliber, Ihr Auge schmachtete zu mir empor; . Bald strebten auf die frischverjüngten Glieder, Sie schwehter blühend in der Schwestern Chor; Der Liebe goldne Stunden traten wieder, Selbst mit des ersten Kusses Luft, hervor: Bis sich verlor ihr Leben und das meine In sel'ger Kindheit Duft und Morgenscheine.

## Gefang und Rrieg.

1

Wühlt jener schauervolle Sturm aus Norben Zerstörend auch im frischen Liederkranze? Ist der Gesang ein seiges Spiel geworden? Wiegt fürder nur der Degen und die Lanze? Muß schamrot abwärts fliehn der Sängerorden, Wann Kriegerscharen ziehn im Waffenglanze? Darf nicht der Harfner, wie in vor'gen Zeiten, Willsommen selbst durch Feindeslager schreiten?

Bleibt Boesie zu Wald und Alust verdrungen, Bis nirgends Kampf der Bölker Ruhe störet, Bis das vulkan'sche Feuer ausgerungen, Das stets sich neu im Erdenschoß empöret: So ist dis heute noch kein Lied erklungen, Und wird auch keins in künst'ger Zeit gehöret. Nein! über ew'gen Kämpsen schwebt im Liede, Gleichwie in Goldgewölk, der ew'ge Friede.

Ein jedes weltlich Ding hat seine Zeit, Die Dichtung lebet ewig im Gemüte, Gleich ewig in erhabner Herrlichkeit, Wie in der tiesen Lieb' und stillen Güte, Gleich ewig in des Ernstes Düsterheit, Wie in dem Spiel und in des Scherzes Blüte. Ob Donner rollen, ob Orkane wühlen, Die Sonne wankt nicht, und die Sterne spielen.

Schon rüsten sich die Heere zum Berderben, Der Frühling rüstet sich zu Spiel und Reigen; Die Trommeln wirbeln, die Trommeten werben, Indes die wilden Winterstürme schweigen;

15

20

25

10

5

10

15

20

25

30

Mit Blute will ber Krieg die Erbe färben, Die sich mit Blumen schmudt und Blütenzweigen: Darf so ber ird'sche Lenz sich frei erschließen, So mög' auch unser Dichterfrühling sprießen!

2.

Nicht schamrot weichen soll ber Sängerorben, Wann Kriegerscharen ziehn im Wassenglanze; Noch ist sein Lied kein schnödes Spiel geworden, Doch ziert auch ihn der Degen und die Lanze; Wohl schauervoll ist jener Sturm aus Norden, Doch weht er frisch und stärkt zum Schwertertanze. Wollt, Harsner, Ihr durch Feindeslager schreiten, Noch steht's Euch frei — den Eingang zu erstreiten.

Wann: Freiheit! Vaterland! ringsum erschallet, Kein Sang tönt schöner in der Männer Ohren, Im Kampse, wo solch heilig Banner wallet, Da wird der Sänger kräftig neugeboren. Hat Aschloß, des Lied vom Siege hallet, Hat Dante nicht dies schönste Los erkoren? Cervantes ließ, gelähmt, die Rechte sinken.\*)

Auch unsres deutschen Liedertempels Kfleger, Sie sind dem Kriegesgeiste nicht verdorben, Wan hört sie wohl, die freud'gen Telhnschläger, Und mancher hat sich blut'gen Kranz erworben. Du, Wehrmann Leo, du, o schwarzer Jäger, Wohl seid ihr ritterlichen Tods gestorben! Und Fouqué, wie mir du das Herz durchdringest! Du wagtest, kämpstest — doch du lebst und singest.

Den Frühling fündet der Orkane Sausen, Der Heere Borschritt macht die Erde dröhnen, Und wie die Ström' aus ihren Ufern brausen, So wogt es weit von Deutschlands Heldensöhnen; Der Sänger folgt durch alles wilbe Grausen, Läßt Sturm und Wogen gleich sein Lied ertönen. Bald blüht der Frühling, bald der goldne Friede, Mit milbern Lüsten und mit sanstrem Liede.

<sup>\*)</sup> Dieses ist unrichtig, bem Cervantes wurde in bem Seetreffen bei Lepanto bie linke hand gelähmt.

15

20

25

30

85

40

#### Katharina.

Die Muse, die von Recht und Freiheit singet, Sie wandelt einsam, serne den Balästen; Wenn Lustgesang und Reigen dort erklinget, Sie hat nicht Anteil an des Hoses Festen: Doch, nun der laute Schmerz die Flügel schwinget, Da kommt auch sie mit andern Trauergästen, Und hat sie nicht die Lebenden erhoben, Die Toten, die nicht hören, darf sie loben.

Die Stadt erdröhnt vom Schall der Totenglocken, Die Menge brüftet sich im schwarzen Kleide, Kein Antlit lächelt, und kein Aug' ist trocken, Ein Wettkampf ist im ungemessnen Leide: Doch all dies kann die Muse nicht verlocken, Daß sie das Falsche nicht vom Echten scheide; Die Glocke tönet, wenn man sie geschwungen, Und Tränen gibt es, die nicht tief entsprungen.

Der reiche Sarg, von Künstlerhand gezimmert, Mit einer Fürstin purpurnem Gewande, Mit einer Krone, die von Steinen slimmert, Bedeutet er nicht großes Weh dem Lande? Doch, wie der Purpur, wie die Krone schimmert, Die Muse huldigt nimmermehr dem Tande; Der ird'sche Glanz, kann er die Augen blenden, Die sich zum Licht der ew'gen Sterne wenden?

Sie blickt zum Himmel, blickt zur Erde wieder, Sie schaut in alle Zeiten der Geschichte: Da steigen Königinnen auf und nieder, Und viele schwinden hin wie Traumgesichte, Und sind verschollen in dem Mund der Lieder, Und sind erloschen in des Ruhmes Lichte, Indes in frischem, unverblühtem Leben Die Namen edler Bürgerinnen schweben.

Drum darf die Muse wohl, die ernste, sragen: "hat dieser goldne Schmuck ein Haupt umsangen, Das würdig und erleuchtet ihn getragen? Hat unter dieses Burpurmantels Prangen Ein hohes, königliches Herz geschlagen? Ein Herz, erfüllt von heiligem Berlangen, Bon reger Kraft, in weitesten Bezirken Belebend, hilfreich, menschlich groß zu wirken?"

So frägt die Muse, doch im innern Geiste Ward ihr voraus der rechten Antwort Kunde, Da spricht sie manches Schmerzliche, das meiste Berschließt sie bitter in des Busens Grunde; Und daß auch sie ihr Totenopser leiste, Ihr Zeichen stifte dieser Trauerstunde, Legt sie zur Krone hin, der goldesschweren, Bedeutsam einen vollen Kranz von Ahren:

"Nimm hin, Berklärte, die du früh entschwunden! Nicht Gold noch Kleinod ist dazu verwendet, Auch nicht aus Blumen ist der Kranz gebunden, In rauher Zeit hast du die Bahn vollendet: Aus Feldesfrüchten hab' ich ihn gewunden, Wie du in Hungertagen sie gespendet; Ja! gleich der Ceres Kranze, flocht ich diesen. Bolksmutter, Kährerin, sei mir gepriesen!"

55

60

10

Sie spricht's — und auswärts beutet sie, da weichen Der Halle Bogen, die Gewölke kliehen. Ein Blick ist offen nach des Himmels Reichen, Und droben sieht man Katharinen knieen; Sie trägt nicht mehr der ird'schen Würde Zeichen, Sie ließ der Welt, was ihr die Welt geliehen, Doch auf die Stirne fällt, die reine, helle, Ein Lichtstrahl aus des Lichtes höchstem Quelle.

# Glossen.

# 1. Der Regenfent.

Süße Liebe benkt in Tönen, Denn Gebanken stehn zu fern, Nur in Tönen mag sie gern Alles, was sie will, verschönen.

Ticd.

Schönste! du hast mir besohlen, Dieses Thema zu glossieren; Doch ich sag' es unverhohlen: Dieses heißt die Zeit verlieren, Und ich sitze wie auf Kohlen. Liebtet ihr nicht, stolze Schönen! Selbst die Logik zu verhöhnen, Würd' ich zu beweisen wagen, Daß es Unsinn ist, zu sagen: Süße Liebe denkt in Tönen.

20

25

30

35

40

5

Zwar versteh' ich wohl das Schema Dieser abgeschmackten Glossen, Aber solch verzwickes Thema, Solche rätselhaste Possen.
Sind ein gordisches Broblema. Dennoch macht' ich dir, mein Stern! Diese Freude gar zu gern.
Hoffnungslos reib' ich die Hände, Nimmer bring' ich es zu Ende, Denn Gedanken stehn zu fern.

Laß, mein Kind! die span'sche Mode!
Laß die fremden Triolette!
Laß die welsche Klangmethode
Der Kanzonen und Sonette!
Bleib bei deiner sapph'schen Ode!
Bleib der Aftermuse fern
Der romantisch süßen Herrn!
Duftig schwebeln, luftig tänzeln
Kur in Keimchen, Assonänzeln,

Nicht in Tönen solcher Glossen Kann die Boesie sich zeigen; In antiken Berkkolossen Beampft sie besser ihren Reigen Mit Spondeen und Molossen. Nur im Hammerschlag und Dröhnen Deutschhellenischer Kamönen Kann sie selbst die alten, kranken, Allerhäßlichsten Gedanken,

## 2. Der Romantifer und der Rezenfent.

Monbbeglänzte Zaubernacht, Die ben Sinn gefangen halt, Bundervolle Märchenwelt, Steig auf in ber alten Pracht! Tie d.

## Momantifer.

Finster ist die Nacht und bange, Nirgends eines Sternleins Funkel! Dennoch in verliebtem Drange Wandl' ich durch das grause Dunkel Mit Gesang und Lautenklange. Wenn Kamilla nun erwacht Und das Lämpchen freundlich facht, Dann erblick' ich, der Entzückte, Plöglich eine sterngeschmückte, Mondbeglänzte Zaubernacht.

## Rezenfent.

10

15

20

25

30

35

10

Laß er boch sein nächtlich Johlen, Poetaster Selikanus! Was er singt, ist nur gestohlen Aus dem Kaiser Oktavianus, Der bei mir nicht sehr empsohlen, Den ich der gelehrten Welt Bon den Alpen bis zum Belt Preisgab als ein Werk der Kotte, Die den Unsinn hub zum Gotte, Die den Sinn gesangen hält.

#### Romantifer.

Welche Stimme, ranh und heischer! Ist das wohl der Baur Hornvilla? Ist es Alemens wohl, der Fleischer? Von den Fenstern der Kamilla Heb dich weg, du alter Kreischer! Was die krit'sche Feder hält Von den Alpen dis zum Belt, Wüt' es doch zu Haus und schäume, Nur verschon' es Ihrer Träume Wundervolle Märchenwelt!

# Rezensent.

Bänkelfänger, Hadbrettschläger, Bolk, das nachts die Stadt durchleiert, Nennt sich jest der Musen Ksleger; Nächstens, wenn Apoll noch seiert, Dichten selbst die Schornsteinseger. Zeit, wo man mit Wohlbedacht Nur latein'schen Bers gemacht, Zeit gepuderter Perücen, Drauf Ksalzgrasen Lorbeern drücken, Steig auf in der alten Pracht!

10

15

20

25

30

#### 3. Die Rachtichwärmer.

Eines schickt sich nicht für alle; Sehe jeder, wie er's treibe! Sehe jeder, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle; Boethe.

# Der Unerträgliche.

Stille streif' ich durch die Gassen, Wo sie wohnt, die blonde Kleine; Doch schon seh' ich andre passen, Und mir war's im Dämmerscheine, Einer würd' hineingelassen. Regt es mir denn gleich die Galle, Daß sie andern auch gefalle? Sei's! doch kann ich nicht verschweigen: Jeder hab' ein Liedchen eigen! Eines schickt sich nicht für alle.

#### Der Silfreiche.

Bu bem Brunnen, mit den Krügen, Kommt noch spät mein trautes Mädchen, Kollt mit raschen, kräft'gen Zügen, Holft mit raschen, kräft'gen Zügen, Holft die Kette um das Kädchen; Ihr zu helsen, welch Vergnügen! Ja! ich zog mit ganzem Leibe, Vis zersprang des Kädchens Scheibe. Ist es nun auch stehn geblieben, Haben wir's doch gut getrieben, Sehe jeder, wie er's treibe!

## Der Borfichtige.

Zwölf Uhr! ist der Ruf erschollen, Und mir sinkt das Glas vom Munde. Soll ich jest nach Saus mich trollen In der schlimmen Geisterstunde, In der Stunde der Patrollen? Und daheim zum Zeitvertreibe Noch den Zank von meinem Weibe! Dann die Nachbarn, häm'sche Tadler!— Nein! ich bleib' im goldnen Abler, Sche jeder, wo er bleibe!

# Der Schwankenbe.

Ei! was kann man nicht erleben! Seute war doch Sommerhite, Und nun hat's Glatteis gegeben; Daß ich noch auf's Pflaster site, Muß ich jeden Schritt erbeben; Und die Häuser taumeln alle, Wenn ich kaum an eines pralle. Hüte sich in diesen Zeiten, Wer da wandelt, auszugleiten, Und wer steht, daß er nicht falle!

# Balladen und Romanzen.

#### Entjagung.

Wer entwandelt durch den Garten Bei der Sterne bleichem Schein? Sat er Süßes zu erwarten? Wird die Nacht ihm selig sein? Ach! der Harfner ist's, er sinkt Nieder an des Turmes Fuße, Wo es spät herunterblinkt, lind beginnt zum Saitengruße:

"Lausche, Jungfrau, aus der Höhe Einem Liede, dir geweiht! Daß ein Traum dich lind umwehe Aus der Kindheit Rosenzeit. Mit der Abendglocke Klang Kam ich, will vor Tage gehen, Und das Schloß, dem ich entsprang, Nicht im Sonnenstrahle sehen.

Von dem kerzenhellen Saale, Wo du throntest, blieb ich sern, Wo um dich beim reichen Mahle Freudig saßen edle Herrn. Mit der Freude nur vertraut Hätten Frohes sie begehret, Nicht der Liebe Klagelaut, Nicht der Kindheit Recht geehret.

Bange Dämmerung, entweiche! Düstre Bäume, glänzet neu! Daß ich in dem Zauberreiche Meiner Kindheit selig sei.

10

5

15

20

Sinken will ich in ben Klee, Bis das Kind mit leichtem Schritte Wandle her, die schöne Fee, Und mit Blumen mich beschütte.

Ja! bie Zeit ist hingeflogen, Die Erinnrung weichet nie; Als ein lichter Regenbogen Steht auf trüben Wolken sie. Schauen flieht mein süßer Schmerz, Daß nicht die Erinnrung schwinde. Sage das nur, ob dein Herz Noch der Kindheit Lust empfinde!"

35

40

45

10

15

Und es schwieg der Sohn der Lieder, Der am Fuß des Turmes saß; Und vom Fenster klang es nieder, Und es glänzt' im dunkeln Gras. "Nimm den Ring, und denke mein, Denk' an unsrer Kindheit Schöne! Rimm ihn hin! ein Edelstein Glänzt darauf und eine Träne."

## Die Ronne.

Im stillen Klostergarten Eine bleiche Jungfrau ging; Der Wond beschien sie trübe, Un ihrer Wimper hing Die Träne zarter Liebe.

"D wohl mir, daß gestorben Der treue Buhle mein! Ich darf ihn wieder lieben: Er wird ein Engel sein, Und Engel darf ich lieben."

Sie trat mit zagem Schritte Wohl zum Mariabilb; Es stand in lichtem Scheine, Es sah so muttermilb Herunter auf die Reine.

5

10

15

20

25

Sie sank zu seinen Füßen, Sah auf mit Himmelsruh, Bis ihre Augenliber Im Tobe sielen zu; Ihr Schleier wallte nieder.

# Der Rrang.

Es pflückte Blümlein mannigfalt Ein Mägdlein auf der lichten Au; Da kam wohl aus dem grünen Wald Eine wunderschöne Frau.

Sie trat zum Mägblein freundlich hin, Sie schlang ein Kränzlein ihm in's Haar: "Noch blüht es nicht, doch wird es blühn; O trag es immerdar!"

Und als das Mägdlein größer ward, Und sich erging im Mondenglanz Und Tränen weinte, süß und zart: Da knospete der Kranz.

Und als ihr holder Bräutigam Sie innig in die Arme schloß: Da wanden Blümlein wonnesam Sich aus den Knospen los.

Sie wiegte bald ein süßes Kind Auf ihrem Schoße mütterlich: Da zeigten an dem Laubgewind Biel goldne Früchte sich.

Und als ihr Lieb gesunken war, Ach! in des Grabes Nacht und Staub: Da weht' um ihr zerstreutes Haar Ein herbstlich falbes Laub.

Balb lag auch sie erbleichet da, Doch trug sie ihren werten Kranz: Da war's ein Wunder, denn man sah So Frucht als Blütenglanz.

## Der Schafer.

Der schöne Schäfer zog so nah Borüber an bem Königsschloß; Die Jungfrau von ber Zinne sah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm zu ein süßes Wort: "O bürft' ich gehn hinab zu bir! Wie glänzen weiß die Lämmer dort, Wie rot die Blümlein hier!"

Der Jüngling ihr entgegenbot: "D kämest du herab zu mir! Wie glänzen so die Wänglein rot, Wie weiß die Arme dir!"

Und als er nun mit stillem Weh In jeder Früh' vorübertrieb: Da sah er hin, bis in der Höh' Erschien sein holdes Lieb.

Dann rief er freundlich ihr hinauf: "Willfommen, Königstöchterlein!" Ihr sußes Wort ertönte drauf: "Biel Dank, du Schäfer mein!"

Der Winter floh, der Lenz erschien, Die Blümlein blühten reich umher, Der Schäser tät zum Schlosse ziehn, Doch sie erseien nicht mehr.

Er rief hinauf so klagevoll: "Willkommen, Königstöchterlein!" Ein Geisterlaut herunterscholl: "Abe, bu Schäfer mein!"

## Die Batergruft.

Es ging wohl über die Heide Zur alten Kapell' empor Ein Greis im Waffengeschmeide Und trat in den dunkeln Chor.

10

20

10

15

20

5

10

15

Die Särge seiner Ahnen Standen die Hall' entlang, Aus der Tiese tät ihn mahnen Ein wunderbarer Gesang.

"Wohl hab' ich euer Grüßen, Ihr Helbengeister! gehört, Eure Reihe soll ich schließen: Heil mir! ich bin es wert."

Es stand an kühler Stätte Ein Sarg noch ungefüllt, Den nahm er zum Ruhebette, Zum Pfühle nahm er den Schild.

Die Hände tät er falten Auf's Schwert, und schlummert' ein. Die Geisterlaute verhallten; Da mocht' es gar stille sein.

### Die fterbenden Belden.

Der Dänen Schwerter brängen Schwebens Heer Zum wilben Meer.

Die Wagen klirren fern, es blinkt ber Stahl Im Mondenstrahl.

Da liegen, sterbend, auf bem Leichenfeld Der schöne Sven und Ulf, der graue Held.

### Sven.

D Bater! daß mich in der Jugend Kraft Die Norne rafft!

Nun schlichtet nimmer meine Mutter mir Der Locken Bier.

Vergeblich spähet meine Sängerin Vom hohen Turm in alle Ferne hin.

### uif.

Sie werden jammern, in der Nächte Graun Im Traum uns schaun. Doch sei getrost! bald bricht der bittre Schmerz Ihr treues Herz. Dann reicht die Buhle dir bei Odins Mahl, Die goldgelocke, lächelnd den Bokal.

### Spen.

Begonnen hab' ich einen Festgesang Zum Saitenklang, Bon Königen und Helben grauer Zeit In Lieb' und Streit.

20

25

30

35

40

Berlassen hängt die Harfe nun, und bang Erwedt ber Winde Wehen ihren Klang.

#### UIF.

Es glänzet hoch und hehr im Sonnenstrahl Allvaters Saal,

Die Sterne wandeln unter ihm, es ziehn Die Stürme hin.

Dort tafeln mit den Bätern wir in Ruh', Erhebe dann dein Lied und end' es du!

### Sven.

D Bater! daß mich in der Jugend Kraft Die Norne rafft!

Noch leuchtet keiner hohen Taten Bilb Auf meinem Schild.

Bwölf Richter thronen, hoch und schauerlich, Die werten nicht bes helbenmables mich.

### uif.

Wohl wieget eines viele Taten auf, Sie achten brauf — Das ist um beines Baterlandes Not Der Helbentob.

Sieh hin! die Feinde fliehen; blid' hinan! Der himmel glangt, bahin ift unfre Bahn!

# Der blinde Ronig.

Was steht ber nord'schen Fechter Schar Hoch auf bes Meeres Bord?
Was will in seinem grauen Haar Der blinde König bort?
Er rust, in bittrem Harme
Auf seinen Stab gelehnt,
Daß über'm Meeresarme
Das Giland wiedertönt:

15

20

25

30

35

40

45

"Gib, Räuber, aus dem Felsverließ Die Tochter mir zurück! Ihr Harsenspiel, ihr Lied, so süß, War meines Alters Glück. Bom Tanz auf grünem Strande Halt du sie weggeraubt; Dir ist es ewig Schande, Mir beugt's das grave Haupt."

Da tritt aus seiner Kluft hervor Der Käuber, groß und wild, Er schwingt sein Hünenschwert empor Und schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter, Warum benn litten's die? Dir dient so mancher Fechter, Und keiner kämpst um sie?"

Noch stehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reihn, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da saßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mir's, daß ich fechte! Wohl fühl' ich Krast im Arm."

"D Sohn! ber Feind ist riesenstark, Ihm hielt noch keiner stand; Und boch! in dir ist edles Mark, Ich sühl's am Druck ber Hand. Nimm hier die alte Klinge! Sie ist der Skalden Preis. Und fällst du, so verschlinge Die Flut mich armen Greis!"

Und horch! es schäumet, und es rauscht Der Nachen über's Meer.
Der blinde König steht und lauscht,
Und alles schweigt umher;
Bis drüben sich erhoben
Der Schild' und Schwerter Schall,
Und Kampsgeschrei und Toben,
Und dumbter Widerball.

55

65

70

10

Da ruft ber Greis so freudig bang:
"Sagt an, was ihr erschaut!
Mein Schwert, ich kenn's am guten Klang,
Es gab so scharfen Laut."
"Der Käuber ist gefallen,
Er hat den blut'gen Lohn.
Heil dir, du Held vor allen,
Du starker Königssohn!"

Und wieder wird es still umher, Der König steht und lauscht: "Was hör' ich kommen über's Weer? Es rudert und es rauscht."— "Sie kommen angesahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gunild."

"Willsommen! — ruft vom hohen Stein Der blinde Greis hinab — Nun wird mein Alter wonnig sein, Und ehrenvoll mein Grab. Du legst mir, Sohn, zur Seite Das Schwert von gutem Klang, Gunisbe, du Befreite, Singst mir den Grabgesang."

# Der Ganger.

Noch singt ben Wiberhallen Der Anabe sein Gefühl; Die Else hat Gesallen Am jugendlichen Spiel. Es glänzen seine Lieber Wie Blumen rings um ihn; Sie gehn mit ihm wie Brüber Durch stille Haine hin.

Er kommt zum Bölkerfeste, Er singt im Königssaal, Ihm staunen alle Gäste, Sein Lieb verklart bas Mahl;

5

10

15

20

25

30

Der Frauen schönste krönen Mit lichten Blumen ihn; Er senkt bas Aug' in Tränen, Und seine Wangen glühn.

### Gretchens Freude.

Was foll boch bies Trommeten sein? Was deutet bies Geschrei? Will treten an das Fensterlein, Ich ahne, was es sei.

Da kehrt er ja, da kehrt er schon Bom sestlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buhle wundertreu.

Wie steigt das Roß und schwebt daher! Wie truplich sitt der Mann! Fürwahr! man dächt' es nimmermehr, Wie sanst er spielen kann.

Wie schimmert so der Helm von Gold, Des Ritterspieles Dank! Ach! drunter glühn vor allem hold Die Augen, blau und blank.

Wohl starrt um ihn bes Panzers Erz, Der Kittermantel rauscht: Doch drunter schlägt ein milbes Herz, Das Lieb' um Liebe tauscht.

Die Rechte läßt ben Gruß ergehn, Sein Helmgesieder wankt; Da neigen sich die Damen schön, Des Bolkes Jubel bankt.

Was jubelt ihr und neigt euch so? Der schöne Gruß ist mein. Viel Dank, mein Lieb! ich bin so froh, Gewiß, ich bring' dir's ein.

Nun zieht er in des Baters Schloß, Und knieet vor ihm hin, Und schnallt den goldnen Helm sich los, Und reicht dem König ihn. Dann abends eilt zu Liebchens Tür Sein leiser, loser Schritt, Da bringt er frische Küsse mir Und neue Liebe mit.

35

5

10

15

20

25

# Das Shloß am Meere.

Haft du das Schloß gesehen, Das hohe Schloß am Meer? Golben und rosig wehen Die Wolken drüber her.

E3 möchte sich nieberneigen In die spiegelklare Flut; E3 möchte streben und steigen In der Abendwolken Glut.

"Wohl hab' ich es gesehen, Das hohe Schloß am Meer, Und den Mond darüber stehen, Und Nebel weit umher."

Der Wind und bes Meeres Wallen, Gaben sie frischen Klang? Vernahmst du aus hohen Hallen Saiten und Festgesang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh', Einem Klagelied aus der Halle Hört' ich mit Tränen zu."

Sahest du oben gehen Den König und sein Gemahl? Der roten Mäntel Wehen, Der goldnen Kronen Strahl?

Führten sie nicht mit Wonne Eine schöne Jungfrau bar, Herrlich wie eine Sonne, Strahlend im goldnen Haar?

"Wohl sah ich bie Eltern beide, Ohne ber Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleibe; Die Jungfrau sah ich nicht."

# Bom treuen Balther.

Der treue Walther ritt vorbei An unsrer Frau Kapelle. Da kniete gar in tieser Reu' Ein Mägblein an der Schwelle. "Halt an, halt an, mein Walther traut! Kennst du nicht mehr der Stimme Laut, Die du so gerne hörtest?"

"Wen seh' ich hier? Die falsche Maid, Ach! weiland, ach, die meine! Wo ließest du dein seiden Kleid, Wo Gold und Sbelsteine?"—
"D daß ich von der Treue ließ! Berloren ist mein Paradies, Bei dir nur sind' ich's wieder."

Er hub zu Roß das schöne Weib, Er trug ein sanst Erbarmen; Sie schlang sich sest um seinen Leib Mit weißen, weichen Armen. "Ach, Walther traut! mein liebend Herz, Es schlägt an kaltes, starres Erz, Es klopit nicht an dem beinen."

Sie ritten ein in Walthers Schloß, Das Schloß war öd' und stille, Sie band den Helm dem Ritter los; Hin war der Schönheit Fülle. "Die Wangen bleich, die Augen trüb, Sie sind dein Schmuck, du treues Lieb! Du warst mir nie so lieblich."

Die Küstung löst die fromme Maid Dem Herrn, den sie betrübet: "Was seh' ich? ach! ein schwarzes Kleid! Wer starb, den du geliebet?" — "Die Liebste mein betraur' ich sehr, Die ich auf Erden nimmermehr, Noch über'm Grabe sinde."

Sie sinkt zu seinen Füßen hin Mit ausgestreckten Armen: "Da lieg' ich arme Büßerin, Dich sleh' ich um Erbarmen.

15

10

5

20

25

80

Erhebe mich zu neuer Lust! Laß mich an beiner treuen Brust Bon allem Leid genesen!"

40

5

10

15

"Steh auf, steh auf, du armes Kind! Ich kann dich nicht erheben; Die Arme mir verschlossen sind, Die Brust ist ohne Leben. Sei traurig stets, wie ich es bin! Die Lieb' ist hin, die Lieb' ist hin, Und kehret niemals wieder."

# Der Bilger.

Es wallt ein Pilger hohen Dranges, Er wallt zur sel'gen Gottesstadt, Zur Stadt des himmlischen Gesanges, Die ihm der Geist verheißen hat.

"Du klarer Strom, in beinem Spiegel Wirst du die heil'ge bald umfahn. Ihr sonnehellen Felsenhügel! Ihr schaut sie schon von weitem an.

Wie ferne Glocken hör' ich's klingen, Das Abendrot burchblüht den Hain. O hätt' ich Flügel, mich zu schwingen Weit über Tal und Felsenreihn!"

Er ist von hoher Wonne trunken, Er ist von sugen Schmerzen matt, Und in die Blumen hingesunken, Gebenkt er seiner Gottesstadt.

"Sie sind zu groß noch, diese Räume, Für meiner Sehnsucht Flammenqual; Empfahet ihr mich, milde Träume, Und zeigt mir das ersehnte Tal!"

Da ist ber Himmel aufgeschlagen, Sein lichter Engel schaut herab: "Wie sollt' ich dir die Kraft versagen, Dem ich das hohe Sehnen gab!

30

35

5

10

15

20

Die Sehnsucht und der Träume **Weben,** Sie sind der weichen Seele süß; Doch edler ist ein starkes Streben Und macht den schönen Traum gewiß."

> Er schwindet in die Morgendüste; Der Bilger springt gestärkt empor, Er strebet über Berg' und Klüste, Er stehet schon am goldnen Tor.

Und sieh! gleich Mutterarmen schließet Die Stadt der Pforte Flügel auf; Ihr himmlischer Gesang begrüßet Den Sohn nach tapfrem Bilgerlauf.

### Abichied.

Was klinget und singet die Straß' herauf? Ihr Jungsern, machet die Fenster auf! Es ziehet der Bursch in die Weite, Sie geben ihm das Geleite.

Wohl jauchzen die andern und schwingen die Hüt', Biel Bänder darauf und viel edle Blüt', Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte, Geht still und bleich in der Mitte.

Wohl klingen die Kannen, wohl funkelt der Wein: "Trink aus und trink wieder, lieb Bruder mein!"— "Mit dem Abschiedsweine nur fliehet, Der da innen mir brennet und glühet!"

Und draußen am allerletten Haus, Da gudet ein Mägdlein zum Fenster heraus, Sie möcht' ihre Tränen verdeden Mit Gelbveiglein und Rosenstöden.

Und draußen am allerletten Haus, Da schlägt der Bursche die Augen auf, Und schlägt sie nieder mit Schmerze Und leget die Hand auf's Herze.

"Herr Bruder! und haft du noch keinen Strauß, • Dort winken und wanken viel Blumen heraus. Wohlauf, du Schönste von allen, Laß ein Sträußlein herunterfallen!" "Ihr Brüber, was sollte das Sträußlein mir? Ich hab' ja kein liebes Liebchen, wie ihr. An der Sonne würd' es vergehen, Der Wind, der würd' es verwehen."

25

30

35

5

10

15

20

Und weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang! Und das Mägblein lauschet und horchet noch lang: "O weh! er ziehet, der Knabe, Ten ich stille geliebet habe.

"Da steh" ich, ach! mit ber Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbveigelein; Dem ich alles gäbe so gerne, Der ist nun in ber Ferne."

### Des Anaben Tod.

"Zeuch nicht ben bunkeln Walb hinab! Es gilt bein Leben, du junger Knab'!"— "Mein Gott im Himmel, der ist mein Licht, Der läßt mich im dunkeln Walde nicht."

Da zeucht er hinunter, der junge Knab', Es braust ihm zu Füßen der Strom hinab, Es saust ihm zu Haupte der schwarze Wald, Und die Sonne versinket in Wolken bald.

Und er kommt an's finstere Räuberhaus, Eine holbe Jungfrau schauet heraus: "O wehe! du bist so ein junger Knab', Was kommst du in's Tal des Todes herab?"

Aus bem Tor die mördrische Rotte bricht, Die Jungfrau becket ihr Angesicht, Sie stoßen ihn nieder, sie rauben sein Gut, Sie lassen ihn liegen in seinem Blut.

"D weh! wie dunkel! keine Sonne, kein Stern! Wen ruf' ich an? ist mein Gott so fern? Ha! Jungfrau dort, im himmlischen Schein, Nimm auf meine Seel' in die Hände bein!"

#### Der Traum.

Im schönsten Garten walten Zwei Buhlen, Hand in Hand, Zwo bleiche, kranke Gestalten, Sie saken in's Blumenland.

Sie füßten sich auf die Wangen Und füßten sich auf den Mund, Sie hielten sich fest umfangen, Sie wurden jung und gesund.

Zwei Glöcklein klangen helle, Der Traum entschwand zur Stund'; Sie lag in der Klosterzelle, Er fern in Turmes Grund.

### Drei Fraulein.

1.

Drei Fräulein sahn vom Schlosse Hinab in's tiefe Tal. Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willfomm, Herr Bater, gottwillfomm! Was bringst du beinen Kindern? Wir waren alle fromm."

"Mein Kind im gelben Kleide! Heut hab' ich dein gedacht. Der Schmuck ist deine Freude, Dein Liebstes ist die Pracht. Bon rotem Gold die Kette hier Nahm ich dem stolzen Kitter, Gab ihm den Tod dafür."

Das Fräulein schnell die Kette Um ihren Kacken band. Sie ging hinab zur Stätte, Da sie den Toten sand: "Du liegst am Wege, wie ein Dieb, Und bist ein edler Kitter, Und bist mein seines Lieb."

10

5

5

10

15

Sie trug ihn auf ben Armen Zum Gotteshaus hinab; Sie legt' ihn mit Erbarmen In seiner Bäter Grab. Die Kett', die ihr am Halse schien, Die zog sie sest zusammen, Und sank zum Lieb bahin.

25

Б

10

15

20

25

### 2.

Awei Fräulein sahn vom Schlosse Hinab in's tiese Tal. Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleid von Stahl. "Willsomm, Herr Bater, gottwillsomm. Was bringst du beinen Kindern? Wir waren beide fromm."

"Mein Kind im grünen Kleide! Heut hab' ich bein gebacht. Die Jagd ist beine Freude Bei Tag und auch bei Nacht. Den Spieß an goldnem Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm den Tod dafür."

Sie nahm ben Spieß zu Händen, Den ihr der Bater bot. Tät in den Wald sich wenden, Ihr Jagdruf war der Tod. Dort in der Linden Schatten traf Sie bei den treuen Bracken Ihr Lieb im tiesen Schlaf:

"Ich komme zu der Linde, Wie ich dem Lieb verhieß." Da stieß sie gar geschwinde In ihre Brust den Spieß. Sie ruhten bei einander kühl, Waldvöglein sangen oben, Grün Laub heruntersiel. 3.

Ein Fräulein sah vom Schlosse Hinab in's tiese Tal.
Ihr Bater kam zu Rosse,
Er trug ein Kleid von Stahl.
"Willkomm, Herr Bater, gottwillkomm!
Was bringst du beinem Kinde?
Ich war wohl still und fromm."

"Mein Kind im weißen Kleide! Heut hab' ich bein gedacht. Die Blumen sind bein' Freude, Mehr als des Goldes Pracht. Das Blümlein, klar wie Silber, hier Nahm ich dem kühnen Gärtner, Gab ihm den Tod dafür."

"Wie war er so verwegen? Warum erschlugst du ihn? Er tät der Blümlein pflegen, Die werden nun verblühn." — "Er hat mir wunderfühn versagt Die schönste Blum' im Garten, Die spart' er seiner Magd."

Das Blümlein lag ber Zarten An ihrer weichen Brust. Sie ging in einen Garten, Der war wohl ihre Lust. Da schwoll ein frischer Hügel auf, Dort bei ben weißen Lilien, Sie setze sich barauf.

"D könnt' ich tun zur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch 's Blümlein gibt kein' Bunde, Es ist so zart und weich." Auf's Blümlein sah sie bleich und krank, Bis daß ihr Blümlein welkte, Bis daß sie niedersank.

15

10

5

20

25

30

# Der ichwarze Ritter.

Pfingsten war, das Fest der Freude, Das da seiern Wald und Heide. Hub der König an zu sprechen: "Auch aus den Hallen Der alten Hofburg allen Soll ein reicher Frühling brechen!"

5

10

15

20

25

30

35

Trommeln und Trommeten schallen, Rote Fahnen sestlich wallen. Sah der König vom Balkone; In Lanzenspielen Die Kitter alle sielen Bor des Königs starkem Sohne.

Aber vor bes Kampses Gitter Ritt zulett ein schwarzer Ritter. "Herr! wie ist Eu'r Nam' und Zeichen?"— "Würd' ich es sagen, Ihr möchtet zittern und zagen, Bin ein Fürst von großen Reichen."

Als er in die Bahn gezogen, Dunkel ward des Himmels Bogen, Und das Schloß begann zu beben. Beim ersten Stoße Der Jüngling sank vom Rosse, Konnte kaum sich wieder heben.

Pfeif' und Geige ruft zu Tänzen, Faceln burch die Säle glänzen; Wankt ein großer Schatten drinnen. Er tät mit Sitten Des Königs Tochter bitten, Tät den Tanz mit ihr beginnen.

Tanzt im schwarzen Aleib von Eisen, Tanzet schauerliche Weisen, Schlingt sich kalt um ihre Glieber. Bon Brust und Haaren Entsallen ihr die klaren Blümlein welk zur Erde nieder.

45

50

55

60

5

10

Und zur reichen Tasel kamen Alle Ritter, alle Damen. Zwischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Mute Der alte König ruhte, Sah sie an mit stillem Sinnen.

Bleich die Kinder beide schienen; Bot der Gast den Becher ihnen: "Goldner Wein macht euch genesen." Die Kinder tranken, Sie täten höslich danken: "Kühl ist dieser Trunk gewesen."

An des Baters Bruft sich schlangen Sohn und Tochter; ihre Wangen Täten völlig sich entfärben. Wohin der graue, Erschrockne Bater schaue, Sieht er eins der Kinder sterben.

"Weh! die holden Kinder beide Nahmst du hin in Jugendsreude: Nimm auch mich, den Freudelosen!" Da sprach der Erimme Mit hohler, dumpser Stimme: "Greiß! im Frühling brech' ich Kosen."

### Der Rojengarten.

Vom schönen Rosengarten Will ich mit Sang euch melben. Am Morgen lustwandelten Fraun, Am Abend sochten die Helden.

"Mein Herr ist König im Land, Ich herrsch' im Garten der Rosen, Er hat sich die güldene Kron', Ich den Blumenkranz mir erkosen.

So hört, ihr junge Reden, Ihr lieben brei Wächter mein! Laßt alle zarten Jungfräulein, Laßt keinen Ritter herein! Sie möchten die Rosen verderben; Das brächte mir große Sorgen." So sprach die schöne Königin, As sie dannen ging am Morgen.

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Tür. Die Köslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Und kamen bes Wegs mit Sitten Drei zarte Jungfräulein: "Ihr Wächter, liebe drei Wächter, Laßt uns in den Garten ein!"

Als die Jungfraun Rosen gebrochen, Da haben sie all gesprochen: "Was blutet mir so die Hand? Hat mich das Köslein gestochen?"

Da wanbelten die drei Wächter Gar treulich vor der Tür. Die Röslein dufteten stille Und blickten lieblich herfür.

Und kamen bes Wegs auf Rossen Drei freche Rittersleut': "Ihr Wächter, schnöbe brei Wächter, Sperret auf bie Türe weit!"

"Die Türe, die bleibet zu, Die Schwerter, die sind bloß, Die Rosen, die sind teuer, Eine Wund' gilt jegliche Ros."

Da stritten die Kitter und Wächter, Die Kitter den Sieg erwarben, Bertraten die Köslein all, Mit den Kosen die Wächter starben.

Und als es war am Abend, Frau Königin kam herbei: "Und find meine Kosen zertreten, Erschlagen die Jünglinge treu:

15

20

25

30

35

40

55

5

10

15

20

25

So will ich auf Rosenblätter Sie legen in die Erden, Und wo der Rosengarten war, Soll der Lisiengarten werden.

Wer ist es, der die Lilien Mir treulich nun bewacht? Bei Tage die liebe Sonne, Der Mond und die Sterne bei Nacht."

# Die Lieder der Borgeit.

1807.

Als Knabe stieg ich in die Hallen Berlass'ner Burgen oft hinan; Durch alte Städte tät ich wallen, Und sah die hohen Münster an. Da war es, daß mit stillem Mahnen Der Geist der Borwelt bei mir stand, Da ließ er frühe schon mich ahnen, Was später ich in Büchern sand:

Daß Jungfraun bort von ew'gem Preise, Die heil'gen Lieder, einst gewohnt, Und in der Sdelfrauen Kreise Beim Feste des Gesangs gethront. Da kam der Krieger wild Geschlechte Und warf den Brand in's frohe Haus, Die Schwestern flohn im Graun der Nächte Nach allen Seiten zagend aus.

Wie manche schmachtet, hart gesangen, In eines Kerkers dunklem Grund! Bu keinem milben Ohr gelangen Die Kläng' aus ihrem zarten Mund. Uch! jene, die auf öden Wegen Umhergeirret, krank und müd, Sie ist dem schweren Gram erlegen, Und sang noch einmal, eh' sie schied.

In eines armen Mädchens Kammer Ist einer andern Aufenthalt, Sie mischt sich in der Freundin Jammer, Wann still der Mond am Himmel wallt. Auch manche wagt ber Märterinnen Sich in bes Marktes frech Gewühl, Sie will ber Menschen Herz gewinnen und singet sanft zum Saitenspiel.

30

25

40

5

10

15

2υ

Getrost! schon sinken eure Bande Und Boten ziehn nach Ost und West, In eine Stadt am Nedarstrande Zu laden euch zum neuen Fest. Ihr Heitern, kommt zu Tanzes Feier, Laßt wehn das rosige Gewand! Ihr Ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lilie in der Hand!

### Die brei Lieder.

In der hohen Hall' saß König Sifrid: "Ihr Harsner! wer weiß mir das schönste Lied?" Und ein Jüngling trat aus der Schar behende, Die Hars' in der Hand, das Schwert an der Lende.

"Drei Lieber weiß ich; ben ersten Sang, Den hast du ja wohl vergessen schon lang: Meinen Bruber hast du meuchlings erstochen! Und aber: hast ihn meuchlings erstochen!

Das andre Lied, das hab' ich erdacht In einer finstern, stürmischen Racht: Mußt mit mir sechten auf Leben und Sterben! Und aber: mußt sechten auf Leben und Sterben!"

Da lehnt' er die Harse wohl an den Tisch, Und sie zogen beide die Schwerter frisch, Und sochten lange mit wildem Schalle, Bis der König sank in der hohen Halle.

"Nun sing' ich bas britte, bas schönste Lieb, Das werb' ich nimmer zu singen müb: König Sifrid liegt in seim roten Blute! Und aber: liegt in seim roten Blute!"

10

15

20

25

30

35

# Der junge Ronig und die Ghaferin.

1.

In dieser Maienwonne, Hier auf dem grünen Plan, Hier unter der goldnen Sonne, Was heb' ich zu singen an?

Wohl blaue Wolfen gleiten, Wohl goldne Wolfen ziehn, Wohl schmucke Kitter reiten Das Wiesental dahin.

Wohl lichte Bäume wehen, Wohl klare Blumen blühn, Wohl Schäferinnen stehen Umher in Tales Grün.

Herr Goldmar ritt mit Freuden Bor seinem stolzen Zug, Einen roten Mantel seiden, Eine goldne Kron' er trug.

Da sprang vom Roß geschwinde Der König wohlgetan, Er band es an eine Linde, Ließ ziehn die Schar voran.

Es war ein frischer Bronne Dort in ben Büschen fühl; Da sangen die Böglein mit Wonne, Der Blümlein glänzten viel.

Warum sie sangen so helle? Warum sie glänzten so baß? Weil an dem kühlen Quelle Die schönste Schäferin saß.

Herr Goldmar geht burch Heden, Er rauschet burch das Grün; Die Lämmer drob erschrecken, Zur Schäferin sie fliehn.

"Willsommen, gottwillsommen, Du wunderschöne Maid! Wärst du zu Schrecken gekommen, Mir wär' es herzlich leid." "Bin wahrlich nicht erblichen, Als ich dir schwören mag; Ich meint', es hab' durchstrichen Ein loser Bogel den Hag."

"Ach! wolltest du mich erquiden Aus deiner Flasche hier, Ich würd' es in's Herz mir drücken Als die größte Huld von dir."

"Meine Flasche magst du haben, Noch keinem macht' ich's schwer, Will jeden daraus laben, Und wenn es ein König wär'."

Bu schöpfen sie sich bücket, Aus der Flasch' ihn trinken läßt; Gar zärtlich er sie anblicket, Doch hält sie die Flasche fest.

Er spricht, von Lieb' bezwungen: "Wie bist du so holder Art! Als wärest du erst entsprungen Mit den andern Blumen zart.

Und bist boch mit Würd' umfangen, Und strahlest boch Abel aus, Als wärest hervorgegangen Aus eines Königs Haus."

"Frag' meinen Bater, den Schäfer: Ob er ein König waß? Frag' meine Mutter, die Schäfrin: Ob sie auf dem Throne saß?"

Seinen Mantel legt er ber Holben Um ihren Nacken klar, Er setzet die Krone golden In ihr nußbraunes Haar.

Gar stolz die Schäferin blicket, Sie ruft mit hohem Schall: "Ihr Blumen und Bäume, bücket, Ihr Lämmer, neigt euch all!"

45

40

50

55

60

65

Und als ben Schmuck sie wieder Ihm beut mit lachendem Mund, Da wirst er die Krone nieder In des Bronnen klaren Grund.

"Die Kron' ich dir vertraue, Ein herzlich Liebespfand, Bis ich dich wiederschaue Nach manchem harten Stand.

Ein König liegt gebunden Schon sechzehn lange Jahr', Sein Land ist überwunden Bon böser Feinde Schar.

Ich will sein Land erretten Mit meinen Rittern traut, Ich will ihm brechen die Ketten, Daß er den Frühling schaut.

Ich ziehe zum ersten Kriege, Mir werben die Tage schwül. Sprich! labst du mich nach dem Siege Hier aus dem Bronnen fühl?"

"Ich will dir schöpfen und langen Soviel der Bronn vermag. Auch sollst du die Kron' empfangen So blant, wie an diesem Tag."

Der erste Sang ist gesungen, So folget gleich ber lett'; Ein Bogel hat sich geschwungen, Laßt sehen, wo er sich sett!

2.

Nun soll ich sagen und singen Bon Trommeten- und Schwerterklang, Und hör' doch Schalmeien klingen Und höre der Lerchen Gesang.

Nun soll ich singen und sagen Bon Leichen und von Tod, Und seh' doch die Bäum' ausschlagen Und sprießen die Blümlein rot.

85

75

80

90

95

Nur von Golbmar will ich melben, Ihr hättet es nicht gedacht: Er war der erste der Helden, Wie bei Frauen, so in der Schlacht.

Er gewann bie Burg im Sturme, Steckt' auf sein Siegspanier; Da stieg aus tiesem Turme Der alte König herfür.

"D Sonn'! o ihr Berge brüben! D Felb und o grüner Wald! Wie seid ihr so jung geblieben, Und ich bin worden so alt!"

Mit reichem Glanz und Schalle Das Siegessest begann; Doch, wer nicht saß in der Halle, Das nicht beschreiben kann.

Und wär' ich auch gesessen Dort in der Gäste Reihn, Doch hätt' ich das andre vergessen Ob all dem edelen Wein.

Da tät zu Goldmar sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein Lanzenbrechen, Was seh' ich euch zum Preis?"

"Herr König hochgeboren, So setet uns zum Preis, Statt goldner Helm' und Sporen, Einen Stab und ein Lämmlein weiß!"

Um was sonst Schäfer laufen In die Wett' im Blumengefild, Drum sah man die Ritterhausen Sich tummeln mit Lanz' und Schild.

Da warf die Ritter alle Herr Goldmar in den Kreis; Er empfing bei Trommetenschalle Einen Stab und ein Lämmlein weiß.

20

15

10

25

30

35

Und wieder begann zu sprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein neues Stechen Und set' einen höhern Preis.

50

Wohl set' ich euch zum Lohne Nicht eitel Spiel und Tand, Ich set' euch meine Krone Aus der schönsten Königin Hand."

55

Wie glühten da die Gäste Beim hohen Trommetenschall! Wollt' jeder tun das Beste, Herr Goldmar warf sie all.

60

Der König stand im Gaben Mit Frauen und mit Herrn, Er ließ Herrn Goldmar laden, Der Kitter Blum' und Stern.

Da kam der Held im Streite, Den Schäferstab in der Hand, Das Lämmlein weiß zur Seite An rosensarbem Band.

65

Der König sprach: "Ich lohne Dir nicht mit Spiel und Tand, Ich gebe dir meine Krone Aus der schönsten Königin Hand."

70

Er sprach's und schlug zurücke Den Schleier der Königin. Herr Goldmar mit keinem Blicke Wollt' sehen nach ihr hin.

75

"Reine Königin soll mich gewinnen Und keiner Krone Strahl, Ich trachte mit allen Sinnen Nach der Schäferin im Tal.

Ich will zum Gruß ihr bieten Das Lämmlein und den Stab. So mög' euch Gott behüten! Ich zieh' in's Tal hinab."

Da rief eine Stimm' so helle, Und ihm ward mit einem Mal, Als sängen die Bögel am Quelle, Als glänzten die Blumen im Tal.

Die Augen tät er heben, Die Schäferin vor ihm stand, Mit reichem Geschmeid' umgeben, Die blanke Kron' in der Hand.

"Willfommen, du viel Schlimmer, In meines Baters Haus! Sprich! willst du ziehn noch immer In's grüne Tal hinaus?

So nimm boch zuvor die Krone, Die du mir ließest zum Pfand! Mit Wucher ich dir lohne, Sie herrscht nun über zwei Land'."

Nicht länger blieben sie stehen Das eine vom andern fern. Was weiter nun geschehen, Das wüßtet ihr wohl gern?

Und wollt' es ein Mädchen wissen, Dem tät' ich's plöglich kund, Dürft' ich sie umsahn und küssen Auf den rosenroten Mund.

# Des Goldidmieds Töchterlein.

Ein Golbschmied in der Bude stand Bei Perl' und Edelstein: "Das beste Kleinod, das ich sand, Das bist doch du, Helene, Mein teures Töchterlein!"

Ein schmuder Kitter trat herein: "Willsommen, Mägdlein traut! Willsommen, lieber Goldschmied mein! Mach' mir ein köftlich Kränzchen Hür meine süße Braut!"

85

90

95

100

20

25

30

35

Und als das Kränzlein war bereit Und spielt' in reichem Glanz, Da hängt' Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, An ihren Arm den Kranz.

"Ach! wunderselig ist die Braut, Die 's Krönlein tragen soll. Uch! schenkte mir der Ritter traut Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie wär' ich freudenvoll!"

Richt lang, der Ritter trat herein, Das Kränzlein wohl beschaut': "O fasse, lieber Golbschmied mein! Ein Kinglein mit Demanten Für meine süße Braut!"

Und als das Kinglein war bereit Mit teurem Demantstein, Da steckt' Helen' in Traurigkeit, Wohl als sie war alleine, Es halb an's Fingerlein.

"Ach! wunderselig ist die Braut, Die 's Ringlein tragen soll. Ach! schenkte mir der Ritter traut Nur seines Haars ein Löcklein, Wie war' ich freudenvoll!"

Richt lang, ber Ritter trat herein, Das Ringlein wohl beschaut': "Du hast, o lieber Golbschmied mein! Gar fein gemacht die Gaben Kür meine süße Braut.

Doch, daß ich wisse, wie ihr's steh', Tritt, schöne Maid, herzu! Daß ich an dir zur Probe seh' Den Brautschmuck meiner Liebsten! Sie ist so schön, wie du."

Es war an einem Sonntag früh, Drum hatt' die feine Maid heut angetan mit sondrer Müh', Zur Kirche hinzugehen, Ihr allerbestes Kleid.

45

40

Von holber Scham erglühend ganz Sie vor dem Ritter stand. Er sest' ihr auf den goldnen Kranz, Er steckt' ihr an das Ringlein, Dann sakt' er ihre Sand:

."Helene füß, Helene traut! Der Scherz ein Ende nimmt. Du bist die allerschönste Braut, Für die ich '3 goldne Kränzlein, Für die den Ring bestimmt.

55

ഭവ

65

5

10

15

Bei Golb und Perl' und Ebelstein Bist du erwachsen hier, Das sollte dir ein Zeichen sein, Daß du zu hohen Ehren Eingehen wirst mit mir."

# Der Birtin Töchferlein.

Es zogen drei Buriche wohl über den Rhein, Bei einer Frau Birtin, da kehrten fie ein.

"Frau Wirtin! hat Sie gut Bier und Bein? Bo hat Sie ihr schönes Töchterlein?"

"Mein Bier und Wein ist frisch und klar, Mein Töchterlein liegt auf ber Totenbahr."

Und als sie traten zur Rammer hinein, Da lag sie in einem schwarzen Schrein.

Der erste, der schlug den Schleier zurück Und schaute sie an mit traurigem Blick:

"Ach! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich wurde dich lieben von dieser Zeit."

Der zweite bedte ben Schleier zu Und kehrte sich ab und weinte bazu:

"Ach! daß du liegst auf der Totenbahr! Sch hab' dich geliebet so manches Jahr."

Gebichte

Der dritte hub ihn wieder sogleich Und füßte sie an den Mund so bleich:

"Dich liebt' ich immer, dich lieb' ich noch heut Und werde dich lieben in Ewigkeit."

### Die Mähderin.

"Guten Morgen, Marie! So frühe schon rüstig und rege? Dich, treuste der Mägde, dich machet die Liebe nicht träge. Ja! mähst du die Wiese mir ab von jest in drei Tagen, Nicht dürft' ich den Sohn dir, den einzigen, länger versagen."

5 Der Pächter, der stattlich begüterte, hat es gesprochen, Marie, wie fühlt sie den liebenden Busen sich pochen! Ein neues, ein kräftiges Leben durchdringt ihr die Glieder, Wie schwingt sie die Sense, wie streckt sie die Mahden danieder!

Der Mittag glühet, die Mähder des Feldes ermatten, 10 Sie suchen zur Labe den Quell und zum Schlummer den Schatten; Noch schafsen im heißen Gefilde die summenden Bienen, Warie, sie ruht nicht, sie schafft in die Wette mit ihnen.

Die Sonne versinkt, es ertönet das Abendgeläute; Wohl rusen die Nachbarn: "Marie, genug ist's für heute!" 15 Wohl ziehen die Mähder, der Hirt und die Herde von hinnen, Marie, sie dengelt die Sense zu neuem Beginnen.

Schon sinket der Tau, schon erglänzen der Mond und die Sterne, Es dusten die Mahden, die Nachtigall schlägt aus der Ferne; Maric verlangt nicht zu rasten, verlangt nicht zu lauschen, 20 Stets läßt sie die Sense, die kräftig geschwungene, rauschen.

So fürder von Abend zu Morgen, von Morgen zu Abend, Mit Liebe sich nährend, mit seliger Hoffnung sich labend; Zum drittenmal hebt sich die Sonne, da ist es geschehen, Dort seht ihr Marien, die wonniglich weinende, stehen.

25 "Guten Morgen, Marie! was seh' ich? o fleißige hande! Gemäht ist die Wiese! das lohn' ich mit reichlicher Spende; Allein mit der Heirat — du nahmest im Ernste mein Scherzen, Leichtgläubig, man sieht es, und töricht sind liebende Herzen."

Er spricht es und gehet des Wegs, boch der armen Marie 30 Erstarret das Herz, ihr brechen die bebenden Anie. Die Sprache verloren, Gefühl und Besinnung geschwunden, So wird sie, die Mähderin, dort in den Mahden gesunden.

So lebt sie noch Jahre, so stummer, erstorbener Weise, Und Honig, ein Tropsen, das ist ihr die einzige Speise. 25 D haltet ein Grab ihr bereit auf der blühendsten Wiese! So liebende Mähderin gab es doch nimmer, wie diese.

### Sterbeflange.

# 1. Das Ständchen.

Was weden aus dem Schlummer mich Für süße Klänge doch? O Mutter, sieh! wer mag es sein, In später Stunde noch?

"Ich höre nichts, ich sehe nichts, O schlummre sort so lind! Man bringt dir keine Ständchen jeht, Du armes, krankes Kind!"

Es ist nicht irbische Musik, Was mich so freudig macht; Mich rufen Engel mit Gesang, O Mutter, gute Nacht!

# 2. Die Orgel.

5, Noch einmal spielt die Orgel mir, Mein alter Nachbarsmann! Bersucht es, ob ihr frommer Schall Mein Herz erquiden kann!"

Die Kranke bat, der Nachbar spielt, So spielt' er nie vorher, So rein, so herrlich, nein! er kennt Sein eigen Spiel nicht mehr.

Es ist ein frember, sel'ger Klang, Der seiner Hand entbebt, Er hält mit Grauen ein, da war Der Freundin Geist entschwebt.

10

5

5

10

### 3. Die Droffel.

"Ich will ja nicht zum Garten gehn, Will liegen sommerlang, Hört' ich die lust'ge Drossel nur, Die in dem Busche sang."

Man fängt dem Kind die Drossel ein, Im Käsig sitt sie dort, Doch singen will sie nicht und hängt Ihr Köpschen immersort.

Noch einmal blickt das Kind nach ihr Mit bittendem Gesicht, Da schlägt die Drossel schön und hell, Da glänzt sein Aug' und bricht.

### Der Leitstern.

Der aussuhr nach bem Morgenlanbe, Des fremben Schiffes leichte Laft, Schon führt er zu ber Heimat Stranbe, Bon Golbe schwer, ben eignen Maft.

Er hat so oft nach keinem Sterne, Wie nach dem Liebesstern, geschaut; Der lenkt ihn glücklich aus der Ferne Zur Laterstadt der teuren Braut.

Noch hat er nicht das Ziel gefunden, Obschon er in die Tore trat; Wie mag er gleich die Braut erkunden Im Labhrinth der großen Stadt?

Wie mag sein Auge sie erlauschen? Der Blick ist überall verbaut. Wie mag er durch der Märkte Rauschen Vernehmen ihrer Stimme Laut?

Dort ist ein Fenster zugefallen, Bielleicht hat sie herausgeschaut; Hier dieses Schleiers eilig Wallen, Berbirgt es nicht die teure Braut?

15

10

5

Schon bunkeln sich bie Abenbschatten, Noch irrt er burch bie Straßen hin; Die Füße wollen ihm ermatten, Das rege Herz boch treibet ihn.

Was hält er plötlich staunend inne? Horch, Saiten! welcher Stimme Laut! Umsonst nicht sah er ob der Zinne Den Liebesstern, dem er vertraut.

25

10

15

20

# Des Sangers Biederfehr.

Dort liegt ber Sänger auf ber Bahre, Des bleicher Mund kein Lied beginnt, Es kränzen Daphnes falbe Haare Die Stirne, die nichts mehr ersinnt.

Man legt zu ihm in schmucken Rollen Die letzten Lieber, die er sang; Die Leier, die so hell erschollen, Liegt ihm in Armen, sonder Klang.

So schlummert er ben tiefen Schlummer, Sein Lieb umweht noch jedes Ohr, Doch nährt es stets ben herben Kummer, Daß man ben Herrlichen verlor.

Wohl Monden, Jahre sind verschwunden, Zupressen wuchsen um sein Grab; Die seinen Tod so herb empsunden, Sie sanken alle selbst hinab.

Doch wie ber Frühling wieberkehret Mit frischer Kraft und Regsamkeit, So wandelt jett, verjüngt, verkläret, Der Sänger in der neuen Zeit;

Er ist den Lebenden vereinet, Bom Hauch des Grabes keine Spur! Die Borwelt, die ihn tot gemeinet, Lebt selbst in seinem Liede nur.

10

15

20

5

### Das Schifflein.

Ein Schifflein ziehet leise Den Strom hin seine Gleise. Es schweigen, die brin wandern, Denn keiner kennt ben andern.

Was zieht hier aus dem Felle Der braune Weidgeselle? Ein Horn, das sanst erschallet; Das User widerhallet.

Von seinem Wanderstabe Schraubt jener Stift und Habe, Und mischt mit Flötentönen Sich in des Hornes Dröhnen.

Das Mädchen faß so blöde, Als fehlt' ihr gar die Rede, Jest stimmt sie mit Gesange Zu Horn und Flötenklange.

Die Rubrer auch sich regen Mit taktgemäßen Schlägen. Das Schiff hinunter flieget, Von Melodie gewieget.

hart stößt es auf am Strande, Man trennt sich in die Lande. Wann treffen wir uns, Brüder, Auf einem Schifflein wieder?

# Sangers Borüberziehn.

Ich schlief am Blütenhügel, Hart an des Pfades Kand. Da lieh der Traum mir Flügel In's goldne Fabelland.

Erwacht, mit trunknen Bliden, Wie wer aus Wolken fiel, Gewahr' ich noch im Rücken, Den Sanger mit bem Spiel. Er schwindet um die Bäume, Noch hör' ich fernen Klang. Ob der die Bunderträume Mir in die Seele sang?

#### Traum.

Es hat mir jüngst geträumet, Ich läg' auf steiler Höh'; Es war am Meeresstrande, Ich sah wohl in die Lande Und über die weite See.

Es lag am Ufer brunten Ein schmuckes Schiff bereit, Mit bunten Wimpeln wehend, Der Ferg' am Ruber stehend, Mis wär' ihm lang die Zeit.

Da kam von fernen Bergen Ein lust'ger Zug daher. Wie Engel täten sie glänzen, Geschmückt mit Blumenkränzen, Und zogen nach dem Meer.

Boran dem Zuge schwärmten Der muntern Kinder viel. Die andern Becher schwangen, Musizierten, sangen, Schwebten in Tanz und Spiel.

Sie sprachen zu bem Schiffer: "Willst du uns führen gern? Wir sind die Wonnen und Freuden, Wollen von der Erde scheiben, All von der Erde fern."

Er hieß in's Schiff fie treten, Die Freuden allzumal, Er sprach: "Sagt an, ihr Lieben! Ift keins zurückgeblieben Auf Bergen, noch im Tal?"

10

5

10

15

20

25

5

10

15

5

10

15

Sie riefen: "Wir sind alle! Fahr zu, wir haben Eil'!" Sie suhren mit frischen Winden, Fern, ferne sah ich schwinden Der Erde Lust und Heil.

# Der gute Ramerad.

Ich hatt' einen Kameraben, Einen bessern sindst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Augel kam geflogen, Gilt's mir ober gilt es dir? Ihn hat es weggerissen, Er liegt mir vor den Füßen, Als wär's ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad'. Kann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ew'gen Leben Mein guter Kamerad!

# Der Rosenfrang.

In bes Maies holben Tagen, In ber Aue Blumenglanz Eble Knappen fechten, jagen Um ben werten Rosenkranz. Wollen nicht mit leichtem Finger Blumen pflücken auf bem Plan, Wollen sie als wackre Kinger, Aus ber Jungfrau Hand empfahn.

In der Laube sitt die Stille, Die mit Staunen jeder sieht, Die in solcher Jugendfülle heut zum ersten Male blüht. Bolle Kosenzweig' umwanken, Als ein Schattenhut, ihr Haupt; Reben mit den Blütenranken Halten ihren Leib umlaubt.

Sieh! im Eisenkleib ein Reiter Bieht auf krankem Roß daher, Senkt die Lanz', als müder Streiter, Reigt das Haupt wie schlummerschwer. Dürre Wangen, graue Locken; Seiner Hand entfiel der Zaum. Plöglich fährt er auf, erschrocken, Wie erwacht aus bangem Traum:

"Seib gegrüßt auf diesen Auen, Schönste Jungfrau, edle Herrn! Dürset nicht ob mir ergrauen, Eure Spiele schau' ich gern. Gerne möcht' ich für mein Leben Mit euch brechen einen Speer, Aber meine Arme beben, Meine Kniee wanken sehr.

Kenne solche Zeitvertreibe, Bin bei Lanz' und Schwert ergraut, Kanzer liegt mir noch am Leibe, Wie dem Drachen seine Haut. Auf dem Lande Kampf und Wunden, Auf dem Meere Wog' und Sturm; Ruhe hab' ich nie gefunden, Als ein Jahr im sinstern Turm.

Weh! verlorne Tag' und Nächte! Minne hat mich nie beglückt; Nie hat dich, du rauhe Rechte! Weiche Frauenhand gedrückt. Denn noch war dem Erdentale Jene Blumenjungfrau fern, Die mir heut zum ersten Male Aufgeht als ein neuer Stern.

Wehe! fönnt' ich mich verjüngen! Lernen wollt' ich Saitenkunft, Minnelieder wollt' ich singen, Werbend um der Süßen Gunst. In des Maies holden Tagen, In der Aue Blumenglanz, Wollt' ich freudig sechten, jagen Um den werten Kosenkranz.

55

50

20

25

ያበ

35

40

Weh! zu früh bin ich geboren! Erst beginnt die goldne Zeit. Zorn und Neid hat sich verloren, Frühling ewig sich erneut. Sie, in ihrer Rosenlaube, Wird des Reiches Herrin sein. Ich muß hin zu Nacht und Staube, Auf mich fällt der Leichenstein."

Als der Alte dies gesprochen, Er die bleichen Lippen schloß. Seine Augen sind gebrochen, Sinken will er von dem Roß. Doch die edeln Knappen eilen, Legen ihn in's Grüne hin; Ach! kein Balsam kann ihn heilen, Keine Stimme wecket ihn.

Und die Jungfrau niedersteiget Aus der Blumenlaube Glanz; Traurig sich zum Greise neiget, Sept ihm auf den Rosenkranz: "Sei des Maienfestes König! Keiner hat, was du, getan. Ob es gleich dir frommet wenig, Blumenkranz dem toten Mann."

# Jungfrau Sieglinde.

Das war Jungfrau Sieglinde, Die wollte früh aufstehn, Mit ihrem Hofgesinde Zum Frauenmünster gehn. Sie ging in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide, Das ward zu großem Leide.

Es stehn drei Lindenbäume Wohl vor der Kirchenpfort'; Da saß der edle Heime, Der sprach viel leise Wort':

65

60

70

75

80

5

"Was Golb, was Ebelsteine! Hätt' ich der Blumen eine Aus deinem Kranz, du Feine!"

So sprach ber Jüngling leise, Da trieb ber Wind sein Spiel, Daß aus der Blumen Kreise Die schönste Kose siel. Herr Heime tät sich bücken, Die Kose wegzupflücken, Damit wollt' er sich schmücken.

Da war ein alter Ritter In Siegelindens Chor, Dem war es leid und bitter, Gar zornig trat er vor: "Muß ich dich Hofzucht lehren? Darfst du vom Kranz der Ehren Ein Läublein nur begehren?"

D weh dem Garten immer, Der solche Kosen bracht'! O Heil den Linden nimmer, Wo solcher Streit erwacht! Wie klangen da die Degen, Bis unter wilden Schlägen Der Jüngling tot erlegen!

Sieglinde beugt' sich nieder Und nahm die Ros' empor, Steckt' in den Kranz sie wieder, Und ging zur Kirche vor. Sie ging in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide; Wer tät' ihr was zu Leide?

Bor Sankt Mariens Bilbe Nahm sie herab die Aron': "Nimm du sie, Keine, Milbe! Kein Blümlein kam davon. Der Welt will ich entsagen, Den heil'gen Schleier tragen Und um die Toten klagen."

15

20

25

30

35

10

10

15

5

10

15

### Der Sieger.

Anzuschauen das Turnei, Saken hundert Frauen droben: Diese maren nur bas Laub. Meine Kürstin war die Rose. Aufwärts blidt' ich fed zu ihr, Wie der Abler blickt gur Sonne. Wie da meiner Wangen Glut Das Bisier durchbrennen wollte! Wie des Herzens fühner Schlag Schier den Banger durchgebrochen! Ihrer Blide fanfter Schein War in mir zu wilbem Lobern, Ihrer Rede mildes Wehn War in mir gu Sturmestoben. Sie, ber icone Maientag, In mir gum Gewitter worden. Unaufhaltbar brach ich los. Sieghaft alles niederdonnernd.

## Der nächtliche Ritter.

In der mondlos stillen Nacht Stand er unter bem Altanc. Sang mit himmlisch füßer Stimme Minnelieder zur Guitarre. Dann auch mit den Nebenbuhlern Sat er tapfer sich geschlagen, Daß die hellen Funten ftoben, Daß die Mauern widerhallten. Und fo übt' er jeden Dienft, Den man weihet ebeln Damen, Dag mein Berg in Lieb' erglühte Für den teuern Unbekannten. Als ich drauf am frühen Morgen Bebend blidte vom Altane. Blieb mir nichts von ihm zu schauen. Als fein Blut, für mich gelaffen.

## Der faftilifde Ritter.

1.

"Bester Ritter von Kastilien! Wann die sernen Berge tosen, Mein' ich, deinen Kampf zu hören: Doch es ist des Donners Kollen. Wann es hinter jenen Höhen Kot und golben glüht am Morgen, Mein' ich, daß du wollst erscheinen: Doch es kommt herauf die Sonne."

5

5

10

15

5

2.

"Darum ward ein Beg betreten Längst von Bilgern, Sängern, Bappnern, Darum mard ein Schloß erbauet. Herrlich, an des Weges Rande, Darum ichaute von ben Binnen Bis auf mich wohl manche Dame: Beil ber schönste, fühnste Ritter Sollte bier vorüberfahren. Bebe nun! es ift erfüllt. Mas in lange ward erharret. Beh! die Augen werden brechen, Die so hoben Abel saben. Meh! die Mauern werden sinken, Drin bes Roffes Tritt verhallet. Weh! der Pfad, den er verliefi. Wird pergebn in bobem Grafe."

3.

Nimmer mochten ihn verwunden Liebesblicke süßer Schönen, Nimmer mochten ihn bezwingen Schwerterschläge, Lanzenstöße. Als er einsam ritt auf Bergen, Fuhr ein Blit aus dem Gewölke; Und so ist er unterlegen Kur dem Strahl von himmelshöhen.

10

15

5

10

15

4.

Schwarze Wolfen ziehn hinunter, Golden strahlt die Sonne wieder, Fern verhallen schon die Donner, Und die Bögelchöre singen; Blumen heben sich und Bäume, Sind ersrischet vom Gewitter, Banderer, die sich geborgen, Schreiten wieder rasch von hinnen: Nur des Waldes höchste Siche Hebt nicht mehr die stolzen Wipfel, Nur Kastiliens bester Streiter Bleibt am Fuß der Siche liegen.

5.

Alle Damen schmachten, hoffen, Ihn, den Schönsten, zu empfahen; Alle Mohren zagen, zittern Bor des kühnsten Streiters Nahen. Damen! würdet nicht mehr hoffen, Mohren, würdet nicht mehr zagen: Büßtet ihr, daß im Gebirge Längst Gewitter ihn erschlagen.

## Cantt Georgs Ritter.

1.

Hell erklingen die Trommeten Vor Sankt Stephan von Gormas. Wo Fernandes von Kastilien Lager hält, ber tapfre Graf. Almansor, der Mohrenkönia. Kommt mit großer Heeresmacht Von Cordova hergezogen, Bu erstürmen jene Stadt. Schon gewappnet sigt zu Pferde Die fastil'iche Ritterschar: Forschend reitet durch die Reihen Fernandes, der tapfre Graf: "Bascal Bivas! Bascal Bivas! Preis fastil'scher Ritterschaft! Alle Ritter find gerüstet. Du nur fehleft auf bem Blat.

Du, der erste sonst zu Rosse, Sonst der erste zu der Schlacht, Hörst du heute nicht mein Rusen, Richt der Schlachttrommeten Klang?

20

25

30

35

40

45

50

55

Fehlest du dem Christenheere Heut, an diesem heißen Tag? Soll dein Chrenkranz verwelken, Schwinden deines Ruhmes Glanz?"

Pascal Bivas kann nicht hören, Fern ist er im tiesen Wald, Wo auf einem grünen Hügel Sankt Georgs Kapelle ragt.

An der Pforte steht sein Roß, Lehnet Speer und Stahlgewand, Und der Ritter knieet betend Bor dem heiligen Altar;

Ist in Andacht ganz versunken, höret nicht den Lärm der Schlacht, Der nur dumpf, wie Windestosen, Durch das Waldgebirge hallt;

Hört nicht seines Rosses Wiehern, Seiner Waffen dumpfen Alang. Doch es wachet sein Patron, Sankt Georg, der Treue, wacht;

Aus der Wolke steigt er nieder, Legt des Kitters Waffen an, Sett sich auf das Pferd des Kitters Fleugt hinunter in die Schlacht.

Keiner hat wie er gestürmet, Seld des Himmels, Wetterstrahl; Er gewinnt Almansors Fahne, Und es flieht die Wohrenschar.

Pascal Vivas hat beschlossen Seine Andacht am Altar, Tritt aus Sankt Georgs Kapelle, Findet Koß und Stahlgewand;

Reitet sinnend nach dem Lager, Weiß nicht, was es heißen mag, Daß Trommeten ihn begrüßen Und der sestliche Gesang:

**G5** 

5

10

15

20

25

"Kascal Vivas! Kascal Vivas!
Stolz kaftil'scher Kitterschaft!
Sei gepriesen, hoher Sieger,
Der Almansors Fahne nahm!
Wie sind deine Wafsen blutig,
Wie zermalmt von Stoß und Schlag!
Wie bedeckt dein Roß mit Wunden,
Das so mutig eingerannt!"
Kascal Bivas wehrt vergebens
Ihrem Jubel und Gesang,
Reiget demutsvoll sein Haupt,
Deutet schweigend himmelan.

2.

In den abendlichen Gärten Bing die Grafin Julia. Fatiman, Almanfors Neffe, Sat die Schöne dort erhascht: Flieht mit seiner füßen Beute Durch die Wälder, Nacht und Tag. Behn getreue Mohrenritter Folgen ihm gewappnet nach. In des dritten Morgens Frühe Kommen sie in jenen Wald, Wo auf einem grünen Hügel Sankt Georgs Ravelle ragt. Schon von weitem blickt die Gräfin Nach des Beil'gen Bild binan. Welches ob der Rirchenpforte, Groß in Stein gehauen, prangt. Wie er in des Lindwurms Rachen Mächtig fticht ben beil'gen Schaft. Während, an den Fels gebunden, Bang die Königstochter harrt. Weinend und die Hände ringend Ruft die Grafin Julia: "Sankt Georg, du heil'ger Streiter. Silf mir aus bes Drachen Macht!" Siehe! wer auf weißem Roffe Sprengt von der Rapell' berab? Goldne Loden wehn im Binde, Und der rote Mantel mallt.

35

40

5

10

15

20 -

Mächtig ist sein Speer geschwungen, Trifft ben Räuber Katiman, Der fich aleich am Boben frümmet. Wie ber Lindwurm einst getan. Und die geben Mohrenritter Sat ein wilber Schreck gefaßt: Schild und Lanze weggeworfen. Fliehn fie über Berg und Tal. Auf den Anieen, wie geblendet, Liegt die Gräfin Julia: "Sankt Georg, bu heil'ger Streiter, Sei gepriesen tausendmal!" Als sie wieder hebt die Augen, Aft der Heil'ge nicht mehr da. Und es geht nur bumpfe Sage, Daß es Bascal Bivas war.

# Romanze vom fleinen Däumling.

Meiner Däumling! kleiner Däumling! Allwärts ift bein Ruhm posaunet. Schon die Kindlein in der Wiege Sieht man der Geschichte staunen. Belches Auge muß nicht weinen, Wie du liefst durch Balbes Grausen. Als die Wölfe hungrig beulten Und die Nachtorkane sausten! . Welches Herz muß nicht erzittern, Wie du lagst im Riesenhause Und den Oger borteft naben, Der nach beinem Fleisch geschnaubet! Dich und beine fechs Gebrüder Hast vom Tobe du erkaufet, Listiglich die sieben Kappen Mit den sieben Kronen tauschend. Als der Riefe lag am Felfen, Schnarchend, daß die Wälder rauschten, Saft du tect die Meilenstiefel Bon den Füßen ihm gemauset. Einem vielbedrängten König Bist als Bote du gelaufen; Köstlich war dein Botenbrot: Gine Braut bom Ronigshaufe.

5

10

15

20

25

Kleiner Däumling! fleiner Däumling! Mächtig ist bein Ruhm erbrauset. Mit den Siebenmeilenstiefeln Schritt er schon durch manch Jahrtausend.

## Romange vom Regensenten.

Rezensent, der tapfre Ritter, Steigt zu Roffe, fühn und ftolg; Ift's fein Bengst aus Andalusien, Ift es doch ein Bock von Holz. Statt des Schwerts, die scharfe Feder Bieht er tampfbereit vom Ohr. Schiebt, statt des Visiers, die Brille Den entbrannten Augen vor. Bublikum, die edle Dame, Schwebt in tausendsacher Not. Seit ihr bald, barbarisch schnaubend, Gin Siegfried'icher Lindwurm droht, Bald ein füßer Sonettifte Sie mit Lautenklimpern lockt, Bald ein Mönch ihr mustisch predigt, Daß ihr die Besinnung ftodt. Rezensent, der tapfre Ritter. Balt fich gut im Drachenmord, Schlägt in Splitter alle Lauten. Stürzt den Monch vom Rangelbord. Dennoch will er, groß bescheiben, Dag ihn niemand nennen foll, Und den Schild des Belden zeichnet Raum ein Schriftzug, ratfelvoll. Rezensent, du Sort der Schwachen, Sei uns immer treu und holb! Nimm jum Lohn des himmels Segen. Des Verlegers Chrenfold!

## Ritter Paris.

Paris ist der schönste Ritter, Alle Herzen nimmt er hin. Jede Dame kann's beschwörent An dem Hof der Königin. Sas der schönen Siegeszeichen Warf das Glück in seinen Schoß. Briefe, die von Küssen rauschen, Locken, Kinge, zahlenlos.

10

15

20

25

30

35

40

Allzu leichter Siege Zeichen! Ungebetnes Minneglück! Bann und Fessel nennt euch Paris, Stößt sein süßes Los zurück.

Schwingt zu Roß sich schwer gerüftet, Glüht von edler Helbenlust, Beut den Frauen all den Rücken, Beut den Männern teck die Brust.

Doch es will kein Feind sich zeigen, Frühling waltet im Gesild, Mit dem Helmbusch spielen Lüftchen, Sonne spiegelt sich im Schild.

Weit schon ist er so geritten, Siehe! da an Waldes Tor Hält ein Ritter, hoch zu Rosse, Strecket ihm die Lanze vor.

Ritter Paris fliegt zum Kampfe, Eilte nie zum Reihn so sehr; Wirft den Gegner stracks zur Erde, Blickt als Sieger stolz umber;

Naht sich hilfreich dem Geworfnen, Nimmt ihm ab des Helms Gewicht: Sieh! da wallen reiche Locken Um ein zartes Angesicht.

Wie er Schien' und Panzer löfet, Welch ein Busen! welch ein Leib! Hingegossen ohne Leben, Liegt vor ihm das schönste Weib.

Würden erst die bleichen Wangen Röten sich von neuer Glut, Hüben erst sich diese Wimpern, Wie dann, Paris, junges Blut?

Ja! schon holt sie tiesen Atem,
Schlägt die Augen zärtlich auf;
Die als wilder Feind gestorben,
Lebt als milbe Freundin auf.

5

10

15

5

Dort in Studen liegt die Sulle, 45 50

Die ein starrer Ritter war, Sier in Baris' Arm die Fülle, Süßer Rern, ber Schale bar. Paris spricht, der schöne Ritter: "Welcher Sieg nun, welcher Ruhm? Soll mir nie ein Strauß gelingen In dem ernsten Rittertum? Wandelt stets, was ich berühre, Sich in Scherz und Liebe mir? Minneglud, bas mich verfolget. Bürn' ich ober bant' ich bir?"

#### Der Räuber.

Einst am iconen Frühlingstage Tritt der Räuber vor den Bald. Sieh! ben hohlen Bfab bernieber Kommt ein schlankes Mädchen bald. "Trügst du statt ber Majengloden. -Spricht bes Waldes fühner Sohn -In dem Korb den Schmuck des Königs. Frei doch zögest du davon." Lange folgen seine Blicke Der geliebten Wallerin. Durch die Wiesengründe wandelt Sie zu stillen Dörfern bin, Bis ber Gärten reiche Blüte bullt die liebliche Gestalt. Doch der Räuber fehret wieder In den finstern Tannenwald.

### Gangerliebe.

Seit ber hohe Gott der Lieder Mußt' in Liebesichmers erbleichen. Seit der Lorbeer seiner Schläfe Ungludfel'ger Liebe Zeichen: Bundert's wen, daß ird'ichen Gangern, Die basselbe Beichen franget, Selten in ber Liebe Leben Ein beglückter Stern erglanget?

15

5

10

15

20

25

30

Daß sie ernst und düster bliden,
Ihre Saiten traurig tönen,
Daß von Lust sie wenig singen,
Aber viel von Schwerz und Sehnen?
Sängerliebe, tief und schwerzlich,
Laßt euch benn in ernsten Bilbern
Aus den Tagen des Gesanges,
Aus der Zeit der Minne, schilbern!

### 1. Rubello.

In den Talen der Brovence Mit der Minnesang entsproffen. Kind des Frühlings und der Minne. Holber, inniger Genossen. Blütenglang und füße Stimme Ronnt' an ihm ben Bater zeigen. Herzensalut und tiefes Schmachten War ihm von der Mutter eigen. Selige Provencer Tale, Üppig blübend wart ihr immer. Aber eure reichste Blüte War bes Minneliedes Schimmer. Bene tapfern, ichmuden Ritter. Belch ein ebler Sangerorben! Jene hochbeglückten Damen. Wie sie schön gefeiert worden! Vielgeehrt im Sängerchore War Rubellos werter Name. Bielgepriesen, vielbeneidet Die von ihm besungne Dame. Aber niemand mocht' erkunden. Wie sie hieße, wo sie lebte. Die so herrlich, überirdisch In Rudellos Liedern schwebte: Denn nur in geheimen Nächten Nahte sie bem Sänger leise. Selbst den Boden nie berührend. Spurlos, schwant, in Traumesmeise. Wollt' er sie mit Armen fassen. Schwand sie in die Wolfen wieder. Und aus Seufzern und aus Tränen Wurden dann ihm süße Lieder.

| 35         | Schiffer, Bilger, Kreuzesritter<br>Brachten dazumal die Märe,<br>Daß von Tripolis die Gräfin<br>Aller Frauen Krone wäre;                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40         | Und so ost Rudell'es hörte,<br>Fühlt' er sich's im Busen schlagen,<br>Und es trieb ihn nach dem Strande,<br>Wo die Schiffe sertig lagen.        |
|            | Meer, unsichres, vielbewegtes,<br>Ohne Grund und ohne Schranken!<br>Wohl auf deiner regen Wüfte<br>Mag die irre Schnsucht schwanken.            |
| <b>4</b> 5 | Fern von Tripolis verschlagen,<br>Irrt die Barke mit dem Sänger;<br>Äußrem Sturm und innrem Drängen<br>Widersteht Rudell nicht länger.          |
| 50         | Schwer erkranket liegt er nieder,<br>Aber oftwärts schaut er immer,<br>Bis sich hebt am letzten Kand<br>Ein Palast im Morgenschimmer.           |
| อีอี       | Und der Himmel hat Erbarmen<br>Mit des kranken Sängers Flehen,<br>In den Port von Tripolis<br>Fliegt das Schiff mit günst'gem Wehen.            |
| <b>c</b> o | Raum vernimmt die schöne Gräfin,<br>Daß so edler Gast gekommen,<br>Der allein um ihretwillen<br>über's weite Meer geschwommen:                  |
|            | Alfobald mit ihren Frauen<br>Steigt fie nieder unerbeten,<br>Als Rudello, schwanken Ganges,<br>Eben das Gestad betreten.                        |
| <b>6</b> 5 | Schon will sie die Hand ihm reichen,<br>Doch ihm dünkt, der Boden schwinde;<br>In des Führers Arme sinkt er,<br>Haucht sein Leben in die Winde. |
| 70         | Ihren Sänger ehrt die Herrin<br>Durch ein prächtiges Begängnis,<br>Und ein Grabmal von Porphyr<br>Lehrt sein trauriges Berhängnis.              |

Seine Lieber läßt sie schreiben Allesamt mit goldnen Lettern, Köstlich ausgezierte Decken Gibt sie diesen teuren Blättern; Liest darin so manche Stunde, Ach! und oft mit heißen Tränen, Bis auch sie ergriffen ist Bon dem unnennbaren Sehnen. Bon des Hoses lust'gem Glanz, Aus der Freunde Kreis geschieden, Suchet sie in Klostermauern Ihrer armen Seele Frieden.

### 2. Duranb.

Nach dem hohen Schlok von Balbi Riebt Durand mit feinem Spiele: Boll die Bruft von füßen Liedern, Raht er icon bem frohen Biele. Dort ja wird ein holdes Kräulein. Wann die Saiten lieblich rauschen. Augen fentend, gart erglübend, Innig atmend niederlauschen. In bes Sofes Linbenschatten Sat er icon fein Spiel begonnen. Singt er schon mit klarer Stimme. Was er Sükestes ersonnen. Bon bem Göller, bon ben Fenftern Sieht er Blumen freundlich nicken, Doch die Herrin seiner Lieder Kann sein Auge nicht erblicken. Und es geht ein Mann vorüber. Der sich traurig zu ihm wendet: "Store nicht die Ruh' ber Toten! Fräulein Blanka hat vollendet." Doch Durand, ber junge Sänger, Sat darauf tein Wort gesprochen, Ach! sein Aug' ist schon erloschen, Ach! sein Berg ist schon gebrochen. Drüben in ber Burgkapelle, Bo ungabl'ge Rergen glangen, Wo das tote Fräulein ruht, Solb geschmudt mit Blumenkrangen:

75

80

5

10

15

20

35

40

45

50

5

10

15

Dort ergreifet alles Bolk Schreck und Staunen, freudig Beben, Denn von ihrem Totenlager Sieht man Blanta fich erheben. Aus des Scheintods tiefem Schlummer Aft sie blübend auferstanden. Tritt im Sterbekleid hervor Wie in bräutlichen Gewanden. Noch, wie ihr geschehn, nicht wissend. Wie von Träumen noch umschlungen, Fragt sie gärtlich, sehnsuchtsvoll: "bat nicht hier Durand gefungen?" Ja! gesungen bat Durand, Aber nie mehr wird er fingen, Auferwedt hat er die Tote. Ihn wird niemand wiederbringen. Schon im Lande ber Bertlarten Bacht' er auf, und mit Berlangen Sucht er seine fuße Freundin, Die er wähnt vorangegangen: Aller Himmel lichte Räume Sieht er berrlich fich verbreiten; Blanka! Blanka! ruft er sebulich Durch die öben Seligfeiten.

## 3. Der Raftellan von Couci.

Wie ber Rastellan bon Couci Schnell bie Sand jum Bergen brudte, Als die Dame von Fapel Er zum erstenmal erblicte! Seit demselben Augenblicke Drang burch alle seine Lieber, Unter allen Weisen, stets Jener erfte Bergichlag wieber. Aber wenig mocht' ihm frommen MII die fuße Liederflage. Nimmer darf er bieses hoffen. Daß sein Herz an ihrem schlage. Wenn fie auch mit gartem Ginn Eines iconen Lieds sich freute. Strena und stille aina sie immer An des stolzen Gatten Seite.

Da beschließt ber Kastellan, Seine Brust in Stahl zu hüllen Und mit drauf gehest'tem Kreuz Seines Herzens Schlag zu stillen.

20

25

30

35

40

45

50

55

Als er schon im heil'gen Lande Wanchen heißen Tag gestritten, Fährt ein Pfeil durch Kreuz und Panzer, Trifft ihm noch das Herze mitten.

"Hörst du mich, getreuer Knappe? Wann dies Herz nun ausgeschlagen, Zu der Dame von Fahel Sollst du es hinübertragen!"

In geweihter, tühler Erbe Wird der edle Leib begraben; Nur das Herz, das müde Herz, Soll noch keine Ruhe haben.

Schon in einer goldnen Urne Liegt es, wohl einbalsamieret, Und zu Schiffe steigt ber Diener, Der es sorgsam mit sich führet.

Stürme brausen, Wogen schlagen, Blipe zuden, Maste splittern, Angstlich klopfen alle Herzen, Eines nur ist ohne Zittern.

Golben strahlt die Sonne wieder, Frankreichs Küste glänzet drüben, Freudig schlagen alle Herzen, Eines nur ist still geblieben.

Schon im Walbe von Fahel Schreitet rasch ber Urne Träger, Plöglich schallt ein lustig Horn Samt bem Ruse wilber Jäger.

Aus den Büschen rauscht ein Hirsch, Dem ein Pfeil im Herzen stecket, Bäumt sich auf und stürzt und liegt Bor dem Knappen hingestrecket.

Sieh! ber Ritter von Fapel, Der bas Wild in's Herz geschossen, Sprengt heran mit Jagdgesolg', Und der Knapp' ist rings umschlossen.

Nach dem blanken Goldgefäß Taften gleich des Ritters Knechte. Doch ber Anappe tritt gurud, 60 Spricht mit vorgehaltner Rechte: "Dies ist eines Sangers Berg. Berg von einem frommen Streiter, Berg bes Raftellans von Couci. Lakt dies Herz im Frieden weiter! 65 Scheidend hat er mir geboten: Wann dies Berg nun ausgeschlagen, Ru ber Dame von Kapel Soll' ich es hinübertragen." "Jene Dame tenn' ich wohl!" Spricht ber ritterliche Räger 70 Und entreifit die goldne Urne Hastig dem erschrocknen Träger: Nimmt fie unter feinen Mantel, Reitet fort in finstrem Grolle. Hält so eng das tote Berg 75 An das heiße, rachevolle. Als er auf sein Schloß gekommen, Muffen fich bie Roche ichurgen, Muffen gleich ben Birich bereiten Und ein feltnes Berge würzen. 80 Dann, mit Blumen reich bestecket. Bringt man es auf goldner Schale, Als ber Ritter von Fanel Mit der Dame sist am Mable. 85 Rierlich reicht er es der Schönen. Sprechend mit verliebtem Scherze: "Was ich immer mag erjagen, Euch gehört davon bas Berge." Wie die Dame kaum genossen. Sat fie alfo weinen muffen, 90 Daß sie zu vergeben schien In den beißen Tränenaussen. Doch der Ritter von Fanel Spricht zu ihr mit wilbem Lachen: .. Saat man doch von Taubenherzen. 95

Dak sie melancholisch machen:

105

110

115

120

10

15

Wieviel mehr, geliebte Dame, Das. womit ich Euch bewirte! Berg bes Kastellans von Couci, Der fo gartlich Lieder girrte!" Alls ber Ritter bies gesprochen. Dieses und noch andres Schlimme. Da erhebt die Dame sich. Spricht mit feierlicher Stimme: .. Grokes Unrecht tatet Shr. Euer war ich ohne Wanken. Aber folch ein Berg genießen Wendet leichtlich die Gedanken. Manches tritt mir vor die Seele. Was vorlängst die Lieder sangen. Der mir lebend fremd geblieben. Hat als Toter mich befangen. Ra! ich bin dem Tod geweihet. Redes Mahl ist mir verwehret. Nicht geziemt mir andre Speise. Seit mich dieses Herz genähret. Aber Euch wünsch' ich zum Letten Milden Spruch bes em'gen Richters." -Diefes alles ift geschehen Mit bem Bergen eines Dichters.

## 4. Don Massias.

Don Massias aus Galizien. Mit dem Namen: der Berliebte. Sak im Turm zu Arjonilla. Rlagend um die Treugeliebte. Einen Grafen, reich und mächtig, Bab man jungft ihr zum Benoffen, Und ben vielgetreuen Ganger Bält man ferngebannt, verschloffen. Traurig sang er oft am Gitter, Machte jeden Wandrer lauschen. Teure Blätter, liederreiche, Ließ er oft bom Fenster rauschen. Db es Wandrer fortgefungen, Ob es Winde hingetragen: Wohl vernahm die Heißgeliebte Abres trenen Sängers Klagen.

25

30

35

40

45

5

Ihr Gemahl, argwöhnisch spähend, Satt' es alles gut beachtet: "Muß ich vor bem Ganger beben. Gelbft wann er im Rerter ichmachtet?" Einsmals ichwang er fich zu Pferbe, Bohl gewaffnet wie jum Sturme, Sprengte nach Granabas Grenze Und zu Arjonillas Turme. Don Massias, der Berliebte. Stand gerabe bort am Gitter. Sang so glübend feine Liebe, Schlug so zierlich seine Bither. Jener bub sich in ben Bügeln, Butvoll seine Lanze schwingend; Don Maffias ift burchbohret, Wie ein Schwan verschied er singend. Und der Graf, des Siegs verfichert. Rehret nach Galizien wieder. Eitler Wahn! es starb der Sänger, Doch es leben feine Lieber; Die burch alle span'schen Reiche Tonevoll, geflügelt, gieben, . Andern find fie Philomelen. Jenem nur find fie Sarphien. Plöglich oft vom Freudenmahle Saben fie ihn aufgeschrecket, Aus dem mitternächt'gen Schlummer Wird er peinlich oft erwecket: In den Gärten, in den Straßen Bort er Rithern bin und wieder. Und wie Geisterstimmen tonen Des Massias Liebeslieder.

#### 5. Dante.

War's ein Tor ber Stadt Florenz,
Ober war's ein Tor ber Himmel,
Oraus am klarsten Frühlingsmorgen
Bog so festliches Gewimmel?
Kinder, hold wie Engelscharen,
Reich geschmückt mit Blumenkränzen,
Bogen in das Rosental
Bu den frohen Festeskänzen.

Unter einem Lorbeerhaume 10 Stand, bamals neunjährig, Dante. Der im lieblichsten ber Mädchen Seinen Engel aleich erkannte. Rauschten nicht bes Lorbeers Zweige. Bon der Frühlingsluft erschüttert? 15 Klang nicht Dantes junge Seele. Bon der Liebe Hauch durchzittert? Ra! ibm ist in jener Stunde Des Gesanges Quell entsprungen: In Sonetten, in Kanzonen 20 Aft die Lieb' ihm früh erklungen. Als, zur Jungfrau hold erwachsen, Bene wieder ibm begegnet, Steht auch seine Dichtung schon Wie ein Baum, ber Bluten regnet. 25 Aus dem Tore von Florenz Rogen bichte Scharen wieber. Aber langsam, trauervoll. Bei bem Rlange bumpfer Lieber. Unter jenem schwarzen Tuch, 30 Mit dem weißen Rreus geschmudet, Träat man Beatricen bin. Die der Tob fo früh gepflücket. Dante sak in seiner Kammer Einsam, ftill, im Abendlichte. 25 Borte fern die Gloden tonen Und verhüllte fein Gefichte. In der Balber tieffte Schatten Stieg ber eble Sanger nieber. Gleich ben fernen Totengloden Tonten fortan feine Lieber. 40 Aber in der wildsten Obe. Wo er ging mit bangem Stöhnen. Ram zu ihm ein Abgesandter Bon der hingeschiednen Schönen: 45 Der ihn führt' an treuer Hand Durch ber Solle tieffte Schluchten. Wo fein ird'icher Schmerz verstummte Bei bem Unblick ber Berfluchten.

50

55

6Q

65

5

10

13

Bald gum fel'gen Licht empor Ram er auf ben bunteln Wegen. Aus des Baradieses Pforte Trat die Freundin ihm entgegen. Hoch und höher schwebten beide Durch des himmels Glang und Wonnen, Sie, aufblickend, ungeblendet, Bu der Sonne aller Sonnen: Er, die Augen hingewendet, Rach ber Freundin Angesichte. Das verklärt ihn schauen ließ Abglang von dem em'gen Lichte. Einem göttlichen Gedicht Sat er alles einverleibet Mit so ew'gen Keuerzügen. Wie der Blit im Felsen schreibet. Ra! mit Kua wird bieser Sanger Als der Göttliche verehret. Dante, welchem ird'iche Liebe Sich zu himmlischer verkläret.

### Liebestlagen.

## 1. Der Student.

Als ich einst bei Salamanca Früh in einem Garten saß Und beim Schlag der Nachtigallen Emsig im Homerus laß:

Wie in glänzenden Gewanden Helena zur Zinne trat Und so herrlich sich erzeigte Dem trojanischen Senat,

Daß vernehmlich der und jener Brummt' in seinen grauen Bart: "Solch ein Weib ward nie gesehen, Traun, sie ist von Götterart!"

Als ich so mich ganz vertieset, Wußt' ich nicht, wie mir geschah: In die Blätter suhr ein Wehen, Daß ich staunend um mich sah. Auf benachbartem Balkone, Welch ein Wunder schaut' ich da! Dort in glänzenden Gewanden Stand ein Weib wie Helena

Und ein Graubart ihr zur Seite, Der so seltsam freundlich tat, Daß ich schwören mocht', er wäre Bon der Troer hohem Kat.

Doch ich selbst ward ein Achäer, Der ich nun seit jenem Tag Bor dem sesten Gartenhause, Einer neuen Troja, lag.

Um es unverblümt zu sagen: Manche Sommerwoch' entlang Kam ich borthin jeden Abend Mit der Laut' und mit Gesang,

Klagt' in mannigfachen Weisen Meiner Liebe Qual und Drang, Bis zulett vom hohen Gitter Süße Antwort niederklang.

Solches Spiel mit Wort und Tönen Trieben wir ein halbes Jahr, Und auch dies war nur vergönnet, Weil halb taub der Vormund war.

Hub er gleich sich oft vom Lager Schlaflos, eisersüchtig bang, Blieben doch ihm unsre Stimmen Ungehört wie Sphärenklang.

Aber einst, die Nacht war schaurig, Sternloß, finster wie das Grab, Klang auf das gewohnte Zeichen Keine Antwort mir herab.

Nur ein alt zahnloses Fräulein Ward von meiner Stimme wach, Nur das alte Fräulein Echo Stöhnte meine Klagen nach.

Meine Schöne war verschwunden, Leer die Zimmer, leer der Saal, Leer der blumenreiche Garten, Kings verödet Berg und Tal.

25

20

30

35

40

45

50

65

70

75

5

10

15

20

Ach! und nie hatt' ich erfahren Ihre Beimat, ihren Stand, Beil fie, beibes zu verschweigen, Angelobt mit Mund und Sand. Da beschloß ich, sie zu suchen Nah und fern, auf irrer Fahrt. Den homerus ließ ich liegen, Nun ich selbst Ulpsses ward: Nahm bie Laute gur Gefährtin, Und vor jeglichem Altan, Unter jedem Gitterfenster Frag' ich leif' mit Tönen an, Sina' in Stadt und Feld das Liedchen, Das im Salamanker Tal Jeden Abend ich gefungen Meiner Liebsten jum Gignal; Doch die Antwort, die ersehnte, Tönet nimmermehr, und, ach! Nur das alte Fräulein Echo Reist zur Qual mir ewig nach.

### 2. Der Jäger.

Als ich einsmals in den Wäldern hinter einer Giche ftanb, Lauernd, oft mich vorwärts legend, Auch die Büchse schon zur Sand: Da vernahm ich leichtes Rauschen. Und mein Sühnerhund ichlug an. Fertig hielt ich gleich die Büchse, Pagte mit gesvanntem Sahn: Sieh! da kam nicht Reh noch Sase, Ram ein Wild von schönrer Art. Trat ein Mägblein aus den Buschen. Jung und frisch, und lind und gart. So pon feltsamen Gewalten Ward ich plötlich übermannt, Daß ich fast vor eitel Liebe Auf die Schönfte loggebrannt. Immer geh' ich nun ben Fährten Diefes edeln Wildes nach Und vor seinem Lager fteh' ich Jeden Abend auf der Wach'.

Um es unverblümt zu sagen: Bor der Lieblichsten Altan Steh' ich pflichtlich jeden Abend, Blicke traurig still hinan.

25

80

5

10

15

20

Doch von solcher stummen Klage Wird ihr gleich die Zeit zu lang, Lieber will sie, süße Weisen, Flötentöne, Lautenklang.

Ach! bas ist ein künstlich Locken, Drin ich Weidmann nichts bermag, Kur ben Kucucksrus verstehend Und den schlichten Wachtelschlag.

#### Bertran de Born.

Droben auf bem schrossen Steine Raucht in Trümmern Autasort, Und der Burgherr steht gesessselt Bor des Königs Zelte dort: "Kamst du, der mit Schwert und Liedern Aufruhr trug von Ort zu Ort, Der die Kinder ausgewiegelt Gegen ihres Baters Wort?

Steht vor mir, ber sich gerühmet In vermess'ner Prahlerei: Daß ihm nie mehr als die Hälfte Seines Geistes nötig sei? Nun der halbe dich nicht rettet, Ruf den ganzen doch herbei, Daß er neu dein Schloß dir baue, Deine Ketten brech' entzwei!"

"Wie du sagst, mein herr und König! Steht vor dir Bertran de Born, Der mit einem Lied entflammte Perigord und Bentadorn, Der dem mächtigen Gebieter Stets im Auge war ein Dorn, Dem zuliebe Königstinder Trugen ihres Baters Zorn.

30

35

40

45

50

55

60

Deine Tochter saß im Saale, Festlich, eines Herzogs Braut, Und da sang vor ihr mein Bote, Dem ein Lied ich anvertraut, Sang, was einst ihr Stolz gewesen, Ihres Dichters Sehnsuchtlaut, Bis ihr leuchtend Brautgeschmeibe Ganz von Tränen war betaut.

Aus des Ölbaums Schlummerschatten Fuhr dein bester Sohn empor, Als mit zorn'gen Schlachtgesängen Ich bestürmen ließ sein Ohr. Schnell war ihm das Roß gegürtet, Und ich trug das Banner vor, Ienem Todespseil entgegen, Der ihn tras vor Montsorts Tor.

Blutend lag er mir im Arme; Richt der scharse, kalte Stahl — Daß er sterb' in deinem Fluche, Das war seines Sterbens Qual. Strecken wollt' er dir die Rechte über Meer, Gebirg und Tal, Als er deine nicht erreichet, Drückt' er meine noch einmal.

Da, wie Autasort dort oben, Ward gebrochen meine Krast; Nicht die ganze, nicht die halbe Blieb mir, Saite nicht, noch Schast. Leicht hast du den Arm gebunden, Seit der Geist mir liegt in Hast; Nur zu einem Trauerliede Hat er sich noch ausgerasst."

Und der König senkt die Stirne:
"Meinen Sohn hast du versührt,
hast der Tochter Herz verzaubert,
hast auch meines nun gerührt.
Nimm die Hand, du Freund des Toten!
Die verzeihend ihm gebührt.
Weg die Fesseln! Deines Geistes
hab' ich einen Hauch verspürt."

#### Der Waller.

Auf Galiciens Felsenstrande Ragt ein heil'ger Gnadenort, Wo die reine Gottesmutter Spendet ihres Segens Hort. Dem Verirrten in der Wildnis Glänzt ein goldner Leitstern dort, Dem Verstürmten auf dem Meere Offnet sich ein stiller Vort.

Rührt sich bort die Abendglocke, Halt es weit die Gegend nach; In den Klöstern Werden alle Glocken wach. Und es schweigt die Meereswoge, Die noch kaum sich tobend brach, Und der Schisser kniet am Ruder, Bis er leif' sein Ave sprach.

An dem Tage, da man feiert Der Gepriesnen himmelsahrt, Wo der Sohn, den sie geboren, Sich als Gott ihr offenbart: Da, in ihrem Heiligtume, Wirkt sie Wunder mancher Art; Wo sie sonst im Bild nur wohnet, Fühlt man ihre Gegenwart.

Bunte Kreuzesfahnen ziehen Durch die Felder ihre Bahn, Mit bemalten Wimpeln grüßet Jedes Schiff und jeder Kahn. Auf dem Felsenpfade klimmen Waller, sestlich angetan; Eine volle himmelsleiter, Steigt der schrafte Berg hinan.

Doch den heitern Pilgern solgen Andre, barsuß und bestaubt, Angetan mit härnen Hemben, Asch tragend auf dem Haupt:

10

5

15

20

25

30

Solche sind's, die der Gemeinschaft Frommer Christen sind beraubt, Denen nur am Tor der Kirche Hinzuknieen ist erlaubt.

Und nach allen keuchet einer, Dessen Auge trostlos irrt, Den die Haare wild umslattern, Dem ein langer Bart sich wirrt; Einen Reif von rost'gem Eisen Trägt er um den Leib geschirrt, Ketten auch um Arm' und Beine, Daß ihm jeder Tritt erklirrt.

Weil erschlagen er ben Bruber Einst in seines Jornes Haft, Ließ er aus dem Schwerte schmieben Jenen Ring, der ihn umfaßt. Fern vom Herde, sern vom Hofe Wandert er und will nicht Rast, Bis ein himmlisch Enadenwunder Sprenget seine Kettensast.

Trüg' er Sohlen auch von Eisen, Wie er wallet ohne Schuh, Lange hätt' er sie zertreten, Und noch ward ihm nirgend Ruh'. Nimmer sindet er den Heil'gen, Der an ihm ein Wunder tu'; Alle Gnadenbilder sucht er, Keines winkt ihm Frieden zu.

Als nun ber ben Fels erstiegen Und sich an der Pforte neigt, Tönet schon das Abendläuten, Dem die Menge betend schweigt. Nicht betritt sein Fuß die Hallen, Drin der Jungsrau Bilb sich zeigt Farbenhell im Strahl der Sonne, Die zum Meere niedersteigt.

Welche Glut ist ausgegossen über Wolken, Meer und Flur! Blieb der goldne Himmel offen, Als empor die Heil'ge fuhr?

45

40

50

55

60

65

70

Blüht noch auf ben Rosenwolken Ihres Fußes lichte Spur? Schaut die Reine selbst hernieder Aus dem glänzenden Azur?

Alle Pilger gehn getröstet, Nur der eine rührt sich nicht, Liegt noch immer an der Schwelle, Mit dem bleichen Angesicht. Fest noch schlingt um Leib und Glieder Sich der Fesseln schwer Gewicht; Aber frei ist schon die Seele, Schwebet in dem Meer von Licht.

### Die Bidaffoabrude.

Auf ber Bibassonüde Steht ein Heil'ger, altergrau; Segnet rechts die span'schen Berge, Segnet links den fränk'schen Gau. Wohl bedars's an dieser Stelle Milden Trostes himmelher, Wo so mancher von der Heimat Scheidet ohne Wiederkehr.

Auf ber Bibassoabrücke Spielt ein zauberhaft Gesicht: Wo ber eine Schatten siehet, Sieht ber andre goldnes Licht; Wo dem einen Rosen lachen, Sieht der andre dürren Sand; Jedem ist das Elend finster, Jedem glänzt sein Vaterland.

Friedlich rauscht die Bidassoa Bu der Herde Glockenklang, Aber im Gebirge dröhnet Knall auf Knall den Tag entlang; Und am Abend steigt hernieder Eine Schar zum Flußgestad, Unstet, mit zerrissner Fahne, Blut beträuselt ihren Ksad.

5

80

85

10

15

Auf der Bidassväde Lehnen sie die Büchsen bei, Binden sich die frischen Bunden, Zählen, wer noch übrig sei? Lange harren sie Bermister, Doch ihr Häustein wächset nicht, Einmal wirbelt noch die Trommel, Und ein alter Kriegsmann spricht:

30

35

"Mollt die Fahne denn zusammen, Die der Freiheit Banner war! Nicht zum ersten Wase wandelt Diesen Grenzweg ihre Schar; Nicht zum ersten Wase sucht sie Eine Freistatt in der Fern', Doch sie zieht nicht arm an Ehre, Rieht nicht ohne günst'gen Stern.

40

Der von vor'gen Freiheitskämpfen Mehr, als einer, Narben führt, Heute, da wir alle bluten, Mina! bliebst du unberührt; Ganz und heil ist uns der Retter, Noch verbürgt ist Spaniens Glüd; Schreiten wir getrost hinüber! Einst noch kehren wir zurück."

45

Mina rafft sich auf vom Steine, Mübe saß er dort und still, Blickt noch einmal nach den Bergen, Wo die Sonne sinken will: Seine Hand, zur Brust gehalten, Hemmt nicht mehr des Blutes Lauf, Auf der Bidassoabrücke Brachen alte Wunden auf.

55

50

### Unftern.

Unstern, diesem guten Jungen, Hat es seltsam sich geschickt: Manches wär' ihm sast gelungen, Manches wär' ihm schier geglückt. Alle Glüdesstern' im Bunde Hätten weihend ihm gelacht, Wenn die Mutter eine Stunde Früher ihn zur Welt gebracht.

Waffenruhm und Heldenehre Hätten zeitig ihm geblüht, War doch in dem ganzen Heere Keiner so von Mut erglüht: Nur als schon in wilden Wogen Seine Schar zum Sturme drang, Kam ein Bote hergeslogen, Der die Friedenssahne schwang.

Nah ist Unsterns Hochzeitseier, Holb und sittig glüht die Braut: Sieh! da kommt ein reichrer Freier, Der die Eltern baß erbaut. Dennoch hätte die Geraubte Ihn als Witwe noch beglückt, Wäre nicht der Totgeglaubte Plöplich wieder angerückt.

Reich wär' Unstern noch geworben Mit dem Gut der neuen Welt, Hätte nicht ein Sturm aus Norden Noch im Port das Schiff zerschellt. Glücklich war er selbst entschwommen, Einer Planke hatt' er's Dank, Hatte schon den Strand erklommen, Glitt zurück noch und versank.

In den Himmel, sonder Zweisel, Würd' er gleich gekommen sein, Liese nicht ein dummer Teusel Just ihm in den Weg hinein. Teusel meint, es sei die Seele, Die er eben holen soll, Kadt den Unstern an der Kehle, Kennt mit ihm davon wie toll.

Da erscheint ein lichter Engel Rettend aus dem Nebeldust, Donnert flugs den schwarzen Bengel In die tiefste Höllenklust,

5

10

15

20

25

30

85

Schwebt der goldnen Himmelsferne Mit dem armen Unstern zu, über gut' und böse Sterne Führt er den zur ew'gen Ruh'.

## Der Ring.

**E3** ging an einem Morgen Ein Ritter über die Au. Er dacht' in bangen Sorgen An die allerschönste Frau.

"Mein wertes Ringlein golden! Berkünde du mir frei, Du Pfand von meiner Holden, Wie steht es mit ihrer Treu?"

Wie er's betrachten wollte, Bom Finger es ihm sprang, Das Ringlein hüpft' und rollte Den Wiesenrain entlang.

Er will mit schnellen Händen Es haschen auf der Au, Doch goldne Blumen ihn blenden Und Gräser, betropft von Tau.

Ein Falk es gleich erlauschte, Der auf ber Linde saß, Vom Wipsel er niederrauschte, Er holt' es aus dem Gras.

Mit mächtigem Gefieber Er in die Luft sich schwang. Da wollten seine Brüber Ihm rauben den goldnen Fang.

Doch keiner gewann's von allen, Das Ringlein fiel aus der Höh'. Der Kitter sah es fallen In einen tiefen See.

Die Fischlein hüpsten munter, Bu haschen ben goldnen Tand; Das Ringlein sank hinunter, Bis es ben Bliden schwand.

10

5

15

20

25

"D Ringlein! auf ben Triften, Da äffen bich Gras und Blum', D Ringlein! in ben Lüften, Da tragen die Bögel dich um;

35

40

5

10

15

20

25

80

D Ringlein! in Wassers Grunde, Da haschen die Fische dich frei. Mein Ringlein! ist das die Kunde, Die Kunde von Liebchens Treu?"

### Die drei Schlöffer.

Drei Schlösser sind in meinem Gaue, Die ich mit Liebe stets beschaue; Und ich, der wohlbestellte Sänger, Durch Feld und Wald der rasche Gänger, Wie sollt' ich schweigen von den dreien, Die sich dem Gau zum Schmucke reihen?

Das erft' ist kaum ein Schloß zu nennen, An wenig Trümmern zu erkennen, Berfunken bort am Balbeshange, Sein Name felbst verschollen lange, Denn feit nicht mehr bie Turme ragen. Berging nach ihm der Wandrer Fragen. Doch ichreckt bich nicht burch Walbes Dichte Der Zweige Schlagen in's Gesichte: Dort, mo bes Beiles Schläge fallen. Einsame Balbhornklänge hallen, Dort kannst du Wundermär erfragen Von Mauern, welche nicht mehr ragen. Ra! sekest bu im Mondenscheine Dich auf's verfallene Gefteine: So wird die Rund', auch unerbeten, Dir por bie stille Seele treten.

Das zweite meines Dreivereines, Es scheint ein Schloß, boch ist es keines. Du siehst vom hohen Bergesrücken Es stolz im Sonnenstrahle blicken, Mit Türmen und mit Zinnen prangen, Mit tiesem Graben rings umsangen, Boll helbenbilder aller Orte, Zween Marmorlöwen an ber Pforte:

40

45

50

55

60

65

70

Doch brinnen ist es ob' und ftille, Am Hofe hohes Gras in Külle. Im Graben quillt bas Baffer nimmer, Im Saus ift Treppe nicht, noch Zimmer, Ringsum die Efeuranken schleichen, Bugvögel burch bie Fenfter ftreichen. Dort saken mit der goldnen Krone Boreinst die Herrscher auf dem Throne: Bon bort aus zogen einst die Belben. Bon benen bie Geschichten melben. Die Herrscher ruhn in Gräberhallen Die Belben sind im Rampf gefallen; Berhallet war ber Burg Getummel, Da fuhr ein Feuerstrahl vom Simmel, Der reiche Schat verging in Flammen, Gemach und Treppe fiel zusammen. Inwendig war das Schloß verheeret, Doch außen blieb es unversehret. Sobald erloich der Ebeln Orden. Aft auch ihr Haus veröbet worden. Doch wie noch die Geschichten melben Der Berricher Ramen und ber Belben: So sieht man auch die Türm' und Mauern Mit ihren Helbenbilbern bauern. Auch wird noch ferner manch Sahrhundert Das hohe Denkmal schaun verwundert Und jenes Schloß auf Berges Ruden Perflärt im Sonnenstrahl erbliden.

Dann zwischen beiben in ber Mitte, Ein lustig Schlößlein, steht das britte; Nicht stolz auf Berges Gipfel oben, Doch auf dem Hügel, sanst gehoben; Nicht in des Waldes sinstern Räumen, Doch unter frischen Blütenbäumen; Mit blanken Mauern, roten Ziegeln, Mit Fenstern, die wie Sonnen spiegeln. Es ist zu klein für die Geschichte, Zu jung für Sagen und Gedichte. Doch ich, der wohlbestellte Sänger, Durch Feld und Wald der rasche Gänger, Ich sorge redlich, daß nicht länger Das Schlößlein bleibe sonder Kunde.

Bur Morgens und zur Abendstunde Umwandl' ich es mit meiner Laute, Und wenn dann Clelia, die Traute, An's Fenster tritt mit holdem Grüßen: So will in mir die Hossmung sprießen, Daß eine Kunde, drin Geschichte Sich schon verwoben mit Gedichte, Daß solche Kunde bald beginne Bon Clelias und Sängers Minne.

# Graf Cherhards Beigdorn.

Graf Eberhard im Bart Lom Württemberger Land, Er kam auf frommer Fahrt Zu Valästings Strand.

Daselbst er einsmals ritt Durch einen frischen Wald; Ein grünes Reis er schnitt Bon einem Weißborn balb.

Er stedt' es mit Bebacht Auf seinen Eisenhut; Er trug es in der Schlacht Und über Meeres Flut.

Und als er war baheim, Er's in die Erde steckt, Wohl ba'd manch neuen Keim Der milde Frühling weckt.

Der Graf, getreu und gut, Besucht' es jedes Jahr, Erfreute dran den Mut, Wie es gewachsen war.

Der Herr war alt und laß, Das Reislein war ein Baum, Darunter oftmals saß Der Greis in tiesem Traum.

5

73

80

10

15

Die Wölbung, hoch und breit, Mit sanstem Rauschen mahnt Ihn an die alte Beit Und an das serne Land.

## Die Ulme ju Birfau.

Zu Hirsau, in den Trümmern, Da wiegt ein Ulmenbaum, Frischgrünend, seine Krone Hoch über'm Giebelsaum.

Er wurzelt tief im Grunde Bom alten Klosterbau, Er wölbt sich statt bes Daches Hinaus in Himmelsblau.

Weil bes Gemäuers Enge Ihm Luft und Sonne nahm, So trieb's ihn hoch und höher, Bis er zum Lichte kam.

Es ragen die vier Wände, Als ob sie nur bestimmt, Den kühnen Wuchs zu schirmen, Der zu den Wolken klimmt.

Wenn bort im grünen Tale Ich einsam mich erging, Die Ulme war's, die hehre, Woran mein Sinnen hing.

Wenn in dem dumpfen, stummen Getrümmer ich gelauscht, Da hat ihr reger Wipfel Im Windesflug gerauscht.

Ich sah ihn oft erglühen Im ersten Morgenstrahl; Ich sah ihn noch erleuchtet, Wann schattig rings das Tal.

5

10

15

20

Zu Wittenberg, im Kloster, Wuchs auch ein solcher Strauß Unb brach mit Riesenästen Zum Klausenbach hinaus.

35

O Strahl des Lichts! du bringest Hinab in jede Gruft. O Geist der Welt! du ringest Hinauf in Licht und Luft.

## Münfterfage.

Am Münsterturm, bem grauen, Da sieht man, groß und klein, Biel Namen eingehauen; Gebuldig trägt's ber Stein.

5

Einst klomm die luft'gen Schneden Ein Musensohn heran, Sah aus nach allen Eden, Hub dann zu meißeln an.

10

Von seinem Schlage knittern Die hellen Funken auf, Den Turm burchfährt ein Zittern Bom Grundstein bis zum Knauf.

15

Da zuckt in seiner Grube Erwins, bes Meisters, Staub, Da hallt die Glockenstube, Da rauscht manch steinern Laub.

Im großen Bau ein Gären, Mis wollt' er wunderbar Aus seinem Stamm gebären, Was unvollendet war! —

20

Der Name war geschrieben, Bon wenigen gekannt; Doch ist er stehn geblieben Und längst mit Preis genannt.

5

10

Wer ist noch, ber sich wundert, Daß ihm ber Turm erbröhnt, Dem nun ein halb Jahrhundert Die Welt bes Schönen tönt?\*)

#### Das Reb.

Es jagt' ein Jäger früh am Tag Ein Reh burch Wälber und Auen, Da sah er aus bem Gartenhag Ein rosig Mägblein schauen.

Was ist geschehn bem guten Pferd? Hat es ben Fuß verleget? Was ist geschehn bem Jäger wert, Daß er nicht mehr rust und heget?

Das Rehlein rennet immer noch über Berg und Tal so bange. Halt an, du seltsam Tierlein, doch! Der Jäger vergaß bich lange.

## Der weiße Birich.

Es gingen brei Jäger wohl auf bie Birich, Sie wollten eriagen ben weißen Birich.

Sic legten sich unter den Tannenbaum, Da hatten die drei einen seltsamen Traum.

### Der Erfte.

Mir hat geträumt, ich klopf' auf ben Busch, Da rauschte der Hirsch heraus, husch husch!

# Der Zweite.

Und als er sprang mit der Hunde Geklaff, Da brannt' ich ihn auf das Fell, piff paff!

### Der Dritte.

Und als ich ben Hirsch an der Erde sah, Da stieß ich lustig in's Horn, trara!

<sup>\*)</sup> Auf der Platiform des Strafburger Münsters sieht unter vielen auch Goethes Name, von seinen atademischen Jahren ber, eingehauen.

So lagen sie da und sprachen, die drei, Da rannte der weiße Hirsch vorbei.

Und eh' die drei Jäger ihn recht gesehn, So war er bavon über Tiefen und Höhn.

15

5

10

15

20

25

Husch husch! piff paff! trara!

## Die Jagd von Binchefter.

König Wilhelm hatt' ein' schweren Traum, Bom Lager sprang er auf, Wollt' jagen dort in Winchesters Wald, Rief seine Herrn zuhauf.

Und als sie kamen vor den Wald, Da hält der König still, Gibt jedem einen guten Pfeil, Wer jagen und birschen will.

Der König kommt zur hohen Gich', Da springt ein Hirsch vorbei, Der König spannt den Bogen schnell, Doch die Sehne reißt entzwei.

Herr Titan besser treffen will, Herr Titan brudt wohl ab, Er schieht bem König mitten in's Herz Den Pfeil, ben ber ihm gab.

Herr Titan fliehet durch den Wald, Flieht über Land und Meer, Er flieht wie ein gescheuchtes Wild, Findt nirgends Ruhe mehr.

Prinz Heinrich ritt im Wald umher, Biel Reh' und Hasen er fand: "Wohl träf' ich gern ein edler Wild Mit dem Pfeil von Königs Hand."

Da reiten schon in ernstem Zug Die hohen Lords heran, Sie melden ihm des Königs Tod, Sie tragen die Kron' ihm an.

5

10

15

20

25

30

"Auf dieser trauervollen Jagd Euch reiche Beute ward, Ihr habt erjagt, gewalt'ger Herr! Den edlen Leovard."

#### Sarald.

Bor seinem Heergesolge ritt Der kühne Helb Harald. Sie zogen in des Mondes Schem Durch einen wilden Wald.

Sie tragen manch erkämpste Fahn', Die hoch im Winde wallt, Sie singen manches Siegeslied, Das durch die Berge hallt.

Was rauschet, lauschet im Gebüsch? Was wiegt sich auf dem Baum? Was senket aus den Wolken sich Und taucht aus Stromes Schaum?

Was wirst mit Blumen um und um? Was singt so wonniglich? Was tanzet durch der Krieger Reihn? Schwingt auf die Rosse sich?

Was kost so sanst und küßt so süß? Und hält so lind umsaßt? Und nimmt das Schwert, und zieht vom Roß, Und läßt nicht Ruh' noch Rast?

Es ist der Elsen leichte Schar; Hier hilst kein Widerstand. Schon sind die Arieger all dahin, Sind all im Feenland.

Nur er, der Beste, blieb zurück, Der fühne Held Harald. Er ist vom Wirbel bis zur Sohl' In harten Stahl geschnallt.

All seine Arieger sind entrückt, Da liegen Schwert und Schild, Die Kosse, ledig ihrer Herrn, Sie gehn im Walbe wild. In großer Trauer ritt von bann Der stolze Selb Haralb, Er ritt allein im Mondenschein Wohl burch ben weiten Walb.

Vom Felsen rauscht es frisch und klar, Er springt vom Rosse schnell, Er schnallt vom Haupte sich den Helm Und trinkt vom küblen Quell.

Doch wie er kaum den Durst gestillt, Bersagt ihm Arm und Bein; Er muß sich sehen auf den Fels, Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf bemselben Stein Schon manche hundert Jahr', Das Haupt gesenket auf die Brust, Wit grauem Bart und Haar.

Wann Blige zuden, Donner rollt, Wann Sturm erbrauft im Walb, Dann greift er träumend nach bem Schwert, Der alte Helb Haralb.

## Die Glfen.

Erfte.

Kommk herbei, ihr luft'gen Schwestern! Seht! ein holdes Erbenkind! Sputet euch, bevor sie fliehet! Solch ein Herchen ist geschwind.

MILE.

Mädchen, komm zum Elfentanze, Komm im Mond- und Sternenglanze!

3meite.

Traun! du bist ein leichtes Liebchen, Wiegst nicht über fünfzig Pfund, Haft ein kleines, flinkes Füßchen; Tanze mit uns in die Rund'!

85

40

45

50

10

20

25

30

#### Pritte.

Kannst wohl frei in Lüften schweben, Bis man eben brei gezählt, Stampsst zuweilen kaum ein wenig, Daß man nicht den Takt versehlt.

#### MIIe.

Bürne nicht, bu flinke Kleine, Tanze frisch im Monbenscheine!

#### Bierte.

Trautes Liebchen! Kannst bu lachen? Weinst bu gern im Mondenschein? Weine nur! so wirst bu schmelzen, Balb ein leichtes Elschen sein.

## Fünfte.

Sprich! ist auch bein Fleiß zu loben? Ist bir keine Arbeit fremb? Ist bein Brautbett schon gewoben? Spinnst du schon für's Totenhemb?

## Sedite.

Kennst du auch die große Lehre Bon der Butter und dem Schmalz? Spürst du in den Fingerspigen: Wieviel Pfesser, wieviel Salz?

#### MIIe.

Liebchen, lag und immer fragen! Darfft und feine Antwort fagen.

## Siebente.

Hast du nichts auf dem Gewissen, Wie so manches arme Kind, Bon verstohlnen süßen Küssen; Welches große Sünden sind?

# Achte.

Dber bist bu schon ein Bräutchen? Haft 'nen Bräutigam so treu, Der bich barf spazieren führen Nachmittags von eins bis zwei?

#### Reunte.

Haft du einen Ring am Finger, Schwer von Gold, mit Stein geschmück? Das ist echte Lieb' und Treue, Wenn es recht am Finger drückt

# Behnte.

Liebchen! bist noch immer bose? Haft du so ein hibig Blut? Mußt bir '3 Zürnen abgewöhnen, Ist nicht für die Che gut.

40

45

10

15

20

#### MILe.

Liebchen, frisch zum Elfentanze! Auf im Mond- und Sternenglanze!

#### Merlin ber Bilbe.

# An Rarl Mager.

Du senbest, Freund, mir Lieber Boll frischer Walbeslust, Du regtest gerne wieber Auch mir die Dichterbrust. Du zeigst an schatt'ger Halbe Mir den beschilsten See, Du lockest aus dem Walbe Zum Bad ein scheues Reh.

Ob einem alten Buche Bring' ich die Stunden hin, Doch fürchte nicht, ich suche Mir trodne Blüten drin! Durch seine Zeilen windet Ein grüner Pfad sich weit In's Feld hinaus und schwindet In Waldeseinsamkeit.

Da sitt Merlin der Wilde Am See, auf moos'gem Stein, Und starrt nach seinem Bilde Im dunkeln Widerschein. Er fieht, wie er gealtet Im trüben Weltgewühl; Hier, in der Wildnis, waltet Ihm neuer Kraft Gefühl.

Vom Grün, das um ihn tauet, If ihm der Blick gestärkt, Daß er Vergangnes schauet Und Künftiges ermerkt. Der Wald in nächt'ger Stunde Hat um sein Ohr gerauscht, Daß es in seinem Grunde Den Geist der Welt erlauscht.

Das Wild, das um ihn weilet, Dem stillen Gaste zahm, Es schrickt empor, enteilet, Weil es ein Horn vernahm. Von raschem Jägertrosse Wird er hinweggeführt Fern zu des Königs Schlosse, Der längst nach ihm gespürt.

"Gesegnet sei der Morgen, Der dich in's Haus mir bringt, Den Mann, der, uns verborgen, Den Tieren Beisheit singt! Wohl möchten wir ersahren, Was jene Sprüche wert, Die dich seit manchen Jahren Der Waldesschatten lehrt.

Nicht um ben Lauf der Sterne Heb' ich zu fragen an, Am Kleinen prüft' ich gerne, Wie es um dich getan. Du kommst in dieser Frühe Mir ein Gerufner her, Du lösest ohne Mühe, Wovon das Haupt mir schwer.

Dort, wo die Linden düstern, Bernahm ich diese Nacht Ein Plaudern und ein Flüstern, Wie wenn die Liebe wacht.

25

30

85

40

45

50

55

Die Stimmen zu erkunden, Lauscht' ich hinab vom Wall, Doch wähnt' ich sie gefunden, So schlug die Rachtigall.

Nun frag' ich bich, o Meister, Wer bei den Linden war? Dir machen beine Geister Geheimes offenbar, Dir singt's der Bögel Kehle, Die Blätter säuseln's dir; Sprich ohne Scheu! verhehle Nichts, was du schauest, mir!"

Der König steht umgeben Bon seinem Hofgesind, Zu Morgen grüßt ihn eben Sein rosenblühend Kind. Werlin, der unerschrocken Den Kreis gemustert hat, Nimmt aus der Jungfrau Locken Ein zartes Lindenblatt.

"Laß mich bies Blatt bir reichen, Lies, Herr, was es dir sagt! Wem nicht an solchem Zeichen Genug, der sei befragt: Ob er in Königshallen Je Blätter regnen sah? Wo Lindenblätter fallen, Da ist die Linde nah.

Du hast, o Herr, am Kleinen Mein Wissen heut erprobt, Mög' es dir so erscheinen, Daß man es billig lobt! Löst' ich aus einem Laube Dein Kätsel dir so bald, Biel größre löst, das glaube! Der dichtbelaubte Wald."

Der König steht und schweiget, Die Tochter glüht von Scham. Der stolze Seher steiget Hinab, von wo er kam.

65

70

75

80

85

90

95

Ein Hirsch, den wohl er kennet, Harrt vor der Brücke sein, Und nimmt ihn auf und rennet Durch Feld und Strom waldein. —

105

Bersunken lag im Moose Merlin, boch tönte lang Aus einer Waldkluft Schoße Roch seiner Stimme Klang. Auch bort ist längst nun Friede; Ich aber zweisle nicht, Daß, Freund, aus beinem Liede Merlin der Wilde spricht.

110

5

10

15

20

25

# Die Bildfaule des Bacdius.

Kallisthenes, ein Jüngling zu Athen, Kam einst nach einer durchgeschwärmten Nacht. Den welten Cfeutrang um's welte Saar, hintaumelnd in ber Dämmerung, nach Saus, Er felber, wie die Dammrung, muft und bleich. Als nun ber Diener nach bem Schlafgemach Ihm leuchtet durch ben hoben Säulengang, Da tritt mit eins im vollen Facelschein Des Bacchus göttlich Marmorbild hervor, Von ichöpferischer Meisterhand geformt. In Jugendfülle hebt fich die Geftalt, Aus reichem, langhin wallendem Gelock Erglangt bas feingewölbte Schulternpaar, Und unterm Schatten üppigen Geflechts Von Rebenlaub und schwellender Traubenfrucht Erscheint das runde, blühende Gesicht. Erichroden fährt Rallisthenes gurud Bor ber Erscheinung Berrlichkeit und Glang: Ihm ist, als hätte mit dem Thyrsusstab Der Gott die Stirne strafend ihm berührt. Als iprache gurnend ber belebte Mund: "Was sputst du bier, du wantendes Gespenft? Ereb'icher Schatten, fraftlos, finnbetäubt! Du haft den beil'gen Gfeu mir entweiht, Du nennest frevelnd meinen Briefter bich: hinweg von mir! 3ch tenne beiner nicht.

Ich bin die Fülle schaffender Natur, Die sich besonders in dem edlen Blut Der Rebe reich und göttlich offenbart. Will euer wüstes Treiben einen Gott, So sucht ihn nicht auf sonnigem Weingebirg'! Wein! sucht ihn drunten in des Hades Nacht!" Der Gott verstummt, der Fackel Licht erlischt, Der Jüngling schleicht beschämt in sein Gemach, Er nimmt vom Haupt den welken Eseukranz, Und still in des Gemütes Innerstem Beschwöret er ein heiliges Gelübd'.

# Bon den fieben Rechbrudern.

Ich kenne sieben lust'ge Brüber, Sie sind die durstigsten im Ort, Die schwuren höcklich, niemals wieder Bu nennen ein gewisses Wort, In keinerlei Weise, Nicht laut und nicht leise.

Es ist bas gute Wörtlein: Wasser, Darin boch sonst kein Arges steckt. Wie kommt's nun, daß die wilden Prasser Dies schlichte Wort so mächtig schreckt? Merkt auf! ich berichte Die Wundergeschichte.

Einst hörten jene durst'gen sieben Bon einem fremden Zechkumpan Es sei am Waldgebirge drüben Ein neues Wirtshaus aufgetan Da fließen so reine, So würzige Weine.

Um einer guten Predigt willen Hätt' keiner sich vom Plat bewegt; Doch, gilt es, Gläser gut zu füllen, Dann sind die Bursche gleich erregt. "Auf! lasset uns wandern!" Kust einer dem andern.

30

35

5

10

15

30

35

40

45

50

55

60

Sie wandern rustig mit dem Frühen. Bald steigt die Sonne drückend heiß; Die Zunge lechzt, die Lippen glühen, Und von der Stirne rinnt der Schweiß: Da rieselt so helle Bom Kelsen die Quelle.

Wie trinken sie in vollen Zügen! Doch als sie kaum den Durst gestillt, Bezeigen sie ihr Mißvergnügen, Daß hier nicht Wein, nur Wasser, quillt: "D fades Getränke! D ärmliche Schwenke!"

In seine vielberwohnen Gänge Nimmt jest der Wald die Pilger auf, Da stehn sie plöslich im Gedränge, Berworrnes Dickicht hemmt den Lauf; Sie irren, sie suchen, Sie zanken und fluchen.

Derweil hat sich in finstre Wetter Die schwüle Sonne tief verhüllt; Schon rauscht der Regen durch die Blätter, Es zuckt der Blip, der Donner brüllt, Dann kommt es gestossen, Unendlich ergossen.

Bald wird der Forst zu tausend Inseln, Zahllose Ströme brechen vor; Sier hilst kein Toben, hilst kein Winseln Er muß hindurch, der edle Chor. O gründliche Tause! O köstliche Trause!

Vor alters wurden Menschenkinder Berwandelt oft in Quell und Fluß, Auch unsre sieben armen Sünder Bedroht ein gleicher Götterschluß. Sie triesen, sie schwellen, Als würden sie Quellen. So, mehr geschwommen, als gegangen, Gelangen sie zum Balb hinaus; Doch keine Schenke sehn sie prangen, Sie sind auf gradem Weg nach Haus; Schon rieselt so helle Bom Felsen die Quelle.

65

70

75

5

10

15

20

Da ist's, als ob sie rauschend spreche: "Willkommen, saubre Brüberschar! Ihr habt geschmähet, töricht Freche! Mein Wasser, das euch labend war. Nun seid ihr getränket, Daß ihr daran benket."

So kam es, daß die sieben Brüder Das Wasser fürchteten hinsort, Und daß sie schwuren, niemals wieder Zu nennen das verwünschte Wort, In keinerlei Weise, Nicht laut und nicht leise.

# Die Geifterfelter.

Bu Weinsberg, ber gepriesnen Stadt, Die von dem Wein den Namen hat, Wo Lieder klingen, schön und neu, Und wo die Burg heißt Weibertreu: Bei Weib und Wein und bei Gesang Wär' Luthern dort die Zeit nicht lang, Auch fänd' er Herberg' und Gelaß Für Teusel und für Tintensaß, Denn alle Geister wandeln da; Hört! was zu Weinsberg jüngst geschah.

Der Wächter, ber die Stadt bewacht, Ging seinen Gang in jener Nacht, In der ein Jahr zu Grabe geht Und gleich ein andres aufersteht. Schon warnt die Uhr zur Geisterzeit, Der Wächter steht zum Ruf bereit: Da, zwischen Warnen, zwischen Schlag, Am Scheideweg von Jahr und Tag, Hört er ein Knarren, ein Gebraus, Genüber öfsnet sich das Haus,

13\*

30

35

40

45

50

55

60

Es finkt bie Wand, im hohlen Raum Erhebt fich ftolg ein Relterbaum, Und um ihn breht in vollem Schwung Sich jauchzend, glübend alt und jung, Und aus den Röhren, purpurhell, Bollblütig, springt des Mostes Quell; Ein sausend Mühlrad, tobt ber Reihn, Die Schaufeln treibt ber wilde Bein. Der Bächter weiß nicht, wie er tu', Er febrt fich ab, ben Bergen gu: Doch ob der bunkeln Stadt herein Erglänzen bie in Mittagsichein. Des Herbstes goldner Sonnenstaub Umwebt der Reben üppig Laub, Und aus dem Laube blinkt hervor Der Winzerinnen bunter Chor; Den Trägern in den Furchen all Wächst über's Haupt der Trauben Schwall, Die Treterknaben sieht man kaum. So spritt um sie ber eble Schaum. Belächter und Besang erschallt, Die Britiche flaticht, ber Buffer fnallt. Wohl fentt die Sonne jest den Lauf, Doch rauschen Feuergarben auf Und werfen Sterne, groß und licht, Dem Abendhimmel in's Geficht. Da dröhnt der Sammer, dumpf und schwer. Zwölfmal vom grauen Rirchturm ber. Der Jubel schweigt, ber Glang erlischt. Die Relter ift hinweggewischt, Und aus der stillen Kammer nur Glimmt eines Lämpchens lette Spur. Der Wächter aber singet schon Das neue Jahr im alten Ton. Doch fließet ihm, wie Sonigseim, Bum alten Spruch manch neuer Reim. Er fündet froh und preiset laut, Bas ihm die Bundernacht vertraut. Denn wann die Beifterkelter ichafft. Bit guter Berbit unzweifelhaft.

Da klopft's ihm auf die Schulter sacht, Es ist kein Geist der Mitternacht; Ein Zechgesell, der keinen glaubt, Begrüßt ihn, schüttelnd mit dem Haupt: "Der Most in beiner Kelter war Bom alten, nicht vom neuen Jahr."

## Junter Rechberger.

Rechberger war ein Junker keck, Der Kaufleut' und der Wanderer Schreck. In einer Kirche, verlassen, Da tät er die Racht verpassen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er sich auf den Fang gemacht. Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüberkommen.

Sie waren geritten ein kleines Stück, Da sprach er: "Reitknecht, reite zurück! Die Handschuh' hab' ich vergessen Auf der Bahre, da ich gesessen."

Der Reitknecht kam zurück so bleich: "Die Handschuh" hole der Teufel Euch! Es sist ein Geist auf der Bahre; Es starren mir noch die Haare.

Er hat die Handschuh' angetan Und schaut sie mit seurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt ber Junker zurück im Flug, Er mit bem Geiste sich tapfer schlug, Er hat ben Geist bezwungen, Seine Handschuh' wieder errungen.

Da sprach der Geist mit wilder Gier: "Und läßt du sie nicht zu eigen mir, So leihe mir auf ein Jährlein Das schmuck, schmeidige Barlein!"

"Ein Jährlein ich sie dir gerne leih', So kann ich erproben des Teusels Treu'. Sie werden wohl nicht zerplatzen An deinen dürren Taten."

65

10

5

15

20

25

40

Rechberger sprengte von dannen stolz, Er streifte mit seinem Knecht im Holz. Der Hahn hat ferne gerufen, Da hören sie Pferdehusen.

Dem Junker hoch das Herze schlug; Des Weges kam ein schwarzer Zug Bermummter Kittersleute; Der Junker wich auf die Seite.

Und hinten trabt noch einer baher, Ein ledig Räpplein führet er, Mit Sattel und Zeug staffieret, Mit schwarzer Decke gezieret.

Rechberger ritt heran und frug: "Sag' an! wer sind die Herren vom Zug? Sag' an, traut lieber Knappe! Wem gehört der ledige Rappe?"

"Dem treuesten Diener meines Herrn, Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ist er erschlagen, Dann wird das Käpplein ihn tragen."

Der Schwarze ritt ben andern nach. Der Junker zu seinem Knechte sprach: "Weh mir! vom Roß ich steige, Es geht mit mir zur Reige.

Ist dir mein Rößlein nicht zu wild, Und nicht zu schwer mein Degen und Schild: Nimm's hin dir zum Gewinste Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Kloster ging: "Herr Abt! ich bin zum Mönche zu ring, Doch möcht' ich in tieser Reue Dem Kloster dienen als Laie."

"Du bist gewesen ein Reitersmann, Ich seh' es dir an den Sporen an, So magst du der Pferde walten, Die im Klosterstalle wir halten."

45

**5**0

55

60

Am Tag, ba selbiges Jahr sich schloß, Da kauste der Abt ein schwarz wild Roß, Rechberger sollt' es zäumen, Doch es tät sich stellen und bäumen.

70

75

80

85

Es schlug ben Junker mitten auf's Herz, Daß er sank in bitterem Todesschmerz. Es ist im Walbe verschwunden, Man hat's nicht wieder gesunden.

Um Mitternacht, an Junkers Grab, Da stieg ein schwarzer Reitknecht ab, Einem Rappen hält er die Stangen, Reithandschuh' am Sattel hangen.

Rechberger stieg aus dem Grab herauf, Er nahm die Handschuh' vom Sattelknauf, Er schwang sich in Sattels Mitte, Der Grabstein diente zum Tritte.

Dies Lied ist Junkern zur Lehr' gemacht: Daß sie geben auf ihre Handschuh' acht, Und daß sie sein bleiben lassen, In der Nacht am Wege zu passen.

## Der Graf von Greiers.

Der junge Graf von Greiers, er steht vor seinem Haus, Er sieht am schönen Worgen weit in's Gebirg hinaus, Er sieht die Felsenhörner verklärt im goldnen Strahl Und dämmernd mitten inne das grünste Alpental.

5 "D Alpe, grüne Alpe! wie zieht's nach dir mich hin! Beglückt, die dich befahren, Berghirt' und Sennerin! Oft sah ich sonst hinüber, empsand nicht Leid noch Lust, Doch heute dringt ein Sehnen mir in die tiesste Brust."

Und nah und näher klingen Schalmeien an sein Ohr, Die Hirtinnen und Hirten, sie ziehn zur Burg empor, Und auf des Schlosses Rasen hebt an der Ringeltanz, Die weißen Armel schimmern, bunt flattern Band und Kranz.

Der Sennerinnen jüngste, schlank, wie ein Maienreis, Erfaßt die Hand des Grafen, da muß er in den Kreis. 15 Es schlinget ihn der Reigen in seine Wirbel ein: "Hei! junger Graf von Greiers, gesangen mußt du sein!" 200 Gebichte

Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlieb, Sie tanzen durch die Dörfer, wo Glied sich reiht an Glied, Sie tanzen über Matten, sie tanzen durch den Wald, 20 Bis fernhin auf den Alpen der helle Klang verhallt.

Schon steigt ber zweite Morgen, ber britte wird schon klar: Wo bleibt ber Graf von Greiers? ist er verschollen gar? Und wieder sinkt zum Abend ber schwülen Sonne Lauf; Da donnert's im Gebirge, da ziehn die Wetter auf.

25 Geborsten ist die Wolke, der Bach zum Strom geschwellt, Und als mit jähem Strahle der Blip die Nacht erhellt, Da zeigt sich in den Strudeln ein Mann, der wogt und ringt, Bis er den Ast ergriffen und sich an's Ufer schwingt.

"Da bin ich! weggerissen aus eurer Berge Schoß, 30 Im Tanzen und im Schwingen ergriff mich Sturmgetoß; Ihr alle seid geborgen in Hütt' und Felsenspalt, Nur mich hat sortgeschwemmet des Wolkenbruchs Gewalt.

Leb' wohl, du grüne Alpe mit beiner frohen Schar! Lebt wohl, drei sel'ge Tage, da ich ein Hirte war! 35 D! nicht bin ich geboren zu solchem Paradies, Aus dem mit Blipesslamme des Himmels Zorn mich wies.

Du frische Alpenrose, rühr' nimmer meine Hand! Ich fühl's, die kalte Woge, sie löscht nicht diesen Brand. Du zauberischer Reigen, lock' nimmer mich hinaus! 40 Nimm mich in deine Mauern, du öbes Grasenhaus!"

## Graf Cberftein.

Bu Speier im Saale, da hebt sich ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein Führet den Reihn Mit des Kaisers holdseligem Töchterlein.

Und als er sie schwingt nun in luftigen Reigen, Da flüstert sie leise, sie kann's nicht verschweigen: "Graf Eberstein,

"Güte dich fein!

5

10

Beut nacht wird bein Schlöglein gefährbet fein."

Ei! benket ber Graf, Euer kaiserlich' Gnaben, So habt Ihr mich barum zum Tanze geladen! Er sucht sein Roß,

Läßt seinen Troß

15

20

25

30

35

40

5

Und jagt nach seinem gefährdeten Schloß.

Um Ebersteins Feste, ba wimmelt's von Streitern, Sie schleichen im Nebel mit Haken und Leitern.

Graf Cberftein Grußet fie fein,

Er wirft fie bom Wall in die Graben hinein.

Als nun ber Herr Kaiser am Morgen gekommen, Da meint er, es seie bie Burg schon genommen.

Doch auf dem Wall Tanzen mit Schall

Der Graf und feine Gewappneten all.

"Herr Kaiser! beschleicht Ihr ein andermal Schlösser, Tut's not, Ihr verstehet auf's Tanzen Euch besser. Euer Töchterlein

Tanzet so fein,

Dem foll meine Feste geöffnet fein."

Im Schlosse bes Grafen, da hebt sich ein Klingen, Mit Fackeln und Kerzen ein Tanzen und Springen Graf Eberstein

Führet den Reihn

Mit des Raisers holdseligem Töchterlein.

Und als er sie schwingt nun im bräutlichen Reigen, Da flüstert er leise, nicht kann er's verschweigen:

"Schön Jungfräulein, Hüte bich fein!

Beut nacht wird ein Schlöflein gefährdet fein."

## Somabifche Runde.

Als Kaiser Rotbart lobesam Zum heil'gen Land gezogen kam, Da mußt' er mit dem frommen Heer Durch ein Gebirge, wüst und leer. Daselbst erhub sich große Not, Biel Steine gab's und wenig Brot,

15

20

25

30

35

40

45

Und mancher beutsche Reitersmann Sat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden war's fo ichwer im Magen. Fast mußt' der Reiter die Mähre tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland. Bon hohem Buchs und ftarfer Sand, Des Röklein war so krank und schwach. Er zog es nur am Zaume nach, Er batt' es nimmer aufgegeben. Und kostet's ihn das eigne Leben. So blieb er bald ein autes Stück Hinter dem Heeresaug aurück: Da sprengten plöklich in die Quer Fünfzig türkische Reiter baber. Die huben an, auf ihn gu ichießen, Rach ihm zu werfen mit ben Spieken. Der wadre Schwabe forcht fich nit. Bing seines Beges Schritt vor Schritt. Ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken Und tat nur spöttlich um sich blicken, Bis einer, bem die Beit gu lang, Auf ihn den frummen Säbel schwang. Da wallt bem Deutschen auch sein Blut. Er trifft bes Türken Bferb fo aut. Er haut ihm ab mit einem Streich Die beiben Borberfuß' zugleich. Als er bas Tier zu Kall gebracht. Da faßt er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Ropf. Haut durch bis auf ben Sattelfnopf. Saut auch den Sattel noch zu Stücken Und tief noch in des Bferdes Rücken: Bur Rechten sieht man, wie gur Linken, Einen halben Türken herunterfinken. Da padt bie andern falter Graus, Sie fliehen in alle Welt hinaus, Und jedem ist's, als würd' ihm mitten Durch Ropf und Leib hindurchgeschnitten. Drauf tam bes Wegs 'ne Christenschar, Die auch zurückgeblieben war. Die faben nun mit autem Bebacht, Was Arbeit unser Seld gemacht.

55

5

10

5

10

Von benen hat's ber Kaiser vernommen, Der ließ den Schwaben vor sich kommen, Er sprach: "Sag an, mein Kitter wert! Wer hat dich solche Streich' gelehrt?" Der Helb bedacht' sich nicht zu lang: "Die Streiche sind bei uns im Schwang, Sie sind bekannt im ganzen Reiche, Man nennt sie halt nur Schwabenstreiche."

#### Die Rache.

Der Anecht hat erstochen ben edeln Herrn, Der Anecht war' selber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im dunkeln Hain Und ben Leib versenket im tiefen Rhein.

Hat angeleget die Küstung blank, Auf des Herren Koß sich geschwungen frank.

Und als er sprengen will über die Brück', Da stutet das Roß und bäumt sich zurück.

Und als er die güldnen Sporen ihm gab, Da schleubert's ihn wild in den Strom hinab.

Mit Arm, mit Fuß er rudert und ringt, Der ichwere Banger ihn niederzwingt.

# Das Schwert.

Zur Schmiebe ging ein junger Helb, Er hatt' ein gutes Schwert bestellt. Doch als er's wog in freier Hand, Das Schwert er viel zu schwer erfand.

Der alte Schmied den Bart sich streicht: "Das Schwert ist nicht zu schwer noch leicht, Zu schwach ist Euer Arm, ich mein', Doch morgen soll geholsen sein."

"Nein, heut! bei aller Ritterschaft! Durch meine, nicht durch Feuers Kraft." Der Jüngling spricht's, ihn Kraft durchdringt, Das Schwert er boch in Lüsten schwingt.

10

15

20

25

## Siegfrieds Schwert.

Jung Siegfried war ein stolzer Knab', Ging von des Baters Burg herab.

Wollt' rasten nicht in Baters Haus, Wollt' wandern in alle Welt hinaus.

Begegnet' ihm manch Ritter wert Mit festem Schild und breitem Schwert.

Siegfried nur einen Stecken trug; Das war ihm bitter und leid genug.

Und als er ging im finstern Wald, Kam er zu einer Schmiede bald.

Da sah er Eisen und Stahl genug, Ein lustig Feuer Flammen schlug.

"D Meister, liebster Meister mein! Lag bu mich beinen Gesellen sein!

Und lehr' du mich mit Fleiß und Acht, Wie man die guten Schwerter macht!"

Siegfried ben Hammer wohl schwingen kunnt, Er schlug ben Ambog in ben Grund.

Er schlug, daß weit der Wald erklang Und alles Eisen in Stücke sprang.

Und von der letten Eisenstang' Macht' er ein Schwert, so breit und lang.

"Nun hab' ich geschmiebet ein gutes Schwert, Nun bin ich wie andre Ritter wert.

Run schlag' ich wie ein andrer Helb Die Riesen und Drachen in Walb und Felb."

#### Rlein Roland.

Frau Berta saß in der Felsenkluft, Sie klagt' ihr bittres Los. Klein Koland spielt' in freier Luft, Des Klage war nicht groß. "D König Karl, mein Bruber hehr! D daß ich floh von dir! Um Liebe ließ ich Bracht und Ehr', Nun zürnst du schrecklich mir.

5

10

15

20

25

30

35

40

D Milon, mein Gemahl so süß! Die Flut verschlang mir dich. Die ich um Liebe alles ließ, Nun läßt die Liebe mich.

Klein Roland, du mein teures Kind! Nun Ehr' und Liebe mir! Klein Roland, komm herein geschwind! Wein Trost kommt all von dir.

Alein Roland, geh zur Stadt hinab, Zu bitten um Speis' und Trank, Und wer dir gibt eine kleine Gab', Dem wünsche Gottes Dank!"

Der König Karl zur Tafel saß Im goldnen Rittersaal. Die Diener liefen ohn' Unterlaß Mit Schüssel und Bokal.

Von Flöten, Saitenspiel, Gesang Ward jedes Herz erfreut, Doch reichte nicht der helle Klang Zu Bertas Einsamkeit.

Und draußen in des Hoses Kreis, Da saßen der Bettler viel, Die labten sich an Trank und Speis' Mehr, als am Saitenspiel.

Der König schaut in ihr Gedräng' Wohl durch die offne Tür, Da drückt sich durch die dichte Meng' Ein seiner Knab' herfür.

Des Anaben Aleid ist wunderbar, Biersarb zusammengestückt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschar, Herauf zum Saal er blickt.

50

55

60

65

70

75

Herein zum Saal klein Roland tritt, Als wär's sein eigen Haus. Er hebt eine Schüssel von Tisches Mitt' Und trägt sie stumm hinaus.

Der König benkt: "Was muß ich sehn? Das ist ein sondrer Brauch." Doch weil er's ruhig läßt geschehn, So lassen's die andern auch.

E3 stund nur an eine kleine Weil', Klein Roland kehrt in den Saal. Er tritt zum König hin mit Eil' Und faßt seinen Goldpokal.

"Seiba! halt an, du keder Wicht!" Der König ruft es laut. Klein Roland läßt den Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar sinster sah, Doch lachen mußt' er balb. "Du trittst in die goldne Halle da Wie in den grünen Walb.

Du nimmst die Schüssel von Königs Tisch, Wie man Apsel bricht vom Baum; Du holst wie aus dem Bronnen frisch Meines roten Weines Schaum."

"Die Bäurin schöpft aus bem Bronnen frisch Die bricht die Apfel vom Baum; Meiner Mutter ziemet Wildbret und Fisch, Ihr roten Weines Schaum."

"Ift beine Mutter so edle Dam', Wie du berühmst, mein Kind! So hat sie wohl ein Schloß lustsam Und stattlich Hofgesind'?

Sag an! wer ist benn ihr Truchseh? Sag an! wer ist ihr Schenk?" "Meine rechte Hand ist ihr Truchseh, Meine linke, die ist ihr Schenk." "Sag an! wer sind die Wächter treu?" "Meine Augen blau allstund." "Sag an! wer ist ihr Sänger frei?" "Der ist mein roter Mund."

"Die Dam' hat wadre Diener, traun! Doch liebt sie sondre Livrei, Wie Regenbogen anzuschaun, Mit Farben mancherlei."

80

85

90

95

100

105

110

"Ich hab' bezwungen der Knaben acht Bon jedem Biertel der Stadt, Die haben mir als Zins gebracht Bierfältig Tuch zur Wat."

"Die Dame hat nach meinem Sinn Den besten Diener ber Welt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tasel hält.

So edle Dame darf nicht fern Von meinem Hofe sein. Wohlauf, drei Damen! auf, drei herrn! Führt sie zu mir herein!"

Klein Roland trägt den Becher flink Hinaus zum Prunkgemach; Drei Damen, auf des Königs Wink, Drei Ritter folgen nach.

E3 stund nur an eine kleine Weil', Der König schaut in die Fern', Da kehren schon zurück mit Eil' Die Damen und die Herrn.

Der König ruft mit einemmal: "Hilf, Himmel! seh' ich recht? Ich hab' verspottet im offnen Saal Mein eigenes Geschlecht.

hilf, himmel! Schwester Berta, bleich, Im grauen Pilgergewand! hilf, himmel! in meinem Prunksaal reich Den Bettelstab in der Hand!" 208 Gebichte

Frau Berta fällt zu Füßen ihm, Das bleiche Frauenbild. Da regt sich plöglich ber alte Grimm, Er blickt sie an so wild.

Frau Berta senkt die Augen schnell, Kein Wort zu reden sich traut. Klein Koland hebt die Augen hell, Den Ohm begrüßt er laut.

Da spricht der König in mildem Ton: "Steh auf, du Schwester mein! Um diesen beinen lieben Sohn Soll dir verziehen sein."

Frau Berta hebt sich freudenvoll: "Lieb Bruder mein, wohlan! Klein Koland dir vergelten soll, Was du mir Guts getan.

Soll werben, seinem König gleich, Ein hohes Helbenbild; Soll führen die Farb' von manchem Reich In seinem Banner und Schild.

Soll greisen in manches Königs Tisch Mit seiner freien Hand; Soll bringen zu Heil und Ehre frisch Sein seufzend Mutterland."

## Roland Schildträger.

Der König Karl saß einst zu Tisch Zu Aachen mit den Fürsten, Man stellte Wildbret auf und Fisch Und ließ auch keinen dürsten. Biel Goldgeschirr von klarem Schein, Manch roten, grünen Edelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach Herr Karl, der starke Held: "Was soll der eitle Schimmer? Das beste Kleinod dieser Welt, Das sehlet uns noch immer;

125

120

115

130

135

5

Dies Kleinob, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägt's im Schilbe sein, Tief im Arbennerwalbe."

Graf Richard, Erzbischof Turpin, herr Haimon, Naim von Baiern, Milon von Anglant, Graf Garin, Die wollten da nicht feiern. Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd', Bu reiten nach dem Riesen.

Jung Roland, Sohn bes Milon, sprach: "Lieb Bater! hört, ich bitte! Bermeint Ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte, Doch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen Euern Speer Samt Eurem guten Schilbe."

Die sechs Genossen ritten balb Bereint nach den Ardennen, Doch als sie kamen in den Wald, Da täten sie sich trennen. Roland ritt hinter'm Bater her; Wie wohl ihm war, des Helden Speer, Des Helden Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kühnen Degen, Doch fanden sie den Riesen nicht In Felsen noch Gehegen. Zur Mittagöstund' am vierten Tag Der Herzog Milon schlasen lag In einer Eiche Schatten.

Roland sah in der Ferne bald Ein Bligen und ein Leuchten, Davon die Strahlen in dem Wald Die Hirsch' und Reh' aufscheuchten; Er sah, es kam von einem Schild, Den trug ein Riese, groß und wild, Bom Berge niedersteigend.

15

20

25

30

35

40

210 Gebichte

50

55

60

65

70

75

80

85

Roland gedacht' im Bergen fein: .. Was ist bas für ein Schrecken! Soll ich ben lieben Bater mein Im besten Schlaf erweden? Es machet ja fein gutes Bferd, Es wacht sein Speer, sein Schild und Schwert,

Es wacht Roland, der junge."

Roland bas Schwert zur Seite band, Berrn Milons ftarfes Baffen, Die Lanze nahm er in die Sand Und tat ben Schild aufraffen. herrn Milons Roß bestieg er bann Und ritt erst fachte durch den Tann. Den Bater nicht zu weden.

Und als er kam zur Felsenwand, Da fprach ber Rief' mit Lachen: "Was will doch diefer kleine Fant Auf foldem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Vom Rosse zieht ihn schier ber Speer. Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf jum Streit! Dich reuet noch bein Recen. Sab' ich die Tartiche lang und breit. Rann fie mich beffer beden; Ein fleiner Mann, ein großes Bferd. Ein furger Arm, ein langes Schwert. Muß eins dem andern helfen."

Der Riese mit ber Stange ichlug. Auslangend in die Weite, Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lang' er auf den Riefen ichwang. Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Hast Das Schwert in beibe Sande, Der Riefe nach bem feinen faßt'. Er war zu unbehende:

Mit slinkem hiebe schlug Roland Ihm unter'm Schild die linke hand, Daß hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand ber Mut dahin, Wie ihm der Schilb entrissen, Das Kleinod, das ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen missen. Zwar lief er gleich dem Schilbe nach, Doch Koland in das Knie ihn stach, Daß er zu Boden stürzte.

Roland ihn bei ben Haaren griff, Hieb ihm das Haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief In's tiefe Tal hinunter; Und aus des Toten Schild hernach Roland das lichte Kleinod brach, Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unter'm Kleide gut Und ging zu einem Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Burücke ritt der jung' Roland, Dahin, wo er den Bater fand, Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' sich an bes Baters Seit', Vom Schlafe selbst bezwungen, Bis in der kühlen Abendzeit Herr Milon aufgesprungen: "Wach' auf, wach' auf, mein Sohn Koland! Nimm Schild und Lanze schnell zur Hand, Daß wir den Riesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten sehr, Zu schweisen in der Wilde, Rosand ritt hinter'm Vater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Stätt', Wo Rosand jüngst gestritten hätt', Der Riese lag im Blute.

125

120

90

95

100

105

110

Roland kaum seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, dazu das Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr des Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr, Nur Rumpf und blut'ge Glieder.

Milon besah den großen Kumps:
"Was ist das für 'ne Leiche?
Man sieht noch am zerhaunen Stumps,
Wie mächtig war die Eiche.
Das ist der Riese! frag' ich mehr?
Verschlasen hab' ich Sieg und Chr',
Drum muß ich ewig trauern."—

Bu Nachen vor dem Schlosse stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helden wohl gesund? Sie weisen allzu lange. Doch, seh' ich recht, auf Königswort! So reitet Herzog Haimon dort, Des Riesen Haupt am Speere."

Herr Haimon ritt in trübem Mut; Und mit gesenktem Spieße Legt' er das Haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich sand den Kopf im wilden Hag, Und fünszig Schritte weiter lag Des Kiesen Rumps am Boden."

Bald auch der Erzbischof Turpin Den Riesenhandschuh brachte, Die ungefüge Hand noch drin, Er zog sie aus und lachte: "Das ist ein schön Reliquienstück, Ich bring' es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen."

Der Herzog Naim von Baierland Kam mit des Riesen Stange: "Schaut an, was ich im Walde sand! Ein Wassen, start und lange.

135

130

140

115

150

155

160

Wohl schwist' ich von bem schweren Druck; Hei! bairisch Bier, ein guter Schluck, Sollt' mir gar köstlich munden!"

Graf Richard kam zu Fuß daher, Ging neben seinem Pferde, Das trug des Riesen schwere Wehr, Den Harnisch samt dem Schwerte: "Wer suchen will im wilden Tann, Manch Waffenstück noch sinden kann, Ik mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin tät ferne schon Den Schilb des Riesen schwingen. "Der hat den Schild, des ist die Kron", Der wird das Kleinod bringen!" "Den Schilb hab' ich, ihr lieben Herrn! Das Kleinod hätt' ich gar zu gern, Doch das ist ausgebrochen."

Bulett tät man Herrn Milon sehn, Der nach dem Schlosse lenkte, Er ließ das Rößlein langsam gehn, Das Haupt er traurig senkte. Roland ritt hinter'm Bater her Und trug ihm seinen starken Speer Zusamt dem sesten Schilbe.

Doch wie sie kamen vor das Schloß Und zu den Herrn geritten, Macht' er von Baters Schilbe los Die Zierat in der Mitten; Das Kiesenkleinod sest' er ein, Das gab so wunderklaren Schein, Als wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Glut Im Schilde Milons brannte, Da rief der König frohgemut: "Heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und Hand, Das Kleinod ihm entrissen!"

170

175

190

185

190

195

Herr Milon hatte sich gewandt, Sah staunend all die Helle: "Moland! sag' an, du junger Fant! Wer gab dir das, Geselle?" "Um Gott, Herr Bater! zürnt mir nicht, Daß ich erschlug den groben Wicht, Derweil Ihr eben schlieset!"

210

# Rönig Rarls Meerfahrt.

Der König Karl fuhr über Meer Mit seinen zwölf Genossen, Zum heil'gen Lande steuert' er, Und ward vom Sturm verstoßen.

5

Da sprach der kühne Seld Koland: "Ich kann wohl sechten und schirmen, Doch hält mir diese Kunst nicht stand Vor Wellen und vor Stürmen."

10

Dann sprach Herr Holger aus Dänemark: "Ich kann die Harfe schlagen; Was hilft mir das, wenn also stark Die Wind' und Wellen jagen?"

15

Herr Oliver war auch nicht froh, Er sah auf seine Wehre: "Es ist mir um mich selbst nicht so, Wie um die Altekläre."

Dann sprach der schlimme Ganelon, Er sprach es nur verstohlen: "Wär' ich mit guter Art davon, Möcht' euch der Teufel holen!"

20

Erzbischof Turpin seufzte sehr: "Wir sind die Gottesstreiter; Komm, liebster Heiland, über das Weer Und führ' uns gnädig weiter!"

25

Graf Richard Ohnesurcht hub an: "Ihr Geister aus ber Hölle! Ich hab' euch manchen Dienst getan, Jeht helft mir von der Stelle!" Herr Naime diesen Ausspruch tat: "Schon vielen riet ich heuer, Doch süßes Wasser und guter Rat Sind oft zu Schiffe tener."

90

35

40

45

50

55

Da sprach ber graue Herr Riol: "Ich bin ein alter Degen, Und möchte meinen Leichnam wohl Dereinst in's Trockne legen."

Es war Herr Gui, ein Ritter fein, Der fing wohl an zu singen: "Ich wollt', ich wär' ein Bögelein! Wollt' mich zum Liebchen schwingen."

Da sprach der edle Graf Garein: "Gott helf' uns aus der Schwere! Ich trink' viel lieber den roten Wein, Als Wasser in dem Meere."

Herr Lambert sprach, ein Jüngling frisch: "Gott woll' uns nicht vergessen! Ah' lieber selbst 'nen guten Fisch, Statt daß mich Fische fressen."

Da sprach Herr Gottfried lobesan: "Ich lass' mir's halt gefallen, Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brüdern allen."

Der König Karl am Steuer saß, Der hat kein Wort gesprochen, Er lenkt das Schiff mit sestem Maß, Bis sich der Sturm gebrochen.

# Taillefer.

Normannenherzog Wilhelm sprach einmal: "Wer singet in meinem Hof und in meinem Saal? Wer singet vom Morgen bis in die späte Nacht, So lieblich, daß mir das Herz im Leibe lacht?" 216 Gebichte

5 "Das ist der Tailleser, der so gerne singt Im Hose, wann er das Rad am Bronnen schwingt, Im Saale, wann er das Feuer schüret und sacht, Wann er abends sich legt und wann er morgens erwacht."

Der Herzog sprach: "Ich hab' einen guten Knecht, Den Tailleser, der dienet mir fromm und recht, Er treibt mein Rad und schüret mein Feuer gut, Und singet so hell, das höhet mir den Mut."

Da sprach der Tailleser: "Und wär' ich frei, Biel besser wollt' ich dienen und singen dabei. 15 Wie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Pferd! Wie wollt' ich singen und klingen mit Schild und mit Schwert!"

Nicht lange, so ritt der Taillefer in's Gefild Auf einem hohen Pferde mit Schwert und mit Schild. Des Herzogs Schwester schaute vom Turm in's Feld, 20 Sie sprach: "Dort reitet, bei Gott! ein stattlicher Helb."

Und als er ritt vorüber an Fräuleins Turm, Da sang er bald wie ein Lüftlein, bald wie ein Sturm. Sie sprach: "Der singet, das ist eine herrliche Lust! Es zittert der Turm und es zittert mein Herz in der Brust."

Der Herzog Wilhelm fuhr wohl über das Meer, Er fuhr nach Engelland mit gewaltigem Heer. Er sprang vom Schiffe, da fiel er auf die Hand: "Hei! — rief er — ich fass' und ergreife dich, Engelland!"

Als nun das Normannenheer zum Sturme schritt, 30 Der edle Tailleser vor den Herzog ritt: "Manch Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, Manch Jährlein gesungen und Schwert und Lanze gerührt.

Und hab' ich Euch gedient und gefungen zu Dank, Zuerst als ein Anecht und dann als ein Ritter frank: 35 So laßt mich das entgelten am heutigen Tag, Vergönnet mir auf die Feinde den ersten Schlag!"

Der Tailleser ritt vor allem Normannenheer, Auf einem hohen Pserde, mit Schwert und mit Speer, Er sang so herrlich, das klang über Hastingsseld, 40 Von Roland sang er und manchem frommen Held. Und als das Rolandslied wie ein Sturm erscholl, Da wallete manch Panier, manch Herze schwoll, Da brannten Ritter und Mannen von hohem Mut, Der Tailleser sang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte ben ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter zur Erbe schoß, Dann schwang er das Schwert und führte den ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boden lag.

Normannen sahen's, die harrten nicht allzu lang, 50 Sie brachen herein mit Geschrei und mit Schilberklang. Hei! sausende Pfeile, klirrender Schwerterschlag! Bis Harald siel und sein tropiges Heer erlag.

Herr Wilhelm stedte sein Banner auf's blutige Feld, Inmitten ber Toten spannt' er sein Gezelt, 55 Da saß er am Mahle, ben golbnen Pokal in ber Hand, Auf bem Haupte bie Königskrone von Engelland.

"Mein tapfrer Taillefer! komm, trink mir Bescheid! Du hast mir viel gesungen in Lieb' und in Leid, Doch heut im Hastingsselbe bein Sang und bein Klang 60 Der tönet mir in den Ohren mein Leben lang."

# Das Nothemd.

"Ich muß zu Feld, mein Töchterlein, Und Boses dräut der Sterne Schein, Drum schaff' du mir ein Notgewand, Du Jungfrau, mit der zarten Hand!"

,,Mein Bater! willst du Schlachtgewand Bon eines Mägdleins schwacher Hand? Noch schlug ich nie den harten Stahl, Ich spinn' und web' im Frauensaal."

5

10

"Ja! spinne, Kind, in heil'ger Nacht, Den Faben weih' der höllischen Macht! Draus web' ein Hembe lang und weit! Das wahret mich im blut'gen Streit."

20

25

In heil'ger Nacht im Bollmondschein, Da spinnt die Waid im Saal allein. "In der Hölle Namen!" spricht sie leis, Die Spindel rollt in feurigem Kreis.

Dann tritt sie an ben Webestuhl Und wirst mit zager Hand die Spul'; Es rauscht und saust in wilber Hast, Als wöben Geisterhände zu Gast.

Als nun das heer ausritt zur Schlacht, Da trägt der herzog sondre Tracht: Mit Bildern, Zeichen, schaurig, fremd, Ein weißes, weites, wallendes hemb.

Ihm weicht der Feind wie einem Geist: Wer böt' es ihm, wer stellt' ihn dreist, An dem das härteste Schwert zerschellt, Bon dem der Pfeil auf den Schüßen prellt!

Ein Jüngling sprengt ihm vor's Gesicht: "Salt, Würger, halt! Mich schreckst du nicht. Nicht rettet dich die Höllenkunst, Dein Werk ist tot, dein Zauber Dunst."

Sie treffen sich und treffen gut, Des Herzogs Nothemb triest von Blut; Sie haun und haun sich in den Sand Und jeder flucht des andern Hand.

Die Tochter steigt hinab in's Felb: "Wo liegt der herzogliche Held?" Sie find't die todeswunden zwei, Da hebt sie wildes Klaggeschrei.

"Bift du's, mein Kind? Unsel'ge Maid! Wie spannest du das falsche Kleid? Haft du die Hölle nicht genannt? War nicht jungfräulich beine Hand?"

"Die Hölle hab' ich wohl genannt, Doch nicht jungfräulich war die Hand, Der dich erschlug, ist mir nicht fremd, So spann ich, weh! bein Totenhemd."

30

35

40

## Das Glud von Edenhall.

Von Ebenhall der junge Lord Läßt schmettern Festtrommetenschall, Er hebt sich an des Tisches Bord Und rust in trunkner Gäste Schwall: "Nun her mit dem Glücke von Edenhall!"

5

10

15

00

25

30

35

Der Schenk vernimmt ungern den Spruch, Des Hauses ältester Basall, Nimmt zögernd aus dem seidnen Tuch Das hohe Trinkglas von Kristall, Sie nennen's: das Glück von Edenhall.

Darauf der Lord: "Dem Glas zum Preis Schenk' Roten ein aus Portugal!" Mit Händezittern gießt der Greis, Und purpurn Licht wird überall, Es strahlt aus dem Glücke von Edenhall.

Da spricht der Lord und schwingt's dabei: "Dies Glas von leuchtendem Aristall Gab meinem Ahn am Quell die Fei, Drein schrieb sie: kommt dies Glas zu Fall, Fahr wohl dann, o Glück von Edenhall!

Ein Kelchglas ward zum Los mit Fug Dem freud'gen Stamm von Edenhall; Wir schlürfen gern in vollem Zug, Wir läuten gern mit lautem Schall; Stoßt an mit dem Glücke von Edenhall!"

Erst klingt es milbe, tief und voll, Gleich dem Gesang der Nachtigall, Dann wie des Waldstroms laut Geroll, Zulett erdröhnt wie Donnerhall Das herrliche Glück von Sdenhall.

"Zum Horte nimmt ein kühn Geschlecht Sich den zerbrechlichen Kristall; Er dauert länger schon als recht, Stoßt an! mit diesem kräft'gen Prall Bersuch' ich das Glück von Edenhall."

45

50

55

5

10

15

Und als das Trinkglas gellend springt, Springt das Gewölb' mit jähem Anall; Und aus dem Riß die Flamme dringt; Die Gäste sind zerstoben all Mit dem brechenden Glücke von Sbenhall.

Ein stürmt der Feind, mit Brand und Mord, Der in der Nacht erstieg den Wall, Bom Schwerte fällt der junge Lord, Hält in der Hand noch den Kristall, Das zersprungene Glück von Sdenhall.

Am Morgen irrt der Schenk allein, Der Greis, in der zerstörten Hall', Er sucht des Herrn verbrannt' Gebein', Er sucht im grausen Trümmersall Die Scherben des Glücks von Edenhall.

"Die Steinwand — spricht er — springt zu Stück, Die hohe Säule muß zu Fall, Glas ist der Erde Stolz und Glück, In Splitter fällt der Erdenball Einst gleich dem Glücke von Edenhall."

# Der lette Pfalzgraf.

Ich Pfalzgraf Göt von Tübingen Berkaufe Burg und Stadt Mit Leuten, Gülten, Felb und Wald, Der Schulben bin ich fatt.

Zwei Rechte nur verkauf' ich nicht, Zwei Kechte, gut und alt: Im Kloster eins, mit schmuckem Turm, Und eins im grünen Wald.

Am Kloste'r schenkten wir uns arm Und bauten uns zu Grund, Dafür der Abt mir füttern muß Den Habicht und den Hund.

Im Schönbuch, um das Kloster her, Da hab' ich das Gejaid, Behalt' ich das, so ist mir nicht Um all mein andres leid. Und hört ihr Mönchlein eines Tags Nicht mehr mein Jägerhorn, Dann zieht das Glöcklein, sucht mich auf! Ich lieg' am schatt'gen Born.

Begrabt mich unter breiter Eich' Im grünen Bogelsang Und lest mir eine Jägermess!! Die bauert nicht zu lang.

## Graf Cherhard der Raufdebart.

Ist benn im Schwabenlande verschollen aller Sang, Wo einst so hell vom Stausen die Ritterharse klang? Und wenn er nicht verschollen, warum vergist er ganz Der tapsern Läter Taten, der alten Waffen Glanz?

5 Man lispelt leichte Liedchen, man spitt manch Sinngedicht, Man höhnt die holden Frauen, des alten Liedes Licht; Wo rüstig Heldenleben längst auf Beschwörung lauscht, Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es rauscht.

Brich benn aus beinem Sarge, steig aus dem düstern Chor Mit beinem Heldensohne, du Rauschebart, hervor!\*) Du schlugst dich unverwüstlich noch greise Jahr' entlang, Brich auch durch unsre Zeiten mit hellem Schwertesklang!

# 1. Der überfall im Wildbab.

In schönen Sommertagen, wann lau die Lüfte wehn, Die Wälber lustig grünen, die Gärten blühend stehn, Da ritt aus Stuttgarts Toren ein Held von stolzer Art, Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart.

5 Mit wenig Sbelknechten zieht er in's Land hinaus, Er trägt nicht Helm noch Panzer, nicht geht's auf blut'gen Strauß, In's Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, Der Sieche heilt und kräftigt, der Greise wieder jüngt.

<sup>\*)</sup> Graf Eberhard von Württemberg, genannt der Greiner, auch der Raufchesbart († 1392) und besien Sohn Ulrich († 1288) sind im Chor der Stistliche zu Stuttgart beigesest.

222 Gebichte

Bu Hirsau bei dem Abte, da kehrt der Ritter ein 10 Und trinkt bei Orgelschalle den kühlen Klosterwein. Dann geht's durch Tannenwälder in's grüne Tal gesprengt, Wo durch ihr Felsenbette die Enz sich rauschend drängt.

Bu Wildbad an dem Markte, da steht ein stattlich Haus, Es hängt daran zum Zeichen ein blanker Spieß heraus. Dort steigt der Graf vom Rosse, dort hält er gute Rast, Den Quell besucht er täglich, der ritterliche Gast.

Wann er sich dann entkleidet und wenig ausgeruht Und sein Gebet gesprochen, so steigt er in die Flut; Er sett sich stets zur Stelle, wo aus dem Felsenspalt <sup>20</sup> Am heißesten und vollsten der edle Sprudel wallt.

Ein angeschoßner Eber, der sich die Wunde wusch, Berriet voreinst den Jägern den Quell in Klust und Busch, Nun ist's dem alten Recen ein lieber Zeitvertreib, Zu waschen und zu strecken den narbenvollen Leib.

25 Da kommt einsmals gesprungen sein jüngster Ebelknab': "Herr Graf! es zieht ein Hause das obre Tal herab. Sie tragen schwere Kolben, der Hauptmann führt im Schild Ein Röslein rot von Golde und einen Eber wild."

"Mein Sohn! das sind die Schlegler, die schlagen kräftig drein, — 30 Gib mir den Leibrock, Junge! — das ist der Eberstein, Ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Jorn, Ich kenne wohl die Rose, sie führt so scharfen Dorn."

Da kommt ein armer Hirte in atemlosem Lauf: "Herr Graf! es zieht 'ne Rotte das untre Tal herauf. 25 Der Hauptmann führt drei Beile, sein Rüstzeug glänzt und gleißt, Daß mir's, wie Wetterleuchten, noch in den Augen beißt."

"Das ist der Wunnensteiner, der gleißend' Wolf genannt, — Gib mir den Mantel, Knabe! — der Glanz ist mir bekannt, Er bringt mir wenig Wonne, die Beile hauen gut, — 40 **Bind** mir das Schwert zur Seite! — der Wolf, der lechzt nach Blut.

Ein Mägblein mag man schreden, das sich im Bade schmiegt, Das ist ein lustig Necken, das niemand Schaben fügt, Wird aber überfallen ein alter Ariegesheld, Dann gilt's, wenn nicht sein Leben, doch schweres Lösegelb." 45 Da spricht ber arme Hirte: "Des mag noch werden Rat, Ich weiß geheime Wege, die noch kein Mensch betrat, Kein Roß mag sie ersteigen, nur Geißen klettern dort, Wollt Ihr sogleich mir folgen, ich bring' Euch sicher fort."

Sie klimmen burch das Dickicht den steilsten Berg hinan, 50 Mit seinem guten Schwerte haut oft der Graf sich Bahn, Wie herd das Fliehen schwecke, noch hatt' er's nie vermerkt, Biel lieber möcht' er sechten, das Bad hat ihn gestärkt.

In heißer Mittagsstunde bergunter und bergauf! Schon muß der Graf sich lehnen auf seines Schwertes Knauf. Darob erbarmt's den Hirten des alten, hohen Herrn, Er nimmt ihn auf den Rücken: "Ich tu's von Herzen gern."

Da denkt der alte Greiner: "Es tut doch wahrlich gut, So fänftlich sein getragen von einem treuen Blut; In Fährden und in Nöten zeigt erst das Volk sich echt, 60 Drum soll man nie zertreten sein altes, gutes Recht."

Als drauf der Graf gerettet zu Stuttgart sitt im Saal, Heißt er 'ne Münze prägen als ein Gedächtnismal, Er gibt dem treuen Hirten manch blankes Stück davon, Auch manchem Herrn vom Schlegel verehrt er eins zum Hohn.

65 Dann schickt er tücht'ge Maurer in's Wildbad alsofort, Die sollen Mauern führen rings um den offnen Ort, Damit in künst'gen Sommern sich jeder greise Mann, Von Feinden ungefährdet, im Bade jüngen kann.

#### 2. Die brei Ronige gu Beimfen.

Drei Könige zu Heimsen, wer hätt' es je gedacht! Mit Rittern und mit Rossen, in Herrlichkeit und Bracht! Es sind die hohen Häupter der Schlegelbrüderschaft, Sich Könige zu nennen, das gibt der Sache Kraft.

5 Da thronen sie beisammen und halten eifrig Kat, Bebenken und besprechen gewalt'ge Waffentat: Wie man den stolzen Greiner mit Kriegsheer überfällt Und besser, als im Bade, ihm jeden Schlich verstellt. 224 Gebichte

Wie man ihn dann verwahret und seine Burgen bricht, 10 Bis er von allem Zwange die Edeln ledig spricht. Dann sahre wohl, Landfriede! dann, Lehndienst, gute Nacht! Dann ist's der freie Ritter, der alle Welt verlacht.

Schon sank die Nacht hernieder, die Kön'ge sind zur Ruh, Schon krähen jest die Hähne dem nahen Morgen zu; 15 Da schallt mit scharfem Stoße das Wächterhorn vom Turm, Wohlauf, wohlauf, ihr Schläfer! das Horn verkündet Sturm.

In Nacht und Nebel draußen, da wogt es wie ein Meer Und zieht von allen Seiten sich um das Städtlein her; Verhaltne Männerstimmen, verworrner Gang und Drang, 20 Husschlag und Rosseschnauben und dumpser Waffenklang!

Und als das Frührot leuchtet und als der Nebel sinkt, Hei! wie es da von Speeren, von Morgensternen blinkt! Des ganzen Gaues Bauern stehn um den Ort geschart, Und mitten hält zu Rosse der alte Kauschebart.

25 Die Schlegler möchten schirmen bas Städtlein und bas Schloß, Sie wersen von den Türmen mit Steinen und Geschoß. "Nur sachte! — rust der Greiner — euch wird das Bad geheizt, Ausbampsen soll's und qualmen, daß euch's die Augen beizt."

Rings um die alten Mauern ist Holz und Stroh gehäuft, 20 In dunkler Nacht geschichtet und wohl mit Teer beträuft, Drein schießt man glühnde Pfeile, wie raschelt's da im Stroh! Drein wirst man seur'ge Kränze, wie slackert's lichterloh!

Und noch von allen Enden wird Vorrat zugeführt, Von all den rüft'gen Bauern wird emsig nachgeschürt, 25 Bis höher, immer höher die Flamme leckt und schweift, Und schon mit lust'gem Prasseln der Türme Dach ergreift.

Ein Tor ist frei gelassen, so hat's der Graf beliebt, Dort hört man, wie der Riegel sich leise, lose schiebt. Dort stürzen wohl, verzweiselnd, die Schlegler jest heraus? 40 Nein! friedlich zieht's herüber, als wie in's Gotteshaus.

Voran brei Schlegelkön'ge, zu Fuß, bemütiglich, Mit unbebecktem Haupte, die Augen unter sich; Dann viele Herrn und Knechte, gemachsam, Mann für Mann, Daß man sie alle zählen und wohl betrachten kann. 25 "Willsomm! — so ruft der Greiner — willsomm in meiner Haft! Ich traf euch gut beisammen, geehrte Brüderschaft! So konnt' ich wieder dienen für den Besuch im Bad; Nur einen miss' ich, Freunde! den Wunnenstein, '3 ist schad'."

Ein Bäuerlein, das treulich am Feuer mitgesacht, 50 Lehnt dort an seinem Spieße, nimmt alles wohl in acht: "Drei Könige zu Heimsen, — so schwollt es, — das ist viel! Erwischt man noch den vierten, so ist's ein Kartenspiel."

## 3. Die Schlacht bei Reutlingen.

Bu Achalm auf bem Felsen, ba haust manch fühner Aar, Graf Ulrich, Sohn bes Greiners, mit seiner Ritterschar; Wild rauschen ihre Flüge um Reutlingen, die Stadt, Bald scheint sie zu erliegen, vom heißen Drange matt.

5 Doch plöglich einst erheben die Städter sich zu Racht, In's Urachtal hinüber sind sie mit großer Macht, Bald steigt von Dorf und Mühle die Flamme blutig rot, Die Herden weggetrieben, die Hirten liegen tot.

Herr Ulrich hat's vernommen, er rust im grimmen Zorn:
10 "In eure Stadt soll kommen kein Huf und auch kein Horn!"
Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl,
Sie heischen ihre Rosse, sie reiten stracks zu Tal.

Ein Kirchlein stehet drunten, Sankt Leonhard geweiht, Dabei ein grüner Anger, der scheint bequem zum Streit. <sup>15</sup> Sie springen von den Pferden, sie ziehen stolze Reihn, Die langen Spieße starren, wohlauf! wer wagt sich drein?

Schon ziehn vom Urachtale die Städter fern herbei, Man hört der Männer Jauchzen, der Herben wild Geschrei, Man sieht sie fürder schreiten, ein wohlgerüstet Heer; 20 Wie flattern stolz die Banner! wie bliben Schwert und Speer!

Nun schließ dich sest zusammen, du ritterliche Schar! Wohl hast du nicht geahnet so dräuende Gesahr. Die übermächt'gen Rotten, sie stürmen an mit Schwall, Die Ritter stehn und starren wie Fels und Mauerwall. 226 Gebichte

25 Bu Reutlingen am Zwinger, da ist ein altes Tor, Längst wob mit dichten Kanken der Eseu sich davor, Man hatt' es schier vergessen, nun kracht's mit einmal auf, Und aus dem Zwinger stürzet, gedrängt, ein Bürgerhaus'.

Den Rittern in den Rüden fällt er mit grauser Wut, 30 heut will der Städter baden im heißen Ritterblut. Wie haben da die Gerber so meisterlich gegerbt! Wie haben da die Färber so purpurrot gefärbt!

Heut nimmt man nicht gefangen, heut geht es auf den Tod, Heut sprigt das Blut wie Regen, der Anger blümt sich rot.

35 Stets drängender umschlossen und wütender bestürmt,
Ist rings von Bruderleichen die Ritterschar umtürmt.

Das Fähnlein ist verloren, Herr Ulrich blutet stark, Die noch am Leben klieben, sind müde bis in's Mark. Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich daraus, 40 Sie hauen durch, sie kommen zur sesten Burg hinaus.

"Ach Allm" — stöhnt' einst ein Kitter, ihn tras des Mörders
Stoß —
Allmächt'ger! wollt' er rusen — man hieß davon das Schloß. Herr Ulrich sinkt vom Sattel, halbtot, voll Blut und Qualm, Hätt' nicht das Schloß den Namen, man hieß' es jest Achalm.

45 Wohl kommt am andern Morgen zu Reutlingen an's Tor Manch trauervoller Anappe, der seinen Herrn verlor. Dort auf dem Rathaus liegen die Toten all gereiht, Man führt dahin die Anechte mit sicherem Geleit.

Dort liegen mehr denn sechzig, so blutig und so bleich, 50 Richt jeder Knapp' erkennet den toten Herrn sogleich. Dann wird ein jeder Leichnam von treuen Dieners Hand Gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand.

Auf Bahren und auf Wagen, getragen und geführt, Mit Eichenlaub befränzet, wie's Helben wohl gebührt, 55 So geht es nach dem Tore, die alte Stadt entlang, Dumpf tönet von den Türmen der Totenglocken Klang.

Göt Weißenheim eröffnet den langen Leichenzug, Er war es, der im Streite des Grafen Banner trug, Er hatt' es nicht gelassen, bis er erschlagen war, 60 Drum mag er würdig führen auch noch die tote Schar. Drei edle Grafen folgen, bewährt in Schilbesamt, Bon Tübingen, von Jollern, von Schwarzenberg entstamınt. D Zollern! deine Leiche umschwebt ein lichter Kranz: Sahst du vielleicht noch sterbend bein Haus im künst'gen Glanz?

65 Bon Sachsenheim zween Ritter, der Bater und der Sohn, Die liegen still beisammen in Lilien und in Mohn, Auf ihrer Stammburg wandelt von alters her ein Geist, Der längst mit Klaggebärden auf schweres Unheil weist.

Einst war ein Herr von Lustnau vom Scheintod auserwacht, 70 Er kehrt' im Leichentuche zu seiner Frau bei Nacht, Davon man sein Geschlechte die Toten hieß zum Scherz; Hier bringt man ihrer einen, den traf der Tod in's Herz.

Dies Lied, es folgt nicht weiter, des Jammers ist genug, Will jemand alle wissen, die man von dannen trug: 75 Dort auf den Rathaussenstern, in Farben bunt und klar, Stellt jeden Ritters Name und Wappenschild sich dar.

Als nun von seinen Wunden Graf Ulrich ausgeheilt, Da reitet er nach Stuttgart, er hat nicht sehr geeilt; Er trisst den alten Bater allein am Mittagsmahl, 80 Ein frostiger Willsommen! kein Wort ertönt im Saal.

Dem Bater gegenüber sist Ulrich an dem Tisch, Er schlägt die Augen nieder, man bringt ihm Wein und Fisch; Da saßt der Greis ein Messer, und spricht kein Wort dabei, Und schneidet zwischen beiden das Taseltuch entzwei.

#### 4. Die Döffinger Schlacht.

Am Ruheplat der Toten, da pslegt es still zu sein, Man hört nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein; In Döffingen war's anders, dort scholl den ganzen Tag Der seste Kirchhof wider von Kampfrus, Stoß und Schlag.

5 Die Städter sind gekommen, der Bauer hat sein Gut Zum sesten Ort geslüchtet und hält's in tapsrer Hut; Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab, Wer tot zu Boden sinket, hat hier nicht weit in's Grab. 228 Gebichte

Graf Cberhard der Greiner vernahm der Seinen Rot, 10 Schon kommt er angezogen mit starkem Aufgebot, Schon ist um ihn versammelt der besten Ritter Kern, Bom edeln Löwenbunde die Grasen und die Herrn.

Da kommt ein reij'ger Bote vom Wolf von Wunnenstein: "Mein Herr mit seinem Banner will Euch zu Dienste sein." 15 Der stolze Graf entgegnet: "Ich hab' sein nicht begehrt, Er hat umsonst die Münze, die ich ihm einst verehrt."

Bald sieht Herr Ulrich drüben der Städte Scharen stehn, Bon Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn, Da brennt ihn seine Narbe, da gärt der alte Groll: 20 "Ich weiß, ihr übermüt'gen, wovon der Kamm euch schwoll."

Er sprengt zu seinem Bater: "Heut zahl' ich alte Schuld, Bill's Gott, erwerb' ich wieder die väterliche Huld! Nicht darf ich mit dir speisen auf einem Tuch, du Held! Doch darf ich mit dir schlagen auf einem blut'gen Feld."

25 Sie steigen von den Gaulen, die Herrn vom Löwenbund, Sie stürzen auf die Feinde, tun sich als Löwen kund. Hei! wie der Löwe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.

Wen trägt man aus dem Kampse, dort auf den Eichenstumps? 30 "Gott sei mir Sünder gnädig!" — er stöhnt's, er röchelt's dumps. O königliche Eiche, dich hat der Blit zerspellt! O Ulrich, tapsrer Ritter, dich hat das Schwert gesällt!

Da ruft der alte Recke, den nichts erschüttern kann: "Erschreckt nicht! der gefallen, ist wie ein andrer Mann. 35 Schlagt drein! Die Feinde sliehen!" — er ruft's mit Donnerlaut; Wie rauscht sein Bart im Winde! hei! wie der Eber haut!

Die Städter han vernommen das seltsam list'ge Wort. "Wer slieht?" so fragen alle, schon wankt es hier und dort. Das Wort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlied, 40 Der Graf und seine Ritter durchbrechen Glied auf Glied.

Was gleißt und glänzt da broben, und zuckt wie Wetterschein? Das ist mit seinen Reitern der Wolf von Wunnenstein. Er wirst sich auf die Städter, er sprengt sich weite Bucht, Da ist der Sieg entschieden, der Feind in wilder Flucht. 45 Im Erntemond geschah es, bei Gott, ein heißer Tag! Was da der edeln Garben auf allen Feldern lag! Wie auch so mancher Schnitter die Arme sinken läßt! Wohl halten diese Ritter ein blutig Sichelsest.

Roch lange traf ber Bauer, ber hinterm Pfluge ging, 50 Auf rost'ge Degenklinge, Speereisen, Panzerring, Und als man eine Linde zersägt und niederstreckt, Zeigt sich darin ein Harnisch und ein Geripp' versteckt.

Als nun die Schlacht geschlagen und Sieg geblasen war, Da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte dar: "Hab' Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach Haus! Daß wir uns gütlich pflegen nach diesem harten Strauß!"

"Bei! — spricht ber Wolf mit Lachen — gefiel Euch bieser Schwant?

Ich stritt aus Saß der Städte und nicht um Euren Dank. Gut' Racht und Glüd zur Reise! es steht im alten Recht."
60 Er spricht's und jagt von dannen mit Ritter und mit Knecht.

Zu Döffingen im Dorfe, da hat der Graf die Nacht Bei seines Ulrichs Leiche, des einz'gen Sohns, verbracht. Er kniet zur Bahre nieder, verhüllet sein Gesicht, Ob er vielleicht im stillen geweint, man weiß es nicht.

65 Des Morgens mit dem Frühsten steigt Eberhard zu Roß, Gen Stuttgart fährt er wieder mit seinem reis'gen Troß, Da kommt des Wegs gelausen der Zufsenhauser Hirt'; "Dem Mann ist's trüb zu Mute, was der uns bringen wird?"

"Ich bring' Euch boje Kunde, nächt ist in unsern Trieb 70 Der gleißend' Wolf gefallen, er nahm, so viel ihm lieb." Da lacht ber alte Greiner in seinen grauen Bart: "Das Wölflein holt sich Kochsleisch, das ist des Wölfleins Art."

Sie reiten rüstig fürder; sie sehn aus grünem Tal Das Schloß von Stuttgart ragen, es glänzt im Morgenstrahl, 75 Da kommt des Wegs geritten ein schmucker Edelknecht; "Der Knab' will mich bedünken, als ob er Gutes brächt"."

"Ich bring' Euch frohe Märe: Glüd zum Urenkelein! Antonia hat geboren ein Knäblein, hold und fein." Da hebt er hoch die Hände, der ritterliche Greis: 80 "Der Fink hat wieder Samen, dem Herrn sei Dank und Preis!"

## Der Schenf von Limburg.

Zu Limburg auf der Feste, Da wohnt' ein edler Graf, Den keiner seiner Gäste Jemals zu Hause traf. Er tried sich allerwegen Gebirg und Wald entlang, Kein Sturm und auch kein Regen Berleidet' ihm den Gang.

Er trug ein Wams von Leber Und einen Jägerhut Mit mancher wilden Feder, Das steht den Jägern gut; Es hing ihm an der Seiten Ein Trinkgefäß von Buchs; Gewaltig konnt' er schreiten Und war von hohem Wuchs.

Wohl hatt' er Knecht' und Mannen Und hatt' ein tüchtig Koß, Ging doch zu Fuß von dannen Und ließ daheim den Troß. Es war sein ganz Geseite Ein Jagdspieß, stark und lang, An dem er über breite Waldströme kühn sich schwang.

Nun hielt auf Hohenstaufen Der beutsche Kaiser haus. Der zog mit hellen Haufen Einsmals zu jagen aus. Er rannt' auf eine Hinde So heiß und hastig vor, Daß ihn sein Jagdgesinde Im wilden Forst verlor.

Bei einer fühlen Quelle, Da macht' er endlich Halt; Gezieret war die Stelle Mit Blumen mannigfalt.

10

5

15

20

25

30

Hier bacht' er sich zu legen Zu einem Mittagschlaf, Da rauscht' es in den Hägen Und stand vor ihm der Graf.

Da hub er an zu schelten: "Treff' ich den Nachbar hie? Zu Hause weilt er selten, Zu Hofe kommt er nie: Man muß im Walde streisen, Wenn man ihn sahen will, Man muß ihn tapser greisen, Sonst hält er nirgend still."

Als drauf ohn' alle Fährde Der Graf sich niederließ Und neben in die Erde Die Jägerstange stieß, Da griff mit beiden Händen Der Kaiser nach dem Schaft: "Den Spieß muß ich mir pfänden, Ich nehm' ihn mir zu Haft.

Der Spieß ist mir versangen, Des ich so lang begehrt, Du sollst dafür empfangen Hier dies mein bestes Pferd. Nicht schweisen im Gewälde Darf mir ein solcher Mann, Der mir zu Hof und Felde Viel besser dienen kann."

"Herr Kaiser, wollt vergeben!
Ihr macht das Herz mir schwer.
Laßt mir mein freies Leben,
Und laßt mir meinen Speer!
Ein Pferd hab' ich schon eigen,
Für Eures sag' ich Dank;
Zu Rosse will ich steigen,
Bin ich 'mal alt und krank."

"Mit dir ist nicht zu streiten, Du bist mir allzu stolz. Doch führst du an der Seiten Ein Trinkgefäß von Holz:

45

40

50

55

60

65

70

85

90

95

5

10

15

Nun macht die Jagd mich dürsten, Drum tu' mir das, Gesell, Und gib mir eins zu bürsten Aus diesem Wasserguell!"

Der Graf hat sich erhoben, Er schwenkt den Becher klar, Er füllt ihn an bis oben, Hält ihn dem Kaiser dar. Der schlürst mit vollen Zügen Den kühlen Trank hinein Und zeigt ein solch Vergnügen, Als wär's der beste Wein.

Dann faßt der schlaue Zecher Den Grafen bei der Hand: "Du schwenktest mir den Becher Und fülltest ihn zum Rand, Du hieltest mir zum Munde Das labende Getränk: Du bist von dieser Stunde Des deutschen Reiches Schenk!"

## Das Singental.

Der Herzog tief im Walbe Am Fuß der Eiche saß, Als singend an der Halbe Ein Mägdlein Beeren sas. Erdbeeren, fühl und duftig, Bot sie dem greisen Mann, Doch ihn umschwebte suftig Noch stets der Töne Bann.

"Mit beinem hellen Liebe, — So sprach er — seine Magd! Kam über mich der Friede Nach mancher stürm'schen Jagd. Die Beeren, die du bringest, Erfrischen wohl den Gaum, Doch singe mehr! du singest Die Seel' in heitern Traum.

Ertönt an dieser Eiche Mein Horn von Elsenbein, In seines Schalls Bereiche Ist all das Waldtal mein; So weit von jener Birke Dein Lied erklingt rundum, Geb' ich im Talbezirke Dir Erb' und Eigentum."

20

25

30

35

40

45

Noch einmal blies der Alte Sein horn in's Tal hinaus, In ferner Felsenspalte Berklang's wie Sturmgebraus: Dann sang vom Birkenhügel Des Mägbleins füßer Mund, Als rauschten Engelflügel Ob all dem stillen Grund.

Er legt in ihre Hände Den Siegelring zum Psand: "Mein Weidwerk hat ein Ende, Bergabt ist dir das Land." Da nickt ihm Dank die Holde Und eilet froh waldaus, Sie trägt im Ring von Golde Den frischen Erdbeerstrauß. —

Als noch des Hornes Brausen Gebot mit finstrer Macht, Da sah man Eber hausen In tieser Waldesnacht; Laut bellte dort die Meute, Bor der die Hindin floh, Und siel die blut'ge Beute, Erscholl ein wild Hallo.

Doch seit des Mägdleins Singen Ift ringsum Biesengrün, Die muntern Lämmer springen, Die Kirschenhaine blühn; Festreigen wird geschlungen Im goldnen Frühlingsstrahl; Und weil das Tal ersungen, So heißt es Singental.

#### Lerdenfrieg.

"Lerchen sind wir, freie Lerchen, Wiegen uns im Sonnenschein, Steigen auf aus grünen Saaten, Tauchen in den Himmel ein."

Tausend Lerchen schwebten singend Ob dem weiten, ebnen Rieß, Daß ihr heller Ruf die Menschen Nicht im Hause bleiben ließ.

Aus der Burg vom Wallersteinc Ritt der Graf mit seinem Sohn, Will für ihn die goldnen Sporen Holen an des Kaisers Thron.

Freut sich bei bem Lerchenwirbel Schon ber reichen Vogelbrut, Doch bem Junker ihm zur Seite Hüpft das herz von Kittermut.

Aus der Stadt mit grauen Türmen, Aus der Reichsstadt finstrem Tor In den goldnen Sonntagsmorgen Wandelt alt und jung hervor.

Und der junge Rottenmeister Führt zum Garten seine Braut, Bslücket ihr das erste Beilchen Bei der Lerchen Jubellaut.

Diese lieben Lenzestage, Ach! sie waren schnell verblüht, Und die schönen Sommermonde Waren auch so bald verglüht.

"Lerchen sind wir, freie Lerchen, Nicht mehr lieblich ist es hier, Singen ist uns hier verleidet, Wandern, wandern wollen wir."

Abendlich im Herbstesnebel Ziehn die Bürger aus dem Tor, Breiten, richten still die Garne, Lauschen mit gespanntem Ohr.

10

5

15

20

25

**3**0

Horch, es rauscht! die Lerchen kommen, Horch, es rauscht! ein mächt'ger Flug! Waffenklirrend, in die Garne Sprengt und stampst ein reis'ger Jug.

Ruft der alte Graf vom Rosse: "Hilf, Maria, reine Magd! Hilf den Bürgerfrevel strafen, Der uns stört die Bogeljagd!"

Ruft der junge Kottenmeister: "Schwert vom Leder! Spieß herbei! Lerchen darf ein jeder fangen, Kleine Bögel, die sind frei."

Als der graue Morgen dämmert, Liegt der Junker tot im Feld; über ihm, auf's Schwert sich stützend, Grimmig, stumm, der greise Held.

Zum erschlagnen Rottenmeister Beugt sich dort sein junges Weib, Mit den ausgelösten Locken Deckt sie seinen blut'gen Leib.

Und noch einmal, eh' sie ziehen, Steigen tausend Lerchen an, Flattern in der Morgensonne, Schmettern, wie sie nie getan:

"Lerchen sind wir, freie Lerchen, Fliegen über Land und Flut; Die uns fangen, würgen wollten, Liegen hier in ihrem Blut."

#### Ver sacrum.

Als die Latiner aus Lavinium Nicht mehr dem Sturm der Feinde hielten stand, Da hoben sie zu ihrem Heiligtum, Dem Speer des Mavors, slehend, Blick und Hand.

45

40

50

55

10

15

20

25

30

Da sprach der Priester, der die Lanze trug: "Euch künd' ich, statt des Gottes, der euch grollt Nicht wird er senden günst'gen Bogelflug, Wenn ihr ihm nicht den Weihefrühling zollt."

"Ihm sei der Frühling heilig!" rief das Heer — "Und was der Frühling bringt, sei ihm gebracht!" Da rauschten Fittiche, da klang der Speer, Da ward geworsen der Etrusker Macht.

Und jene zogen heim mit Siegesruf, Und wo sie jauchzten, ward die Gegend grün, Feldblumen sproßten unter jedem Huf, Wo Speere streiften, sah man Bäum' erblühn.

Doch vor der Heimat Toren, am Altar, Da harrten schon zum sestlichen Empfang Die Frauen und der Jungfraun helle Schar, Bekränzt mit Blüte, welche heut entsprang.

Als nun verrauscht der freudige Willtomm, Da trat der Priester auf den Hügel, stieß In's Gras den heil'gen Schaft, verneigte fromm. Sein Haupt und sprach vor allem Volke dies:

"Heil dir, der Sieg uns gab in Todesgraus! Was wir gelobten, das erfüllen wir. Die Arme breit' ich auf dies Land hinaus Und weihe diesen vollen Frühling dir!

Was jene Trift, die herdenreiche, trug, Das Lamm, das Zicklein flamme deinem Herd! Das junge Kind erwachse nicht dem Pflug, Und für den Zügel nicht das mut'ge Pferd!

Und was in jenen Blütengärten reift, Was aus der Saat, der grünenden, gedeiht, Es werde nicht von Menschenhand gestreift: Dir sei es alles, alles dir geweiht!"

Schon lag die Menge, schweigend, auf den Anien, Der gottgeweihte Frühling schwieg umher, So leuchtend, wie kein Frühling je erschien, Ein heil'ger Schauer waltet' ahnungschwer.

35

Und weiter sprach der Priester: "Schon gefreit Wähnt ihr die Häupter, das Gelübd' vollbracht? Bergaßt ihr ganz der Sahung alter Zeit? Habt ihr, was ihr gelobt, nicht vorbedacht?

Der Blüten Duft, die Saat im heitern Licht, Die Trift, von neugeborner Zucht belebt, Sind sie ein Frühling, wenn die Jugend nicht, Die menschliche, durch sie den Reigen webt?

45

50

55

60

65

70

75

Mehr, als die Lämmer, sind dem Gotte wert Die Jungfraun in der Jugend erstem Kranz; Mehr, als der Füllen auch, hat er begehrt Der Jünglinge im ersten Waffenglanz.

D nicht umsonst, ihr Söhne, waret ihr Im Kampse so von Gotteskraft durchglüht! D nicht umsonst, ihr Töchter, fanden wir, Rückkerend, euch so wundervoll erblüht!

Ein Bolk hast du vom Fall erlöst, o Mars! Bon Schmach der Knechtschaft hieltest du es rein, Und willst dafür die Jugend eines Jahrs; Nimm sie! sie ist dir heilig, sie ist dein."

Und wieder warf das Bolf sich auf ben Grund, Rur die Geweihten standen noch umher, Bon Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Mund, Und heil'ger Schauer lag auf allen schwer.

Noch lag die Menge, schweigend wie das Grab, Dem Gotte zitternd, den sie erst beschwor, Da fuhr aus blauer Luft ein Strahl herab Und traf den Speer und flammt' auf ihm empor.

Der Briester hob dahin sein Angesicht, Ihm wallte glänzend Bart und Silberhaar; Das Auge strahlend von dem Himmelslicht, Berkundet' er, was ihm eröffnet war:

"Nicht läßt der Gott von seinem heil'gen Raub, Doch will er nicht den Tod, er will die Kraft; Nicht will er einen Frühling, welf und taub, Rein, einen Frühling, welcher treibt im Sast.

85

90

95

100

Aus der Latiner alten Mauern soll Dem Kriegsgott eine neue Pflanzung gehn; Aus diesem Lenz, inkräft'ger Keime voll, Wird eine große Zukunst ihm erstehn.

Drum wähle jeder Jüngling sich die Brant, Mit Blumen sind die Locken schon befrängt, Die Jungfran solge dem, dem sie vertraut; So zieht dahin, wo euer Stern erglängt!

Die Körner, deren Halme jest noch grün, Sie nehmet mit zur Aussaat in der Fern', Und von den Bäumen, welche jest noch blühn, Bewahret euch den Schößling und den Kern!

Der junge Stier pflüg' ener Neubruchland, Auf eure Beiden führt das muntre Lamm, Das rasche Füllen spring' an eurer Hand, Für fünft'ge Schlachten ein gesunder Stamm!

Denn Schlacht und Sturm ist euch vorausgezeigt, Das ist ja dieses starken Gottes Recht, Der selbst in eure Mitte niedersteigt, Zu zeugen eurer Könige Geschlecht.

In eurem Tempel haften wird sein Speer, Da schlagen ihn die Feldherrn schütternd an, Wann sie aussahren über Land und Meer, Und um den Erdkreis ziehn die Siegesbahn.

Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt, Geht hin, bereitet euch, gehorchet ftill! Ihr seid das Saattorn einer neuen Welt; Das ift ber Beibefrühling, den er will."

# Der Königssohn.

1.

Der alte, graue König sitt Auf seiner Bäter Throne; Sein Mantel glänzt wie Abendrot, Wie sinkende Sonn' die Krone. "Mein erster und mein zweiter Sohn! Euch teil' ich meine Lande. Mein dritter Sohn, mein liebstes Kind! Was lass' ich dir zum Psande?"

"Gib mir von allen Schäßen nur Die alte, rostige Krone! Gib mir drei Schiffe! so fahr' ich hin Und suche nach einem Throne."

2

Der Jüngling steht auf bem Berbeck, Sieht seine Schiffe fahren, Die Sonne strahlt, es spielt die Lust Mit seinen goldnen Haaren.

Das Ruber schallt, bas Segel schwillt, Die bunten Wimpel fliegen, Meerfrauen mit Gesang und Spiel Sich um die Kiele wiegen.

Er spricht: "Das ist mein Königreich, Das frei und lustig streifet, Das um die träge Erde her Auf blauen Fluten schweiset."

Da ziehen finstre Wolken auf Mit Sturm und mit Gewitter. Die Blige zucken aus der Nacht, Die Maste springen in Splitter.

Und Wogen stürzen auf das Schiff, So wilde, Bergen gleiche; Berschlungen ist der Königssohn Samt seinem lust'gen Reiche.

3.

Fischer.

Bersunken, wehe, Mast und Kiel! Der Schiffer Ruf verschollen! Doch sieh! wer schwimmet dort herbei, Um den die Wogen rollen?

5

.5

10

10

15

10

15

20

5

Er schlägt mit starkem Arm die Flut Und fürchtet die Wellen wenig, Trägt hoch das Haupt mit goldner Kron', Er dünkt mir wohl ein König.

#### Jüngling.

Ein Königssohn, mir aber ist Die Heimat längst verloren. Erst hat die schwache Mutter mich, Die irdische, geboren:

Doch nun gebar die zweite Mutter, Das starke Meer, mich wieder. In Riesenarmen wiegte sie Wich selbst und meine Brüder.

Die andern all ertrugen's nicht, Mich brachte sie hier zum Strande. Zum Reiche wohl erkor sie mir All diese weiten Lande.

4.

## Fischer.

Was spähest du nach der Angel Bom Morgen bis zur Nacht, Und hast mit aller Mühe doch Kein Tischlein ausgebracht?

#### Jüngling.

Ich angle nicht nach Fischen, Ich sah in Meeresschacht, Wohl jeder Angel allzu tief, Viel königliche Pracht.

5.

Wie schreitet königlich der Leu! Schüttelt die Mähn' in die Lüfte! Er ruft sein Machtgebot Durch Wälder und Klüste. Doch werd' ich ihn ftürzen Mit dem Speer in starker Hand, Um die Schultern mir schürzen Sein Goldgewand.

Der Aar, ein König, schwebet auf, Er rauschet in Bonne, Will langen sich zur Aron' herab Die goldne Sonne.

Doch in ben Wolfen hoch Soll ihn fahen und spießen Mein geflügelter Pfeil, Daß er mir sinke zu Füßen.

6.

Im Walbe läuft ein wildes Pferd, Sat nie den Zaum gelitten, Golbfalb', mit langer, dichter Mähn', Schlägt Funken bei allen Tritten.

Der Königssohn, er fängt es ein, Hat sich darauf geschwungen, Es bläht die Brust und schwingt den Schweif, Kommt wiehernd hergesprungen.

Und alle horchen staunend auf, Die in den Tälern hausen. Sie hören's vom Gebirge her Wie Sturm und Donner brausen.

Da sprengt herab der Königssohn, Umwallt vom Fell des Leuen, Des wilden Kosses Mähne fleugt, Die Hufe Feuer streuen.

Da brängt sich alles Bolk herzu Mit Jubel und Gesange: "Heil uns! er ist's, der König ist's, Den wir erharrt so lange!"

5

10

15

5

10

15

10

15

20

7.

Es steht ein hoher, schroffer Fels, Darum die Abler fliegen, Doch wagt sich keiner drauf herab, Den Drachen sehen sie liegen.

In alten Mauern liegt er bort, Mit seinem goldnen Kamme, Er rasselt mit der Schuppenhaut, Er hauchet Damps und Flamme.

Der Jüngling, ohne Schwert und Schild, Ist ked hinaufgedrungen, Die Arme wirft er um die Schlang' Und hält sie sest umrungen.

Er küßt sie breimal in ben Schlund, Da muß ber Zauber weichen, Er hält im Arm ein holbes Beib, Das schönst' in allen Reichen.

Die herrliche, gekrönte Braut hat er am herzen liegen, Und aus den alten Trümmern ist Ein Königsschloß gestiegen.

8.

Der König und die Königin, Sie stehen auf dem Throne, Da glüht der Thron wie Morgenrot, Wie steigende Sonn' die Krone.

Biel stolze Ritter stehn umber, Die Schwerter in den Händen, Sie können ihre Augen nicht Bom lichten Throne wenden.

Ein alter, blinder Sänger steht, An seine Harf' gelehnet, Er fühlet, daß die Zeit erschien, Die er so lang ersehnet.

5

Und plöglich springt vom hohen Glanz Der Augen sinstre Hülle. Er schaut hinauf und wird nicht satt Der Serrlickfeit und Fülle.

Er greiset in sein Saitenspiel, Das ist gar hell erklungen, Er hat in Licht und Seligkeit Sein Schwanenlied gesungen.

15

20

## Des Gangers Bluch.

Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr, Beit glänzt' es über die Lande bis an das blaue Meer, Und rings von dust'gen Gärten ein blütenreicher Kranz, Drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz.

5 Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; Denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut, Und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach biesem Schlosse ein ebles Sängerpaar, 10 Der ein' in goldnen Locken, der andre grau von Haar; Der Alte mit der Harse, der saß auf schmuckem Roß, Es schritt ihm frisch zur Seite der blübende Genoß.

Der Alte sprach zum Jungen: "Run sei bereit, mein Sohn! Denk' unsrer tiefsten Lieber, stimm' an den vollsten Ton! 15 Nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz! Es gilt uns heut, zu rühren des Königs steinern Herz."

Schon stehn die beiden Sänger im hohen Säulensaal, Und auf dem Throne siten der König und sein Gemahl; Der König surchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschin, 20 Die Königin süß und milbe, als blickte Vollmond drein.

Da schlug der Ereis die Saiten, er schlug sie wundervoll, Daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll, Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen, wie dumpfer Geisterchor.

6\*

25 Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, Bon Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit; Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschar im Kreise verlernet jeden Spott, 30 Des Königs troh'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott, Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust, Sie wirst den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolk verführet, verlockt ihr nun mein Weib?" Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib, 85 Er wirft sein Schwert, das bligend des Jünglings Brust durchdringt,

Draus, statt der goldnen Lieder, ein Blutstrahl hochauf springt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all der Hörer Schwarm, Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm, Der schlägt um ihn den Mantel und sett ihn auf das Roß, 40 Er bindt ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm das Schloß.

Doch vor dem hohen Tore, da hält der Sängergreiß, Da faßt er seine Harse, sie aller Harsen Breiß, An einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt, Dann rust er, daß es schaurig durch Schloß und Gärten gellt.

45 "Weh euch, ihr stolzen Hallen! nie töne füßer Klang Durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang, Nein! Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt!

Weh euch, ihr duft'gen Gärten im holden Maienlicht! 50 Euch zeig' ich dieses Toten entstelltes Angesicht, Daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell versiegt, Daß ihr in fünft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

Weh dir, verruchter Mörder! du Fluch des Sängertums! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms, 55 Dein Rame sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht, Sei, wie ein letztes Köcheln, in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hat's gerusen, der Himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieder, die Hallen sind zerstört, Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht, 60 Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht. Und rings, statt dust'ger Gärten, ein öbes Heideland, Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand, Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch; Bersunken und vergessen! das ist des Sängers Fluch.

#### Die versuntene Rrone.

Da broben auf dem Hügel, Da steht ein kleines Haus, Man sieht von seiner Schwelle In's schöne Land hinaus; Dort sist ein freier Bauer Am Abend auf der Bank, Er dengelt seine Sense Und singt dem Himmel Dank.

5

10

15

5

10

15

Da brunten in dem Grunde, Da dämmert längst der Teich, Es liegt in ihm versunken Eine Krone, stolz und reich, Sie läßt zu Nacht wohl spielen Karfunkel und Saphir; Sie liegt seit grauen Jahren, Und niemand sucht nach ihr.

#### Tells Tod.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin' einmal; Zu Berge ziehn die Herden, Fuhr erst der Schnee zu Tal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Mit jedem neuen Jahr Des Eises Bruch vom Föhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da brauft ber wilbe Schächen Hervor aus seiner Schlucht, Und Fels und Tanne brechen Bor seiner jähen Flucht. Er hat den Steg begraben, Der ob der Stäube hing, Hat weggespült den Knaben, Der auf dem Stege ging. Und eben schritt ein andrer Zur Brücke, da sie brach; Richt stutt der greise Wandrer, Wirft sich dem Knaben nach, Faßt ihn mit Ablerschnelle, Trägt ihn zum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Den Alten reißt sie fort.

Doch als nun ausgestoßen Die Flut den toten Leib, Da stehn um ihn, ergossen In Jammer, Mann und Weib; Als fracht' in seinem Grunde Des Rothstocks Felsgestell, Erschallt's aus einem Munde: Der Tell ist tot, der Tell!

Wär' ich ein Sohn ber Berge, Ein Hirt' am ew'gen Schnee, Wär' ich ein keder Ferge Auf Uris grünem See, Und trät' in meinem Harme Zum Tell, wo er verschied, Des Toten Haupt im Arme, Spräch' ich mein Klagelied:

"Da liegst du, eine Leiche, Der aller Leben war; Dir triest noch um das bleiche Gesicht dein greises Haar. Hier steht, den du gerettet, Ein Kind, wie Milch und Blut; Das Land, das du entkettet, Steht rings in Alpenglut.

Die Kraft berselben Liebe, Die du dem Knaben trugst, Ward einst in dir zum Triebe, Daß du den Zwingherrn schlugst. Nie schlummernd, nie erschrocken, War Ketten stets dein Brauch, Wie in den braunen Locken, So in den grauen auch.

25

20

30

35

40

15

50

Wärst du noch jung gewesen, Als du den Knaben singst, Und wärst du dann genesen, Wie du nun untergingst, Wir hätten draus geschlossen Auf künst'ger Taten Ruhm: Doch schön ist nach dem großen Das schlichte Gelbentum.

60

65

70

75

80

85

90

95

Dir hat bein Ohr geklungen Bom Lob, das man dir bot, Doch ist zu ihm gedrungen Ein schwacher Ruf der Rot. Der ist ein Held der Freien, Der, wann der Sieg ihn kränzt, Noch glüht, sich dem zu weihen, Was frommet und nicht glänzt.

Gesund bist du gekommen Vom Werk des Zorns zurück, Im hilsereichen, frommen Verließ dich erst dein Glück. Der Himmel hat dein Leben Nicht für ein Volk begehrt: Für dieses Kind gegeben, War ihm dein Opfer wert.

Wo du den Bogt getroffen Mit deinem sichern Strahl, Dort steht ein Bethaus ofsen, Dem Strafgericht ein Mal; Doch hier, wo du gestorben, Dem Kind ein Heil zu sein, Hast du dir nur erworben Ein schmucklos Kreuz von Stein.

Weithin wird lobgesungen, Wie du dein Land befreit, Bon großer Dichter Zungen Bernimmt's noch späte Zeit; Doch steigt am Schächen nieder Ein hirt' im Abendrot, Dann hallt im Felstal wieder Das Lied von deinem Tod."

10

15

20

5

10

#### Die Glodenhöhle.

Ich weiß mir eine Grotte, Gewöldt mit Bergkristalle, Die ist von einem Gotte Begabt mit seltnem Halle: Was jemand sprach, was jemand sang, Das wird in ihr zu Glockenklang.

Dort tauschen zwei Beglückte, Bewegt von gleichem Triebe, Was längst die Herzen drückte, Das erste Ja der Liebe; Ein leises Glöcklein stimmt so rein Zu einem lautern, vollern ein.

Dort lassen lust'ge Zecher Sich auf der Felsbank nieder, Sie schwingen volle Becher Und singen trunkne Lieder; Nie klang die Grotte so, wie heut, Von Feuerlärm und Sturmgeläut.

Zween Männer, ernst und sinnig, Bereint durch heil'ge Bande, Sie reden dort so innig Vom deutschen Baterlande; Da tönt die tiefste Klust entlang Ein dumpser Grabesglocenklang.

## Die verlorene Rirche.

Man höret oft im fernen Wald Bon obenher ein dumpfes Läuten, Doch niemand weiß, von wann es hallt, Und kaum die Sage kann es deuten. Bon der verlornen Kirche soll Der Klang ertönen mit den Winden; Einst war der Pfad von Wallern voll, Nun weiß ihn keiner mehr zu finden.

Jüngst ging ich in dem Walde weit, Wo kein betretner Steig sich behnet, Aus der Berderbnis dieser Zeit Hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in ber Wildnis alles schwieg, Bernahm ich das Geläute wieder, Je höher meine Sehnsucht stieg, Je näher, voller klang es nieder.

15

20

25

30

35

40

45

50

Mein Geist war so in sich gekehrt, Mein Sinn vom Klange hingenommen, Daß mir es immer unerklärt, Wie ich so hoch hinaus gekommen. Mir schien es mehr denn hundert Jahr', Daß ich so hingeträumet hätte: Als über Rebeln, sonneklar, Sich öffnet' eine freie Stätte.

Der Himmel war so dunkelblau, Die Sonne war so voll und glühend, Und eines Münsters stolzer Bau Stand in dem goldnen Lichte blühend. Mir dünkten helle Wolken ihn, Gleich Fittichen, emporzuheben, Und seines Turmes Spize schien Im sel'gen himmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Klang Ertönte schütternd in dem Turme, Doch zog nicht Menschenhand den Strang, Sie ward bewegt von heil'gem Sturme. Mir war's, derselbe Sturm und Strom Hätt' an mein klopfend Herz geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwankem Schritt und freud'gem Zagen.

Wie mir in jenen Hallen war, Das kann ich nicht mit Worten schilbern. Die Fenster glühten dunkelklar Mit aller Märtrer frommen Bilbern; Dann sah ich, wundersam erhellt, Das Bild zum Leben sich erweitern, Ich sah hinaus in eine Welt Bon heil'gen Frauen, Gottesstreitern.

Ich kniete nieder am Altar, Bon Lieb' und Andacht ganz durchstrahlet. Hoch oben an der Decke war Des himmels Glorie gemalet; Gedichte

250

55

60

Doch als ich wieder sah empor, Da war gesprengt der Kuppel Bogen, Geöffnet war des Himmels Tor Und jede Hülle weggezogen.

Was ich für Herrlichkeit geschaut Mit still anbetendem Erstaunen, Was ich gehört für sel'gen Laut, Als Orgel mehr und als Bosaunen: Das steht nicht in der Worte Macht, Doch wer darnach sich treulich sehnet, Der nehme des Gesäutes acht, Das in dem Walde dumpf ertönet!

## Das verjuntene Rlofter.

Ein Aloster ist versunken Tief in den wilden See, Die Nonnen sind ertrunken Zusamt dem Pater, weh! Der Nigen muntre Scharen, Sie schwimmen stracks herbei, Nun einmal zu ersahren, Was in den Mauern sei.

Das plätschert und bas rauschet In Kreuzgang und Dorment! Am Lokutorium lauschet Der schäkernde Konvent; Man hört Gesang im Chore Und lustig Orgelspiel; Das Glöcklein rust zur Hore, Wann's ihnen just gesiel.

Bei heitrem Bollmondglanze Lockt sie der grüne Strand Zu einem Kingeltanze In geistlichem Gewand; Die weißen Schleier flattern, Die schwarzen Stolen wehn, Die Kerzenslämmchen knattern, Wie sie im Sprung sich brehn.

15

10

5

30

Der Kobold bort im Schutte Der hohlen Felsenwand, Er nimmt des Paters Kutte, Die er am User sand; Die Tänzerinnen schreckend, Kommt er zur Wummerei, Sie aber tauchen neckend Hinab in die Abtei.

## Märchen.

Ihr habt gehört die Kunde Bom Fräulein, welches tief In eines Waldes Grunde Manch hundert Jahre schlief. Den Namen der Wunderbaren Bernahmt ihr aber nie, Ich hab' ihn jüngst ersahren: Die deutsche Poesie.

Zwo mächt'ge Feen nahten Dem schönen Fürstenkind, An seine Wiege traten Sie mit dem Angebind. Die erste sprach behende: "Ja, lächle nur auf mich! Ich gebe dir frühes Ende Bon einer Spindel Stich."

Die andre sprach dagegen:
"Ja, lächle nur auf mich!
Ich gebe dir meinen Segen,
Der heilt den Todesstich;
Der wird dich so bewahren,
Daß süßer Schlaf dich deckt,
Bis nach vierhundert Jahren
Ein Königssohn dich weckt."

10

5

15

Da ward in's Reich erlassen Ein seierlich Gebot, Berkündet in allen Straßen, Der Tod darauf gedroht: Wo jemand Spindeln hätte, Die sollte man liesern ein, Und sie an offner Stätte Berbrennen insgemein.

**3**0

Nicht nach gewohnter Sitte Erzog man bieses Kind In dumpfer Kammern Mitte, Noch sonsten, wo Spindeln sind; Rein! in den Kosengärten, In Wäldern, frisch und fühl, Mit lustigen Gefährten, Bei freiem, kühnem Spiel.

40

35

Und als es kam zu Jahren, Ward es die schönste Frau, Mit langen, goldnen Haaren, Mit Augen dunkelblau, In Gang, Gebärde züchtig, In Reden treu und schlicht, In aller Arbeit tüchtig, Nur mit der Spindel nicht.

45

Biel stolze Ritter gingen Der Holben Dienste nach, heinrich von Ofterdingen, Wolfram von Eschenbach. Sie gingen in Stahl und Eisen, Goldharfen in ber Hand; Die Fürstin war zu preisen, Die solche Diener fand.

55

50

Mit Degen und mit Speere Waren sie stets bereit, Den Frauen gaben sie Ehre, Und sangen widerstreit. Sie sangen von Gottesminne, Von kühner Helden Mut, Von lindem Liebessinne, Von süßer Maienblut.

Von alter Städte Mauern Der Widerhall erklang, Die Bürger und die Bauern Erhuben frischen Sang. Der Senne hat gesungen, Der über den Wolken wacht, Ein Lied ist aufgeklungen Tief aus des Bergmanns Schacht.

75

70

In einer Mainacht blinkten Die Sterne wunderschön, Der Fürstin war, als winkten Sie ihr zu Turmes Höhn; Sie stieg hinauf zum Dache, Die Zarte ganz allein, Da siel aus einem Gemache Ein trüber Lampenschein.

80

Ein Beiblein, grau von Haaren, Dort an dem Rocken spann, Sie hatte wohl nichts ersahren Bom strengen Spindelbann. Die Fürstin, die noch nimmer Gesehen solche Kunst, Sie trat in Beibleins Zimmer: "Wer bist du. mit Beraunst?"

90

85

"Man nennt mich, schönes Liebchen! Die Stubenpoesie; Denn aus dem trauten Stübchen Berirrt' ich mich noch nie. Ich sig' am lieben Plage Beim Rocen, wandellos, Meine alte, blinde Kage, Die spinnt auf meinem Schoß.

95

Lange, lange Lehrgedichte, Die spinn' ich recht mit Fleiß, Flächsene Helbengedichte, Die haspl' ich schnellerweis'. Mein Kater maut Tragödie, Mein Kad hat lhrischen Schwung, Meine Spindel spielt Komödie Mit Tanzbelustiaung."

Die Fürstin tat erbleichen. Als man von Spindeln sprach. Sie wollte flugs entweichen. Die Spindel sprang ihr nach; Und an der morschen Schwelle, Da fiel das Fraulein jach, Die Spindel auf der Stelle Sie in die Terfe stach.

110

Was war bas für ein Schrecken. Als man sie morgens traf! Sie war nicht mehr zu wecken. Sie ichlief den Bauberschlaf. Ein Lager ward bereitet Im hoben Ritterfaal, Goldstoffe brauf gebreitet Und Rofen ohne Bahl.

120

115

So schlief sie in der Halle, Die Kürstin, reich geschmückt. Bald hatte die andern alle Der gleiche Schlaf berückt. Die Sänger, schon in Träumen, Rührten die Saiten bang. Bis in bes Schloffes Räumen Der lette Laut verklang.

130

125

Die Alte spann noch immer Im ftillen Rämmerlein, Es woben in jedem Zimmer Die Spinnen, groß und flein. Die Beden und Ranken woben Sich um ben Fürstenbau, Und um den Simmel oben. Da spann sich Nebelgrau. -

135

Wohl nach vierhundert Jahren, Da ritt des Königs Sohn Mit seinen Jägerscharen In's Waldgebirg' davon: "Bas ragen doch da innen, Db all dem hohen Wald. Für graue Türm' und Zinnen Bon feltsamer Geftalt?"

Am Wege stund gerade Ein alter Spindelmann: "Erlauchter Prinz, um Gnade! Hört meine Warnung an! Romantische Menschenfresser Housen auf jenem Schloß, Die mit barbarischem Messer Abschlachten klein und groß."

150

155

Der Königssohn verwegen Tät mit drei Jägern ziehn, Sie hieben mit den Degen Sich Bahn zum Schlosse hin. Gesenket war die Brücke, Geöffnet war das Tor, Daraus im Augenblicke Ein Hirschlein sprang hervor.

160

Denn in bes Hofes Räumen, Da war es wieder Wald, Da sangen in den Bäumen Die Bögel mannigsalt. Die Jäger ohn' Berweisen, Sie drangen mutig hin, Wo eine Tür mit Säusen Aus dem Gebüsch erschien.

165

Zween Riesen schlafend lagen Wohl vor dem Säulentor, Sie hielten, in's Kreuz geschlagen, Die Hellebarden vor, Darüber rüstig schritten Die Jäger allzumal, Sie gingen mit kecken Tritten

Ru einem aroken Saal.

175

170

Da lehnten in hohen Nischen Geschmücker Frauen viel, Gewappnete Ritter dazwischen, Mit goldnem Saitenspiel. Hochmächtige Gestalten, Geschloßnen Auges, stumm, Grabbildern gleich zu halten Aus grauem Altertum.

180

. .

Und mitten ward erblicket Ein Lager, reich von Bold, Da ruhte, wohlgeschmücket, Eine Jungfrau munderhold. Die Guge mar umfangen Mit frischen Rosen bicht, Und auch von Mund und Wangen Schien gartes Rosenlicht.

190

Der Königssohn, zu miffen, Db Leben in dem Bild. Tät seine Lippen schließen An ihren Mund so mild. Er hat es bald empfunden Am Obem, füß und warm, Und als sie ihn umwunden. Noch ichlummernd, mit dem Arm.

200

195

Sie streifte die goldnen Loden Aus ihrem Angesicht, Sie hob, so suß erschrocken, Ihr blaues Augenlicht. Und in den Nischen allen Erwachen Ritter und Frau. Die alten Lieber hallen Im weiten Fürstenbau.

205

Gin Morgen, rot und golben, Hat uns den Mai gebracht; Da trat mit seiner Holben Der Brinz aus Waldesnacht. Es schreiten die alten Meister In hehrem, ftolgem Bang, Wie riesenhafte Beifter. Mit frembem Bunbersana.

215

210

Die Täler, ichlummertrunken, Wedt der Gefänge Luft; Wer einen Jugendfunken Noch hegt in seiner Bruft. Der jubelt, tief gerühret: "Dank dieser goldnen Früh'. Die uns gurudgeführet Dich. beutiche Boefie!"

Die Alte sist noch immer In ihrem Kämmerlein; Das Dach zersiel in Trümmer, Der Regen brang herein. Sie zieht noch kaum ben Faben, Gelähmt hat sie ber Schlag; Gott schenk' ihr Ruh' in Enaden Bis über ben jüngsten Tag!

# Altfranzösische Gedichte.

### Die Ronigstochter.

Des Königs von Spanien Tochter Ein Gewerb' zu lernen begann, Sie wollte wohl lernen nähen, Waschen und nähen fortan.

Und bei dem ersten Hemde, Das sie sollte gewaschen han, Den King von ihrer weißen Hand Hat in's Meer sie fallen san.

Sie war ein zartes Fräulein, Zu weinen sie begann. Da zog des Wegs vorüber Ein Ritter lobesan.

"Wenn ich ihn wiederbringe, Was gibt die Schöne dann?" — "Einen Kuß von meinem Munde Ich nicht versagen kann."

Der Ritter sich entkleibet, Er taucht in's Meer wohlan, Und bei dem ersten Tauchen Er nichts entdecken kann.

Und bei dem zweiten Tauchen Da blinkt der Ring heran, Und bei dem dritten Tauchen Ist ertrunken der Rittersmann,

15

20

5

10

Sie war ein zartes Fräulein, Zu weinen sie begann. Sie ging zu ihrem Bater: "Will fein Gewerb' fortan!"

25

5

10

15

20

25

30

### Graf Ricard Ohnefurcht.

1.

Graf Richard von der Normandie Erschraf in seinem Leben nie. Er schweifte Nacht wie Tag umber, Manchem Gespenst begegnet' er. Doch hat ihm nie was Graun gemacht Bei Tage noch um Mitternacht. Beil er so viel bei Nacht tat reiten. So ging die Sage bei ben Leuten: Er seh' in tiefer Nacht so licht, Als mancher wohl am Tage nicht. Er pflegte, wann er schweift' im Land. So oft er wo ein Münster fand. Wenn's offen war, hineinzutreten, Wo nicht, doch aukerhalb zu beten. So traf er in der Nacht einmal Ein Münfter an im öben Tal: Da ging er fern von seinen Leuten. Nachdenklich, ließ fie fürbaß reiten, Sein Pferd er an die Pforte band. Im Innern einen Leichnam fand. Er ging vorbei bart an der Bahre Und kniete nieder am Altare. Barf auf 'nen Stuhl die Bandichuh' eilig. Den Boben füßt' er, ber ihm beilig. Noch hatt' er nicht gebetet lange. Da rührte binter ihm im Bange Der Leichnam fich auf dem Gestelle: Der Graf fah um und rief: "Geselle! Du feist ein Guter ober Schlimmer, Leg' bich auf's Ohr und rühr' dich nimmer!" Dann erft er fein Gebet beichloß, Beiß nicht, ob's flein war ober groß. Sprach dann, sich segnend: "herr, mein Seel' Bu beinen Sanden ich empfehl'."

17\*

10

15

20

Sein Schwert er faßt' und wollte geben. 35 Da fah er bas Beipenft aufsteben. Sich drobend ihm entgegenreden. Die Arme in die Beite ftreden. Als wollt' es mit Gewalt ihn fassen Und nicht mehr aus der Rirche laffen. 40 Richard befann sich furze Beile, Er schlug das Haupt ihm in zwei Teile: Ich weiß nicht, ob es wehgeschrien. Doch mußt's den Grafen lassen giehn. Er fand fein Bferd am rechten Drte: 45 Schon ist er aus bes Rirchhofs Pforte, Mls er der Handschuh' erst gedenkt. Er läßt fie nicht, gurud er lenft. Hat sie vom Stuhle weggenommen: Wohl mancher war' nicht wieder fommen. 50

2.

In der Abtei von Sankt Duen War bazumal ein Safriftan: Er war als frommer Monch genannt, Ihm autes Zeugnis zuerkannt. Allein je mehr die Seele wert, Je mehr der Teufel ihr begehrt. Einst ging ber Mönch, von dem ich sprach, Im Münster seinem Amte nach. Da mußt' er eine Dame feben, Er liebt fie, tann nicht widersteben, Er ftirbt, wird fie ihm Gunft verfagen, Er will an sie sein alles wagen. Wie er nun bat, wie er verhieß, Die Dame sich bereden liek. Sie zeigte Beit und Ort ihm an, Wo er zu Nacht sie treffen kann. Als nun die Nacht gedunkelt tief Und alles in dem Aloster schlief. Begann ber Bruber feinen Bang. Er suchte nicht Gesellschaft lang. Bum haus ber Dame war fein Beg, Als über einen ichmalen Steg. Darüber wollt' er eilig gehen;

30

35

40

45

50

55

60

65

Run weiß ich nicht, wie ihm geschehen, Db er fich ftief, fich übertrat, Db einen falichen Tritt er tat: Er fiel in's Wasser und versank. Dbn' alle Rettung er ertrant. Gin Teufel gleich die Seele nahm, So warm fie aus bem Leibe fam: Er wollte fie gur Solle giehn, Da trat ein Engel vor ihn bin. Sie täten um die Seele streiten. Mit Gründen wechselnd fich bedeuten. Der Teufel iprach: "Es ziemt bir ichlecht, Bu greifen in mein bestes Recht. Du weifit, die Seel' ift mir gebunden, Die ich ob bofen Werten funden. Ich traf den Mönch ob bosen Berken. Bie an dem Wege leicht zu merten, Der Weg hat ihm den Stab gebrochen. Du weißt, es hat der Berr gesprochen: Wo ich dich find', will ich dich richten." Der Engel iprach barauf: "Mit nichten! Der Bruber lebte manbelfrei. Solang er war in ber Abtei. Nun hat die Schrift uns flar bedeutet: Dem Guten ift fein Lohn bereitet. Dem Unfern muß der Lohn nun werden Des Guten, das er tat auf Erden. Die Sünde war noch nicht erfüllt. Darum du schon ihn richten willt. Er ift aus der Abtei getreten, Er hat die Planke zwar betreten, Allein, er fonnte noch gurude, Bar' er gestürzt nicht von der Brücke. Des Bofen, bas er nicht getan, Darf er die Strafe nicht empfahn, Und um ein wenig Wollen, nein! Rann er nicht ein Berdammter fein. Doch klage feiner über'n andern! Lag uns zum Grafen Richard wandern! Von ihm sei unser Span geschlichtet! Er hat noch immer gut gerichtet." Der Teufel sprach: "Ich bin's zufrieden, Bon ihm sei zwischen und entschieden!"

75

80

23

90

95

100

105

Sie eilten in's Bemach bes Brafen. Er laa im Bett und hatt' geschlafen, Doch war er jeto eben wach Und dachte manchen Dingen nach. Sie meldeten ihm alles flar. Wie's mit ber Seel' ergangen war. Sie baten ihn nun, zu entscheiben, Wem sie gehören sollt' von beiden. Berr Richard hielt nicht lange Rat, Er fürglich diesen Ausspruch tat: ..Die Geele gebt bem Leib gurude Und ftellt das Pfäfflein auf die Brude, Dahin gerade, wo es fiel! Dann mische keiner sich in's Spiel! Und rennt es in gestrecktem Lauf Voran und schaut nicht um, noch auf, So fall' es in des Bösen Schlinge Ohn' Widerspruch und lang Gedinge! Doch wenn es anders sich entschieden Und fich zurückzieht, hab' es Frieden!" Der Rechtsibruch, ben ber Graf getan. Stand einem wie bem andern an, Die Seele sie bem Leib einbliesen. Dem Mönch die alte Stelle wiesen. Als sich ber Bruder wieder fand Und frisch auf beiden Beinen stand. Bog ichneller er gurud ben Schritt. Als wer auf eine Schlange tritt. Raum hatten sie ihn losgelaffen. Tät er mit Abichied furg fich fassen. Er floh in größter Sast nach Saus. Berkroch sich, wand die Kleider aus. Noch immer er zu fterben bebte, Er war im Zweifel, ob er lebte. Mls nun der Morgen brach heran, Da ging ber Graf nach Sankt Duen, Berief Die Brüberichaft guband. Den Mönch in naffen Rleidern fand. Richard ihn zu sich kommen ließ Und vor den Abt ihn treten hieß: "berr Bruder, wie ift's Euch ergangen, Was habt Ihr Schlimmes angefangen?

Ein andermal habt besser acht Beim Plankengehen in der Nacht! Erzählt dem Abte frei und offen, Was Euch in dieser Nacht betrossen!" Der Bruder schämte sich zu Tod, Er ward die über die Ohren rot, Vor Abt und Grasen so zu stehen, Doch tät er alles frei gestehen. Der Graf bestärkte den Bericht, So kam die Wahrheit an das Licht, Und in der Normandie noch lange War dieses Stichelwort im Schwange: "Mein frommer Bruder, wandelt sacht Und nehmt auf Stegen Euch in acht!"

110

115

120

5

10

15

20

25

#### Legende.

Es ift 'ne Rirche wohlbekannt. Sankt Michael vom Berg genannt; Am Ende vom Normannenlande Auf eines hohen Felfen Rande. Umschlossen überall vom Meer. Rur bag von einer Seite ber, Sowie die Flut zurücke trat, Sich öffnet ein gebahnter Pfad. Es kommt die Flut zweimal im Tage Mit schnell= und startem Bellenschlage, Dag mancher zu berselben Frist Mit großer Not entronnen ist. Biel Waller zu der Rirche kommen Ru ihres ew'gen Erbes Frommen. Einmal, an einem hoben Feste Beeilten fich die frommen Gafte. Bur beil'gen Messe bingumallen; Doch hat die Flut sie überfallen. Sie flohen auf des Bfades Enge Mit Saft und mächtigem Gedränge. Rur einer armen Schwangern war Die Rraft geschwunden gang und gar, Gehemmt ihr Lauf von herben Schmerzen. Die sich ihr regten unterm Bergen. Sie ward gestoßen bon ber Menge Und fiel zu Boden im Gedränge.

35

40

45

50

55

GO

5

So blieb sie liegen, unbeachtet, Beil jeder sich zu retten trachtet. Die andern waren all entronnen Und hatten ichon den Berg gewonnen. Doch wie sie nach ber Frau hinsahen. So tät sich schon die Flut ihr nahen; Wohl iede Silfe mar zu fpat, Drum mandten fie fich jum Gebet. Auch jene, die, bem Tobe nah. Nicht Menschenhilfe möglich fah. Sie hat zu Jesus und Marien Und zum Erzengel laut geschrien. Die Bilger haben's nicht vernommen, Rum Simmel ift ber Ruf gekommen. Die suffe Gottesmutter oben Hat fich von ihrem Thron erhoben. Die heil'ge herrin voll Erbarmen Wirft einen Schleier hin der Armen. Die unter solcher Decke Schut Bewahrt ist vor der Wellen Trut: Denn mitten in ber Baffer Braus Ist ihr gebaut ein trocknes Haus. Die Ebbezeit nicht ferne war. Roch ftund am Strand die gange Schar. Die Frau man längst verloren gab; Da wich die Flut vom Land hinab, Und trat aus all der Wellen Grund Die Frau, gang freudig und gefund, Und in den Armen bielt sie lind Ein lieblich neugeboren Rind. Da täten Geistliche und Laien Des schönen Wunders hoch sich freuen. Mit Staunen auf die Frau sie wiesen, Den herrn und seine Mutter priesen.

# Roland und Alda. Aus einem Gelbengebichte.

Schon kehren die Bianer in die Stadt, Gehoben wird die Brück', das Tor verwahrt. Als Kaiser Karl es sieht, sein Blut aufwallt, Lautauf er schreit, von wildem Jorn entbrannt. "Wohlan zum Sturme, wackre Ritterschaft!

15

20

25

20

35

40

45

Wer icht mir fehlt, was er zu Leben hat, Sab' er in Frankreich Bergichloß ober Stadt. Turm ober Feste, Fleden ober Mart, Es wird ihm all bem Boden gleich gemacht." Auf solche Worte tommen all' heran, Die Schildner dringen auf die Mauern bar, Mit Sammer ichlagend und gestähltem Schaft. Die von Biane fteigen maueran, Da werfen Stein' und Scheiter fie berab. Und mehr als sechzig werden da gemalmt Der Künglinge vom schönen Frankenland. "Berr Kaiser! — spricht der Herzog Raims im Bart — Bollt Ihr die Stadt gewinnen mit Gewalt, Die hohen Mauern mit den Zinnen stark, Die festen Türme, manch Sahrhundert alt, Go Beiden einst erbaut mit großer Rraft: In Eurem Leben wird es nicht vollbracht. Drum sendet eh' gurud nach Frankenland. Daß Zimmerleute werden bergeichafft! Und find fie angekommen bor ber Stadt. So lagt fie bauen Ruftzeug mancher Art. Davon die Mauern stürzen!"

Der Raiser hört es, mächtig er ergrimmet. .. Monjoie! - ruft er aus mit lauter Stimme, -Bas zögert ihr, ihr meine fühnen Ritter!" Bon neuem ba der wilde Sturm beginnet. Sie werfen, schleudern in gewalt'gem Grimme. Und sieh! schön Alba dort, die minnigliche! Mit reichem Mantel war sie wohl gezieret. Der mit Goldfaden meisterlich gesticket: Die Augen blau und blübend das Gesichte. Sie trat auf ber gewalt'gen Feste Binnen. Mls fie den Sturm, das wilde Toben fiehet. Da budt fie fich. 'nen Stein hat fie erariffen. Auf eines Gaskons Belm wirft fie ihn nieber, Daß sie den gangen Birkel ihm gersplittert, Es fehlte wenig, wär' er tot geblieben. Roland ersah es, mit dem fühnen Blicke. Der eble Graf, er rief mit lauter Stimme: "Von dieser Seite, bei dem Sohn Mariens! Wird man die Feste nimmermehr gewinnen. Denn gegen Damen fturm' ich nun und nimmer."

55

60

65

70

75

80

85

Er ließ nicht länger, daß er nicht ihr riefe: "Wer seid Ihr doch, o Jungfrau, minnigliche? Benn ich Guch frage, nehmt's in gutem Sinne! 3ch frag' es nicht um irgend Unglimpfs willen." "Herr! — sagte sie — es bleib' Euch unverschwiegen! Die mich erzogen, Alba fie mich hießen, Die Tochter Rainers, welchem Genua vilichtet. Die Schwester Olivers mit fühnem Blicke. Gerhards, des mächtigen Gebieters, Nichte; Mein Stamm, er ift erlaucht und hochgebietend. Bis heute bin ich ohne Herrn geblieben Und werd' es bleiben, bei bem Sohn Mariens! Es ware benn mit Bergog Gerhards Willen Ilnd Olivers, den Rittertugend gieret." Da sprach Roland für sich mit leiser Stimme: "Es tut mir leid, beim ew'gen Sohn Mariens! Daß Ihr Guch nicht in meiner Saft befindet. Doch foll es noch geschehn, nach Gottes Willen. Durch jenen Rampf, zu welchem mich beschieden Oliver, der Genueser."

So sprach schön Alba, die verständige: "Berr Ritter! nun ich hab' Euch nicht verhehlt. Bas Ihr von mir erforschet und begehrt: Run fagt hinwider mir, fo Euch gefällt, Bon wann Ihr seid, und welches Eu'r Geschlecht! Es fteht Euch wohl der Schild, mit Banden fest, Und jenes Schwert, bas Euch gur Seite hängt, Und jene Lange, dran das Fähnlein weht, Und unter Euch bas apfelgraue Bferd. Das schnell, wie ein beschwingter Pfeil, hinrennt. Ihr drängtet heute mächtig unser Beer, Bor allen andern scheinet Ihr ein Beld. Run glaub' ich wohl, wie mir's in Sinnen fteht, Daß Eure Freundin hohe Schönheit trägt." Roland vernahm es, und er lachte hell: "Ja, Dame! - sprach er - wahr ift, was Ihr sprecht. In Christenlanden feine gleiche lebt, Noch sonsten, daß ich wüßte."

Als Roland höret, daß sie also spricht, Entdeckt er ihr sein ganzes Herze nicht, Doch allerwegen gut er sie beschied:

"Jungfrau, nach Wahrheit geb' ich Guch Bericht: Roland benennen meine Freunde mich." 90 Schön Alba hört' es, wohl ihr bas gefiel: "Seid Ihr der Roland, welcher, wie man fpricht, Mit meinem Bruder sich jum Rampf beschied: Noch wift Ihr wenig, wie so fühn er ist. Und habt Ihr Kampf beichlossen gegen ihn. 95 Auf Treue fag' ich Euch, es franket mich, Beil man für meinen Freund Euch halten will. Wie mir zu Ohren tam von bort und bie. Bei iener Treu', womit Ihr Karlen bient! Bar' ich nicht gestern Eurer Saft entwischt. 100 Erbarmen nicht, noch Gnade hattet Ihr. Daß zu den Meinen Ihr mich wieder ließt." Roland vernahm es wohl, antwortet' ihr: "Ich bitt' in Liebe, spottet meiner nicht!" -Der Raiser rief den Grafen von Berri: 105 "Berr Lambert! gebt mir redlichen Bericht: Wer ist die Dam' auf jener alten Rinn'. Die mit dem Roland spricht und er mit ihr?" .. Bei meiner Treue! — Lambert ihn beschied — Schön Alba ift's, bas edle Frauenbild, 110 Rainers von Benua, des tapfern, Rind. Der Lombard foll sie führen nach Roin." "Das wird er nicht - versett ber Raiser ihm -. Roland hat felbst auf fie gestellt den Ginn. Ch' fturben hundert Mann, in Stahl gestrict, 115 Bevor der Lombard Alden führte hin." So sprach der Raiser, Roland aber ichied Von Alden, die auf hoher Mauer blieb. Der König sieht ihn, neckt ein wenig ihn: .. Traut Neffe! - fpricht er - mas ift Guer Sinn 120 Gegen die Maid, mit der Ihr fprachet bie? Wenn irgend Born Ihr heget gegen sie: In Liebe bitt' ich Euch, verzeihet ihr!" Roland vernahm's, fein Blut emporte sich Aus Scham vor seinem Ohme. 125

"Traut Neffe mein! — sprach Karl, ber starke Helb — Ob jener Maid, mit welcher Ihr geredt, Habt Ihr zu lang' verweilet an der Stell'. Denn aus der Stadt brach Oliver indes, Und mit ihm hundert Ritter, wohl bewehrt;

130

140

145

Sie haben überfallen Guer Beer, Der Unfern zwanzigen das Saupt gespellt Und ihrer viel gefangen weggeschleppt. Die Jungfrau Alba wußt' es wohl vorher, Sie hat Euch nur gehöhnet und geneckt." Roland vernahm's, ichier fam von Sinnen er. Bon wildem Brimm das Angesicht ihm brennt. Mls nun der Raifer Rolands Born erfehn. Da tät er autlich ihn beschwichtigen: "Traut Reffe! — ibrach er — zürnet nicht so sehr! Db jener Maid, mit welcher Ihr gered't, Biehn wir gurud ju Sutten und Begelt, Und ihr ju Liebe nimmt ber Sturm ein End'." Roland versette: "So wie Ihr befehlt!" Ein Sorn erscholl, es wandte sich das Seer Burud zu ben Bezelten.

# Sortunat und seine Söhne.

Sragment.

### Erftes Budi.

Ihr Wolken, die ihr bunt den Himmel säumet, Aufsteigt, Gestalten wechselt und vergehet! Ihr Wellen, die ihr Sterne jest beschäumet, Jest tief zum Abgrund stürzt, jest neu erstehet! Ihr Winde, die ihr jene Wellen bäumet Und jene Wolken durch die Lüfte wehet! Euch rus' ich an als Musen: führt zum Ziele Mein Lied von der Fortung laun'schem Spiele!

5

10

15

20

Glüd zu! schon sind die Segel aufgezogen, Bon Chperns Küste stößt das fremde Schiff, Da zeigt sich noch mit Federspiel und Bogen Ein schlanker Jüngling auf dem nahen Riff. Er rust, er springt hinab, er teilt die Wogen, Bis er das zugeworsne Tau ergriss. Mit einem Zug ist er an Bord gerissen Gleichwie ein Stör, der in die Angel bissen.

Das Schiff, woselbst ber Jüngling angeschwommen Es war ein guter Benetianer Mast, Der von Jerusalem zurückgekommen Und Wasser hier, nebst Chperwein, gesaßt. Gar freundlich ist der Schwimmer ausgenommen, Man drängt sich um den wunderlichen Gast. Da setzt er ruhig sich auf eine Tonne Und spricht also, sich trocknend an der Sonne:

30

35

40

45

50

55

60

"Ihr guten Herren, die ihr jest mein Ohr Mit Fragen täubet und mein Kleid zerzauset, Bist denn, mein Bater ist Herr Theodor, Der dort in Famagustas Mauern hauset! Er war der reichste Bürgersmann hievor, Die Freunde haben ihm sein Gut verschmauset; Frau Graziana, die geehrte Dame, Ist meine Mutter, Fortunat mein Name."

"Nun denkt ihr leicht, und ich bekenn' es ehrlich. Daß mir's daheim nicht sehr behagen mochte: Für Durst zu trinken und zu speisen nährlich, Wo man vordem zahllosen Gästen kochte; Ermunternde Gesellschaft sand sich spärlich, Wenn nicht ein Gläubiger zuweilen pochte, Noch minder taugten, mich zu unterhalten, Der Mutter Sorgenblick, des Baters Falten."

"Mein einzig Labsal blieb die Jägerei; Und ward, bei rings verhegtem Königsforste, Wir nie ein Wild mit stattlichem Geweih, Biel weniger ein Tier mit stolzer Borste, Ein Bogel kaum, mit hungrigem Geschrei Hintaumelnd um die dürren Klippenhorste: Doch tat mir's gut, auf Felsen und in Klüsten Umherzuklettern und die Brust zu lüsten."

"Und heute sah ich just aus meiner Wüste Das Schiff die Segel ungeduldig schwellen, Da faßte mich ein plötliches Gelüste, Der reisemut'gen Schar mich zu gesellen. Gedacht, getan! ich rannte flugs zur Küste, Ein sichrer Schwimmer, sprang ich in die Wellen. Fleug, Falke, nun nach Süden oder Norden! Dein Jäger ist ein freier Seemann worden."

"Ach! eines fällt mit einmal mir auf's Herz: Hin suhr ich, ohne nur Balet zu sagen. Oft mahnt' ich zwar die Eltern halb im Scherz: Biel Glück ist in der Welt noch, laßt mich's wagen! Dennoch trifft unerwartet sie der Schmerz, Mir ist, als hört' ich die Verlass'nen klagen; Die Mutter sonderlich, die gute Mutter, Sie weint so leicht, sie hat ein Herz wie Butter."

,,Weil's aber nun geschehn und schon die Zinnen Bon Famagusta sern hinabgetaucht, So muß ich jest auf andre Dinge sinnen, Denn blutt und bloß bin ich hieher gehaucht. Durch herrendienst möcht' ich mein Brot gewinnen. Ist keiner hier, der einen Diener braucht? Manch ebeln Kitter seh' ich ja im Kreise, Ich dient' ihm wohl, daheim und auf der Keise."

75

80

85

90

95

100

Er sprach's und ließ die Blide forschend wandern, Bis sie auf einem sestgeheftet blieben: Das war der edle Graf Hubert von Flandern, Der sich auf frommen Fahrten umgetrieben; Ansehnlich stand er da vor allen andern, Wohlwollen war dem Antlig eingeschrieben, Und leicht verstehend unsres Jünglings Auge, Sprach lächelnd er: "Schlag ein, wenn ich dir tauge!"

"Denn sind wir nicht ein seltsames Gespann, Rach Sinn und Neigung ganz und gar verschieden? Du reißt dich eben aus der Heimat Bann Und willst in weiter Welt ein Glück dir schmieden, Dagegen ich ein reisemüder Mann, Der nach den Stürmen Ruhe sucht und Frieden, Der sehnlich wünscht, nach mannigsachen Fährden Zum Port des Ehstands eingelotst zu werden."

"Ein Bort die Ehe! — rief der Narr des Grafen, Er war zum heil'gen Grabe mitgefahren — "So möge doch vor solchem Ruhehafen Der Himmel jeden Biedermann bewahren! Ein Meer ist sie, des Wellen nimmer schlasen, Drauf ewig sich die tollen Stürme haaren, Ein falsches Weer, ein wildes Weer, Eur Liebden, Ein höllisch Weer voll Schllen und Charpbden!"

"Zwei Dinge brachten mich zu dem Entschluß, Den frischen Leib der Seefahrt preiszugeben: Das eine war der Andacht überfluß, Die Sehnsucht, an dem heil'gen Grab zu kleben, Das andre war der tägliche Verdruß, Der mir geblüht im lieben Eheleben. Nie hat dies Schiff im Sturme so geschwanket, Wie unser häuschen, wenn mein Weib gezanket."

120

125

130

135

140

Doch laßt uns, was der Schalksnarr weiter spricht, Mit einer Göttin Selbstgespräch vertauschen! Seht ihr die necksche Fortuna nicht Aus jener goldnen Wolke niederlauschen? Sie schaut das Schiff im heitern Morgenlicht, Sie hört die muntern Ruderschläge rauschen. Denn wird ein Anker irgendwo gelichtet, Dahin ist gleich Fortunens Blick gerichtet.

"Ha! — spricht sie — sahre wohl, auf schwankem Kiel! Fahr wohl, mein Fortunat, du goldner Knabe! D Heil mir, daß hieher mein Auge siel, Wo längst Gesuchtes ich gesunden habe! Du Bogelsreier, sei mein lustig Spiel! Dich werd' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werd' ich, meine Macht an Tag zu legen, Durch Lust= und Trauerspiele frisch bewegen."

"Durch Trauerspiele, ja! wenngleich die Dichter Als Zusall in das Lustspiel mich gebannt. Sie ziehen, traun! so wichtige Gesichter, Wie zum Berwaltungsrat der Welt ernannt. Und vor dem Stuhle dieser ird'schen Richter Werd' ich für blind, für ungerecht erkannt. Bedachte keiner denn, daß mit der Binde Die strenge Dike selbst ihr Aug' umwinde?"

"Ein Wesen haben sie nun ausgesonnen, Berhängnis heißt es, sinster, rätselhaft. Bereiteste Kechtspfleg' ist hier gewonnen, Wie bei der Feme dunkler Brüderschaft. Ein Mord ist, eh' drei Stunden hingeronnen, Beredt, verübt, gerichtet, abgestraft. Was ist's, wo ist es denn? Man sagt dem Bolke: Gafft nur hinauf und seht die schwarze Wolke!"

"Rein Bunder benn, daß längst ich meine Gunst Der überweisen Dichterzunst entzogen!
Nach Brote ging von jeher alle Kunst,
Den Dichtern wird's am kargsten zugewogen.
Doch nähren sie ja gerne sich vom Dunst
Und weiden sich am bunten Regenbogen;
Ist einem alles Lebensglück verdorben,
Geduld! man ehrt ihn schön, wenn er gestorben."

"Zwar hat soeben einer von der Gilde Ein Lied, das mir geweiht ist, angehoben, Doch wenig Gutes führet er im Schilde, Drauf deuten schon die wunderlichen Proben, Auch war ich seither ihm nicht allzu milde, Und wenig Ursach' fand er, mich zu soben, Drum bind' ich ihm noch fürder so die Hände, Daß er es mühsam oder nie vollende."

155

160

165

170

175

180

"Mein Fortunat! von welchem ungesehen Und ungehört ich hier in Wolken hange, Du wirst, ich hoff's, dich nie zum Dichter blähen, Sonst wär' es mir um unsre Freundschaft bange; Ein Liedchen höchstens kann ich zugestehen, Das man vor Frauen singt zum Lautenklange. Nimm alles leicht! das Träumen laß und Grübeln! So bleibst du wohlbewahrt vor tausend übeln."

Mit diesen inhaltschweren Götterworten Sag' ich von anderem Bericht mich ledig; Nichts von der Ansahrt in so manchen Porten, Nichts von beglückter Landung in Benedig, Nichts von dem Eintritt in die Gent'schen Pforten, Nicht, wie der Graf, dem Jüngling mehr als gnädig, So stattlich ihn beritten macht und kleidet, Daß ihn die ganze Dienerschaft beneidet.

Auch von des Grafen festlicher Vermählung Mit einer herzoglichen Braut von Cleve Erspar' ich mir, wie billig, die Erzählung, Kein Lorbeer grünet hier für meine Schläse. Erst als die Lust gehetzt bis zur Entseelung, Der Freudenkelch geleert bis auf die Hefe, Erst nach der Kitterseste vierzehn Sonnen Hat, was zu melden sich verlohnt, begonnen.

Wann schon der Schnitter Fleiß in vollen Schwaden Des Sommers goldnen Segen hingebreitet,
Wann schon die Erntewagen, hoch gesaden,
Hinfahren, von Gesang und Klang begleitet:
Ist auf der Stoppelselder öden Psaden
Der Ahrenlese magres Fest bereitet.
O gieriges Gewühl zerlumpter Knaben,
Barsüßiger Mädchen, heischrer Krähn und Kaben!
Uhland I.

Gebichte

195

200

205

210

215

220

So auf den Plan, der vom Turnei der Ritter Zerwühlt ist und umwölkt mit Staub und Dampf, Wo abgeknickte Büsche, Lanzensplitter, Schildtrümmer zeugen von dem heißen Kampf, Wo rings zerquetscht die Schranken und die Gitter Bon wilder Rosse mächtigem Gestamps: Dorthin beruset nun zum Nachgesechte Trommetenschall die Knappen und die Knechte.

Wohl nennt uns der homerische Gesang Die Bölker und die Häuptlinge des breiten, Die hier vom Strand aufziehn im Donnergang, Die dort aus Trojas Mauern niederschreiten; Mich aber spornet kein vermess'ner Drang, Mit solchem Meister um den Kranz zu streiten, Drum meld' ich kurz die Männer und die Kotten, Die zum Turniere traben oder trotten.

Des Vorsaals und des Stalles edle Stämme, Man sieht sie allesamt zu Gaule steigen, Wer je ein Roß geritten in die Schwemme, Der will sich heut als wacern Renner zeigen. Der Meister Kellner auch ist keine Wemme, Gevatter Koch ist keiner von den Feigen, Selbst der noch jüngst den Bratspieß mußte wenden, Er sprengt heran, den Lanzenschaft in Händen.

Und keinen dieser Tapsern soll man schelten, Erscheint er nicht sogleich beim ersten Ruf, Denn widerspenst'ge Rosse sind nicht selten, Und manche gibt's, die Gott sehr träge schuf. Uuch muß ja alles heut für Streitroß gelten, Was irgend Mähne zeigen kann und Huf, Zieht schon ein Ohr sich merklich in die Länge, Die Wappenschau ist heut nicht allzu strenge.

Ein hölzern Männlein, wunderlich geschmückt, Ist aufgestellt vor all den kühnen Recken, Ein Männlein, in die Stellung hingebückt, Die hinter Zäunen heimisch ist und Hecken; Durch innere Gewerke vorgedrückt, Entsallen Münzen in ein klingend Becken; Je länger sie den Preis sich streitig machen, Je reicher stets wird er dem Sieger lachen.

Nach diesem segenschwangern Bilbe blickt Mit heißer Sehnsucht manch ein armer Knappe. Wen aber mehr die edle Ruhmgier zwickt, Dem winkt ein goldnes Diadem von Kappe, Kings von Kapaunensedern bunt umnickt, Ein Mittelding von Kron' und Narrenkappe. Richts Selksames noch Armlichs hegt die Erde, Drum nicht geworben und gehadert werde.

235

240

245

250

255

260

Als nun zum Angriff die Trommete schallt, Da kommt's von allen Seiten hergeschossen; Mit Schwertern, Kolben, Lanzen, neu und alt, Wird dreingehaun, geschlagen und gestoßen. Das pfeist und zischt, das schwettert und das prallt, Die Kreuz und Quer wie Hagelsturm und Schloßen, Und als am tollsten sich gewirrt der Knäuel, Verhüllet dichter Staub den ganzen Greuel.

Doch wie aus düstrem, nebelschwerem Himmel Mit slücht'gem Schimmer blickt ein Sonnenstrahl, So bricht aus jenem stäubenden Gewimmel Der schmucke Fortunatus manches Wal; Er tummelt meisterhaft den raschen Schimmel, Er glänzt in bunter Tracht und blankem Stahl, Recht ritterlich erscheint er, sest und munter, Balb taucht er aus, balb wieder taucht er unter.

Bulest, als sich ber wilbe Lärm gelegt Und nun das dichte Staubgewölke sinkt, Da sieht man erst, was sich am Boden regt, Wie mancher kraftlos dort um hilfe winkt, Auch manchen, der nach seinem Kosse frägt, Und manchen, der beschämt vom Plaze hinkt: Kur Fortunat sist aufrecht in den Bügeln, Und: Sieger, Sieger! hallt's von allen hügeln.

Seit dieses Tages wohlerworbnen Kränzen Hält ihn der Graf noch werter, als zuvor, Vor allen andern soll der Jüngling glänzen, Er steigt zum ehrenvollsten Dienst empor, Beim Mahle darf er den Potal tredenzen, Die Schlüssel wahrt er zu des Burghoss Tor, Man sendet ihn, zu laden hohe Gäste, Er solgt dem Herrn zum Jagen und zum Feste.

276 Gebichte

275

280

285

290

295

300

llnd will die Gräfin oft an Regentagen
Sich selbst und ihren Fraun Kurzweil bereiten,
So heißt sie ihn die griech'sche Zither schlagen
Und Heimatliedchen singen in die Saiten,
Auch gibt's von Chpern manchersei zu fragen,
Bon Frauentracht und andern Seltsamkeiten,
Er sagt's in bösem Deutsch, doch zierlich immer,
Bon hellem Lachen hallen dann die Zimmer.

Je reicher ihm die Gnade zugemessen,
Je gist'ger schwillt der andern Diener Neid,
Jumal dem Narren will's das Herz zersressen,
Berschmäht zu sein, wie ein verbrauchtes Kleid,
Denn niemand horchet jett den frost'gen Späßen
Bon bösen Weibern und von Cheleid;
Wie könnten sie dem neuen Paare munden
In seiner Che goldnen Klitterstunden?

Es war an einem Abend in der Schenke, Schon zog die ernste Mitternacht in's Land, Schon leerten mählich sich die meisten Bänke, Nur eine Kameradschaft hielt noch stand; Doch lehnt sich, müd von Zechen und Gezänke, Der auf den Tisch und jener an die Wand; Die Lampe hängt ersterbend von der Decke, Da hebt der Narr sich an des Tisches Ecke:

"Nicht mehr verbeiß' ich diesen herben Kummer, Maulhenker ihr, Schlasmüßen, Memmen, Tröpse! Erwacht einmal aus eurem dumpsen Schlummer, Ehrlose, sinnverlassene Geschöpse! Geschehn nicht Dinge, schreien möcht' ein Stummer? Ihr aber schweigt dazu und kratt die Köpse. Hat sich die Welt so wunderbar verwandelt, Daß nur der Karr noch denkt und spricht und handelt?"

"Der Fremdling, den wir aus dem Meer gezogen, Biel besser hätten wir ihn drin versenkt, Der unsern Herrn beschmeichelt und besogen, Der unser Frau am Narrenseise lenkt, Der um den Kampspreis schmählich uns betrogen, War doch die beste Küstung ihm geschenkt: Den seht ihr uns verdrängen, uns zernichten, Und keiner wagt, sich männlich auszurichten?" "Merkt auf! mir schieße jeder dritthald Taler,
So schaff' ich den Berhaßten euch vom Ort.
Das Doppelte gesob' ich jedem Zahler,
Ist jener nicht in dreißig Tagen fort.
Ihr gafst mich an, ihr wähnt, ich sei ein Brahler?
Rein, Freunde! Narrenwort ist auch ein Bort.
So eisig soll er aus dem Lande jagen,
Als wollt' er mit dem Sturm die Wette wagen."

Noch war der scharfe Redner nicht am Ende, Als jeder schon entslammt vom Size fuhr. Die Gläser wirst man jubelnd an die Wände, Und mancher trägt des Eisers blut'ge Spur; Dann reichen sie zum Bunde sich die Hände, Gleich der Versammlung, die im Kütli schwur; Die Glocke kündet zwölf mit dumpsem Schalle, Die Lamp' erlischt, nach Hause taumeln alle.

315

320

325

330

335

340

Von dieser Zeit an wirdt der lust'ge Rat Um unsres Jünglings Neigung und Vertrauen. O Fortunat, mein teurer Fortunat! Du machst mir bang, du hast's mit einem Schlauen. Nicht wahr, er dienet dir mit Rat und Tat, Führt dich zu gutem Wein und schönen Frauen? Er lobt dich, nennt dich einen schmucken Ritter? Wohl weiß er, solche Rede schmeckt nicht bitter.

Und seltsam! was das traute Kaar verzehrt, Der Narr bezahlt die Zeche stets von beiden: So sehr der ehrenhafte Jüngling wehrt, Er kann es doch am Ende nie vermeiden. Den andern dünkt das alles höchst verkehrt: "Will er ihm so den Ausenthalt verleiden? Wär' Fortunatus noch auf Chperns Küste, Er käme slugs, wenn er solch Leben wüßte."

Einstmals, zur Kuhe war die Herrschaft schon, Der Jüngling war noch auf der Kammer wach, Da hört' er draußen leisen Seufzerton, Und bebend trat der Karr in das Gemach: "D Fortunat, mein armer, liebster Sohn! Ach, Fortunat, mein süßer Liebling, ach! Beschlossen ist's, es schaudert mir die Haut, Mein Freund, der Kanzler, hat mir's selbst vertraut."

360

365

370

375

380

"Ad! du begreifft mich nicht; ich muß mich fassen, Eh' die Gesahr noch enger dich umstrickt. D Freund! es hätte längst sich merken lassen, Daß Eisersucht an seinem Herzen pickt. Auch mochte wohl die Gräfin dich nicht hassen, Sie hat dem Sänger freundlich oft genickt. Ja! — schwur der Graf — ich schaff' es nächster Tage, Daß er viel zärter noch die Triller schlage."

"Der Siegesschmuck mit Febern von Kapaunen Ward dir zu schlimmem Zeichen aufgesett. Und morgen schon! ich hört' es deutlich raunen, Die Stunde naht, das Messer ist gewest. Statt deiner trug ich oft der Herrschaft Launen, Wie gerne doch verträt' ich dich auch jett! Und tät' ich's nicht zur Freundschaft dem Genossen, Doch tät' ich's meinem Chegespann zum Vossen."

"Iwar wenn es dir nicht allzu schrecklich wäre, Geduldig dich zu fügen der Gewalt: Du lebst an unsrem Hof in hoher Ehre, Und nirgends triffst du besseren Gehalt, Auch trocknet Freundeshand ja manche Zähre, Wenn jemals ich für einen Freund dir galt — Allein ich seh', du bebst an allen Gliedern, Auf solche Antwort läßt sich nichts erwidern."

"So höre benn ein Mittel, das dich rette! Ein guter Engel flüstert's mir in's Ohr. Frühmorgens, wenn man läutet in die Wette, Erschließet sich zuerst das Nordertor, Dann, Teurer, hebe schleunig dich vom Bette Und, wie zur Jagd gerüstet, reit hervor! Bist du hinaus dann laß dein Roß sich strecken! Des himmels heere mögen dich bedecken!"

Er spricht's, und des Erschrocknen bleiche Wange Küßt er mit Judaskuß und schleicht nach Haus. Dem neuen Attis ist's so herzensbange, Bald überläuft ihn Glut, bald kalter Graus. Die längste Nacht, sie währt' ihm nie so lange, Berzweiselnd blickt er nach dem Morgen aus; Noch immer lächelt wie mit kaltem Hohne Die keusche Luna nach dem Schmerzenssohne.

Mich selbst, den Dichter, überschauert's leise, Fit gleich der ganze Lug mir aufgedeckt, Denn sollte Fortunat so schnöder Weise Gestümmelt werden, wie der Narr ihn schreckt, So stürbe mir an meinem Lorbeerreise Manch edles Blatt, das noch im Keime steckt, So könnte mein Gesang ja nur ertönen Bom Fortunat, und nicht von seinen Söhnen.

395

400

405

420

Sorch'! was vernehm' ich? Hallet nicht Geläute? Er ist's, der Mettenglock' ersehnter Klang. D heller Laut, wie ost beriefst du Bräute, In Lust erschreckende, zum Tempelgang! Doch, wie dem angstgequälten Jüngling heute, So süß erklangst du nie, so freudig bang. Kaum heben sich des Tores Gatterbalken, Er sprengt geduckt hingus mit Hund und Kalken.

Und als nun hinter ihm die Mauern ragen, Da fliegt er über Hecken hin und Gräben, Die Dogge meint den schnellsten Hirsch zu jagen, Der Falke meint in Sturmgewölk zu schweben, Der Reiter nur will über Trägheit klagen Und hört nicht auf, den heißen Sporn zu geben. Entsiel' ein Aug' ihm in der großen Eile, Es aufzuheben, nähm' er sich nicht Weile.

Die Meeresflut, unenblich hingegossen,

Sic sehet erst der wilden Flucht ein Ziel,

Doch eben will ein Schiff vom Strande stoßen,

Er dingt sich ein um wenig oder viel.

Zurück noch schickt er seine Reichsgenossen,

Den Schimmel samt dem Hund und Federspiel.

Sin fährt das Schiff; wohin? Ich kann's nicht sagen,

Bergaß ja doch der Klüchtling selbst zu fragen!

So ging's dem Jüngling in den Niederlanden. Ich malte treu und redlich die Geschichten, Auch etwas niederländisch, sei's gestanden! Wan muß sich nach des Landes Weise richten, Wie in Getränken, Speisen und Gewanden, So manchmal auch im Malen und im Dichten. Wird unser Schiff nach China hingeweht, Wal' ich chinessisch euch, so gut es geht.

280 Gebichte

5

10

15

20

11nd will mich bennoch der und jener schmälen, Daß ich sein seineres Gefühl beleidigt, So hört denn, ekle Ohren, zarte Seelen, Ein Wörtchen noch, das mich gewiß verteidigt! Die Wahrheit darf ich nimmermehr verhehlen, Dem altehrwürd'gen Buch bin ich tereidigt. Sollt' ich an ihm das Schmähliche vollziehen, Dem unser Seld meerüber muß entfliehen?

#### 3meites Buch.

Wirf ab, mein Lied, den niederländ'schen Schuh Und schnalle den Kothurn dir an die Sohlen! Der herrischen Fortuna pflichtest du, Und diese hat ein Trauerspiel besohlen; Aus Wolken sprach sie den Prolog dazu, Und nicht beliebt's ihr, ihn zu wiederholen. Tritt auch der Held nicht alsbald auf die Bretter, Noch blieb er unversenkt von Sturm und Wetter.

Der Schauplatz unsres Stückes ist zu Londen, Die Zeit — ich bächte wohl, im Februar? Denn welcher rühmet sich von allen Monden, Daß er dem Trauerspiele günst'ger war? Doch meine Göttin schüttelt ihre blonden Stirnlocken, fürder deutet sie in's Jahr: Den wechselnden April hat sie erkoren, Ihr Dichter selbst ist im April geboren.

Zu Londen also war ein Kausmann sässig, Roberto, von toskanischem Geschlechte. Von Jugend auf bedacht, arbeitsam, mäßig, Hatt' er besiegt die kargen Schicksakke, Noch jeho warb und schafft' er unablässig, Streng hielt er seine Schreiber, seine Knechte. In Strömen kam-ihm der Gewinst gestossen, Doch nahm er auch den kleinen gern zum großen.

MIS dieser einst am Pulte saß und sann, Hört' er im Gange draußen rasche Tritte. Es klopst, und eh' er Antwort geben kann, Steht ihm der Gast schon in des Zimmers Mitte, Ein langer, hagrer, frühverzehrter Mann, Nach Farb' und Buchs und Kleidertracht kein Brite; Die dunkeln Augen läßt er kecklich schweisen, Und was er ansieht, scheint er zu ergreisen.

30

35

40

45

50

55

60

65

"Andreas Rodio bin ich genannt, — So spricht er — von Florenz, wie Ihr, entsprossen. Mein Vater Lukas ist Euch wohlbekannt, Er rühmt sich Eurer Jugendzeit Genossen, Sat gute Seidenwar' Euch stets gesandt Und Euch getreulich in's Gebet geschlossen. Bei der Bewandtnis darf ich mich erfrechen, Um einen Freundesdienst Euch anzusprechen."

"Ein ebler Lord ist zu Turin gefangen, Des kläglich Schicksal mir das Herz bewegt. Dem armen Manne war es beigegangen, Daß er sich eine Sammlung angelegt, Nicht von Zwiefaltern, Steinen, Muscheln, Schlangen, Noch andrem, was man sonst zu sammeln pslegt, Nein! wie die Briten stets Besondres freute, Von Rechnungen der Wirt' und Sandelsseute."

"Seit Monden schmachtet er in Block und Eisen Ob dieser Reigung für das Ungemeine; Run kam ich jüngst dorthin auf meinen Reisen, Ich kauste dort verschiedne Sdelsteine, Da ließ ich mir das Sehenswürd'ge weisen, Die Kirchen, Klöster, heiligen Gebeine: Und durft' ich wohl den Schuldturm übergehen, Wo jene seltne Sammlung ist zu sehen?"

"Als Kenner hatt' ich balb mich überzeugt, Sie halt' im Werte vierzehntausend Kronen, Den Sammler aber sand ich tiefgebeugt, Er konnte nicht der dumpsen Lust gewohnen, Und wie mich leicht das Mitseid übersseugt, So schwur ich, keinen Fleiß für ihn zu schonen, Und nennt mich einen Schurken, wenn ich raste, Bis ich der leid'gen Fesseln ihn entlaste!"

"Geloben mußt' ich noch am Abschiedstag, Nicht ganz umsonst die Sache zu betreiben, Auch will er gerne dreisach den Betrag Bon dem, was ihm geliehen wird, verschreiben.

75

80

85

90

95

100

Roberto — sprach er — weiß, was ich vermag, Der wird gewiß nicht ungerühret bleiben. — So bin ich vor Roberto benn getreten, Er sei um diesen Liebesdienst gebeten!"

Glaubt nicht, daß mit demütiger Gebärde Andreas diese Worte vorgebracht! Hält er nicht, wie der Bettler mit dem Schwerte, Mit scharsem Blid den Handelssreund bewacht? Doch dieser ist der kältste Mann der Erde Und nie empsand er noch der Blide Macht. Geruhig spricht er, einen Brief entsaltend Und ihn dem Frembling vor die Augen haltend:

"Mit diesem Schreiben ward ich heute morgen Von Eurem Bater aus Florenz beehrt. Herr Lukas ist um Euch in großen Sorgen, Weil Ihr auf Reisen Geld und Gut verzehrt, Er warnt mich, Euch das mindeste zu borgen, Wenn Ihr vielleicht hieher den Flug gekehrt, Auch schrieb er so nach vielen Handelspläßen, Um sich und andre aus Gesahr zu seten."

"Gleichwohl gesteh' ich, daß mir wohl gefällt, Was Ihr betreibt, cs ist ein gut Geschäfte. Der edle Lord, von dem Ihr vor gemeld't, Erlangt noch einst durch reiches Erbgut Kräfte. Ich werde zahlen, wenn Ihr Bürgen stellt, Es sehlt Euch nicht, faßt Ihr's am rechten Hefte: Er hat Verwandte, die ihm helsen können, Der König selber wird ihm Gutes gönnen."

Andreas eilt zu Bettern und Gevattern, Sie sind die Reichsten auf der reichen Insel, Er spricht von faulem Stroh und gist'gen Blattern, Er schildert des Berlassenen Gewinsel, Er malt ihn halbverzehrt von grimmen Nattern, Er taucht in jeden Höllengraus den Binsel; Bergeblich! alle Kunst ist hier verschwendet: "Der König helse, der hat ihn versendet!"

Der König helfe! Nach der Hofburg schreitet Andreas, vor den Kämmrer tritt er hin: "Britannia! — ruft er — Schmach ist dir bereitet, Dein Bote liegt im Kerker von Turin. Siehst du, wie er nach dir die Arme spreitet,
Und hast du keinen Schilling mehr für ihn?
Der Pöbel sammelt sich vor seinem Gitter
Und jubelt: Seht doch Sankt Georg, den Kitter!"

115

120

125

140

Der Kämmrer brauf: "Mein Lord muß sich gedulben, Es hilft ihm nichts, wenn er die Haare rauft, Er macht zu großer Unzeit seine Schulben, Kein überstüssig Gold ist hier gehauft, Der schöne Brautschmuck kostet manchen Gulben, Den unser König seiner Schwester kauft, Herr Edmund, der den teuren Schat verschließet, Der zeig' es Euch, wohin das Gelb uns fließet!"

Geziemt' es, Höll' und Himmel zu vergleichen, So spräch' ich: wie ein heller Sternekranz Hervortritt, wenn die Wolken plöglich weichen, So dem Andreas jener neue Glanz! D armer Lord, wie muß dein Bild erbleichen! Der Brautschmuck füllet ihm die Seele ganz: Und gierig nach dem kostbarn Augenschmause, Eilt er die Straße hin zu Edmunds Hause.

Der Ritter Edmund war ein frommer Chrift,
Doch hatt' er nicht das Leibliche vergessen.
So war er eben auch zu jener Frist
Mit Frau und Kindern an den Tisch gesessen,
Und wie er immer gut und freundlich tst,
So bittet er den Fremden gleich zum Essen.
Wie auch der ungeduld'ge Gast sich wehret,
Er muß erst speisen, was der Herr bescheret.

Einstweisen doch beginnt er zu erzählen Und gibt dem Wirte sein Begehren kund. Er nennt sich einen Händler in Juwelen, Und führt die schönsten auf dem Erdenrund. Er hat gehört, der König will vermählen Die Schwester an den Herzog von Burgund, Auch von dem Brautgeschenk hat er vernommen, Zu sehn, zu handeln, ist er hergekommen.

,,Das soll geschehn, das soll geschehn nach Tische! Warum verschmäht Ihr so mein häuslich Mahl? Entdeckt Ihr nichts, was Euch den Gaumen frische? Ihr nehmt vom Rebhuhn nicht und nicht vom Nal!"

160

165

170

175

180

Doch jener denkt an Bögel nicht, noch Fische, Und jede Schüssel bringt ihm neue Qual. Bis endlich, nach gesprochnem Tischgebete, Der Wirt zu holen geht das Brautgeräte.

So wie ein Faun vom buschigen Gestade Mit brünstigen Bliden nach der Nymphe spät, Die sich entkleiden will zum kühlen Bade Und bald in offner Fülle vor ihm steht:
So blidt der Florentiner nach der Lade, Daran Herr Edmund jest den Schlüssel dreht; Und als es nun an dem, sie aufzudeden, Da zittert ihm das Herz vor Lust und Schreden.

Bie bligen der Demanten helle Sonnen!
Bie spielen farbig all die edeln Sterne!
Und Berlen, Nereus' Töchtern abgewonnen,
Und schönes, blankes Gold vom reinsten Kerne!
Gleichwie, in der Gedanken Meer zerronnen,
Ein Seher aufblickt zur gestirnten Ferne,
So dem Andreas am Juwelenschranke
Berirrt in's Grenzenlose der Gedanke:

"Ich schaue hin und schaue hin auf's neue, Es ist der Erde Gott, was vor mir liegt. Bor diesem Zauber weicht die fromme Scheue, Und des Gewissens Zweisel ist besiegt, Bon ihm bezwungen wird des Weibes Treue, Bon ihm des Mädchens Unschuld eingewiegt. Solch einen Talisman an jedem Finger, Du bist ein Fürst, du bist ein Weltbezwinger!"

"Und mußt' ich so die schönste Zeit verschwenden, Die Kraft der Jugend, mit unwürd'ger Tat! Was hieß es, falsche Wechsel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Füßen trat? Verliebte Witwen um ihr Gut zu pfänden? D leichtes Spiel, o kindischer Verrat! Kommt mir der wahre Sinn so spät zur Reise, Daß ich erst jeso nach dem Höchsten greise?"

,,Rur weil ihr pranget mit den Diademen, Ihr Fürsten, seid ihr Herrscher dieser Zeit, Wird man euch diese Zier vom Haupte nehmen, So weicht die Blendung eurer Herrlichkeit. Ein Schatten ist ber Mensch, ein trüber Schemen, Wenn ihm das Gold nicht seinen Schimmer leiht. Ich aber will mich schwingen aus dem Dunkeln, Der Schmuck ist mein, ein König werd' ich funkeln."

190

195

200

205

210

215

220

So führ' er fort, zu träumen und zu rasen, Da frägt Herr Edmund: "Nun gesteht mir frei! Was denkt Ihr von den seurigen Topasen? Was von dem großen Diamantenei? Was hier von den milchweißen Berlenblasen? Und habt Ihr selber was, das schöner sei?" Der Fremdling spricht: "Ich werd' Euch meines weisen, Beliebt es morgen Euch, mit mir zu speisen."

Drauf kehrt Andreas zu dem Gastfreund wieder Und ist der angenehmsten Bolschaft voll: Ein Mann hat sich gefunden, sest und bieder, Der für den Sammler sich verschreiben soll; Auch singet er dem Kausherrn seine Lieder Bon sichrer Bürgschaft auf des Königs Zoll: "Schafft morgen nur ein stattlich Mahl, denn wisset, Daß unser guter Bürge mit uns isset!"

Roberto rüstet stattlich seine Küche, Der Gast erscheinet mit dem Stundenschlag, Er wittert serne schon die Wohlgerüche, Sie künden ihm ein trefsliches Gelag. Man ist, man trinkt, man bringt sich gute Sprüche, Und jeder denkt im Herzen, was er mag; Doch ist's verpönet, daß kein Wort entwische Bon dem Geschäft; nach Tische daß, nach Tische!

Als nun der Gast die Mahlzeit eingenommen Und manches Glas genippt vom edeln Wein, Da sieht man recht, wie es ihm wohl bekommen, Denn freundlich, wie ein Engel, blickt er drein. Das innige Behagen dieses Frommen, Es rührte wohl ein Herz von Kieselstein. Andreas aber naht sich ihm gesellig: "Zur Sache nun, Herr Kitter, wenn's gefällig!"

Nicht ahnt der Arme, wie man ihn beliste, Er dankt für alles, was er Guts genoß, Und kindlich froh, als ging's zum heil'gen Christe, Folgt er dem Schalk in's obere Geschoß.

240

245

260

Dort steht in öber Kammer eine Kiste; Schon öffnet sich das wohlverwahrte Schloß, Herr Edmund beugt sich hin, so sieht er's besser, Da fährt ihm in's Genick des Welschen Messer.

Drauf nimmt der Mörder dem entseelten Gast Den Daumenring, womit er sonst gesiegelt, Reißt ihm vom Gurt die Schlüssel, und mit Hast Entweichet er, nachdem er sest verriegelt. Du aber, Edmund! hättest dich im Glast Der eiteln Erdenschäße gern gespiegelt: Wie ist dir, als mit einmal sich verbreiten Bor deinem Blick des himmels herrlichseiten?

Der Mörder rennt hinab in's Haus des Toten, Wo er die Frau, nun Witwe, so verständigt: "Herr Edmund sendet mich als seinen Boten, Er läuft nicht gern, wenn er ein Mahl beendigt, Und daß er löse jeden Zweiselsknoten, Hat er mir King und Schlüssel eingehändigt. Er schickt mich, weil zum Tausch wir nötig haben Das Kästlein mit den seinen Hochzeitgaben."

Sat auch die Frau noch irgend ein Bedenken,
Der Welsche weiß, wie man mit Weibern spricht;
Sie sucht in allen Kammern, allen Schränken,
Sie sucht und sucht, das Kästlein find't sie nicht.
Das hat er nun von allen seinen Känken,
Bon seiner blut'gen Tat, der Bösewicht!
Doch er, der Welt und seines Ichs Verächter,
Bricht aus in ein satanisches Gelächter.

Die Stunde drängt und Eile will die Flucht, Bevor um Rache schreit der grause Mord. Drum flügelt er die Schritte nach der Bucht Und wirst sich an des Nächsten Schisses Bord. Wer vor dem Henkerbeile Rettung sucht, Dem gilt es gleich, nach Süd hin oder Nord. Das Hurra schallt, die Barke fleugt mit vollen Gesiedern — aber ferne Donner rollen.

Der Kaufherr saß indes daheim und schrieb, Da quoll das Blut hernieder durch die Diesen, Doch weil er sein Geschäft mit Eiser trieb Und nicht gewohnt war, über's Blatt zu schielen,

2.5

Kein Wunder! daß er unbefümmert blieb, Bis ihm die Tropfen in die Rechnung fielen. Ob er sich wohl am Federmesser rigte? Ob er mit roter Tinte sich beschmiste?

270

275

280

285

290

295

300

305

Roberto! hebt es an, sich dir zu lichten? Erbebst du vor der gräßlichen Entsaltung? Nicht wahr, von derlei blutigen Geschichten Stand nichts in deiner doppelten Buchhaltung? In ebnem Gleise ging dein Tun und Tichten, Da faßt dich surchtbar des Geschickes Waltung, Das Angewohnte fällt, das alte, teure, Du mußt hinüber in das Ungebeure!

Roberto steckt die Feder hinters Ohr, Beruset zitternd seine Hausgenossen Und steigt mit ihnen zum Gemach empor, Bon wo der böse Tau herabgeslossen; Wohl schöbe jeder gern den andern vor, Die Türe wird gewaltsam eingestoßen: Dort liegt Herr Edmund blutig bei der Truhe, Dort hält Herr Edmund tiese Mittagsruhe.

Hat sich in einem Hause was geändert Auf solche Weise, drob das Herz erschaudert, Und kommt ein Freund des Hauses hergeschlendert, Der sonst wohl manches Stündlein dort verplaudert: Wie der erstaunt und, selbst noch unverändert, Die Wohlbekannten zu erkennen zaudert! Denn alle sind, wie man Lemuren schildert, Berfärbt, entstellt, die Stimmen selbst verwildert.

So hätt' es einer bei Roberto troffen, Bis man sich mählich sammelt und bedenkt: Kann man die Leiche wegzubringen hoffen? Wird der Verdacht noch irgend abgelenkt? Ein tieser Brunnen steht im Keller offen, Wohlan! dort wird der tote Leib versenkt. Doch bleibt dem Hause Lust und Mut verdorben, Als wäre der Gebieter selbst gestorben.

Gestorben nicht, doch auch nicht mehr lebendig! Er hat ja keine Lust mehr an den Zahlen, Er weiß noch kaum das Einmaleins auswendig, Vergißt den Monatstag zu östern Malen 288 Webichte

315

320

325

330

340

Und stößt sich in den Rechnungen beständig, Benn immer, wenn er sipt ob den Journalen, Ist's ihm, als ob das Blut herniedertropfe Und an der Türe schon der Höscher klopfe.

> Geduld! die Sage rennt auf allen Pfaden, Der König hört, daß man den Ritter misse, Herr Edmund stand bei ihm in großen Gnaden, Und mehr noch macht der Schmuck ihm Kümmernisse. Jum Florentiner war der Mann geladen, Dort ist es glaublich, daß man von ihm wisse. Jeht klopst es erst! der Richter mit den Bütteln, Um alles auszustöbern, auszurütteln!

Auch die Gewölbe werden nicht verschont

Und so durchstört vom Boden bis zur Decke, Daß keine Rah' im Loche sicher wohnt Und keine Fledermaus in ihrer Ecke. Da denkt noch einer: "Ob sich's wohl verlohnt, Daß ich ein Windlicht in den Brunnen strecke?" Und sieh! entsetzlich aus der seuchten Tiefe

Starrt eine Sand, als ob fie Rache riefe.

Nicht soll Medea ihre Kinder schlachten Bor allem Bolke, hat Horaz gelehrt, Und seinen Ausspruch ziemt es uns zu achten, Da er, Fortuna, deinen Ruhm gemehrt. Drum, wenn wir Keckes auf die Bühne brachten, So bleib' uns doch das Aukerste verwehrt:

Wie man den Herrn aufhängt zusamt den Knechten, Weil sie den Mord verhehlt, nach Landesrechten!

Und euch, Zuschauer, die ihr müde seid Der traurigen und fürchterlichen Dinge, Zeig' ich zum Troste, wie man herbes Leid Und sinsteres Entsehen bald bezwinge, Wenn ich ein junges Weib in schwarzem Kleid, Camillen, Edmunds Witwe, vor euch bringe. Die Schöne, deren Trauerzeit noch dauert, Hat doch im Herzen mählich ausgetrauert.

Grst fühlt sie ihre Zähren sanster rinnen, Gemäßigter ertönt ihr Weh und Ach, Schon hört sie auf, sich seindlich einzuspinnen, Sie läßt die Sonne schon in ihr Gemach, Schon sieht sie wieder ihre Nachbarinnen Und merkt es sich, was eine tröstend sprach. Sie sprach: "D laßt Euch eine Witwe sagen, Wie Ihr des toten Manns Euch könnt entschlagen!"

"Jest, da die Blütenknöpse wieder quellen Und da der Kuckuck ruset, srüh und spät, Jest lasset Eure Bettstatt anders stellen, Als sie noch seit des Sel'gen Tagen stellen, Und denkt an einen seinen Junggesellen, Jedoch in Ehren, wenn Ihr schlasen geht! Die Toten zu den Toten, mein' ich eben, Die Lebenden zu denen, die da leben!"

350

355

360

365

370

375

380

Camilla drauf: "Gevatterin, beileibe! Sollt' ich vergessen meines liebsten Herrn?" Doch, als sie nun allein ist, kommt's dem Weibe Richt aus dem Sinne, sie versucht' es gern. Und wär' es auch zum bloßen Zeitvertreibe, Die Bettstatt soll vom alten Plaze fern. Doch als man rückt, was hat sich da gefunden? Das Kästlein, das seit Edmunds Tod verschwunden.

Die Witwe wendet sich an zween geehrte Berwandte, die ihr oft zu Rate waren, Die Männer aber schütteln ihre Bärte: "Was hilft es Euch, den teuren Schmuck bewahren? Unmöglich ist es, daß man ihn verwerte, In aller Welt hat man davon ersahren. Biel besser ist's, Ihr tragt ihn selbst zum Throne Und harret, wie der König Euch besohne."

Da schmücket sich Camilla, wie es benen, Die um den Gatten trauern, sich gebührt. An ihre Wimpern hängt sie Witwentränen, In Seuszer wird die schöne Brust geschnürt, Und nichts versäumt sie, was an Magdalenen Die Augen locket und die Herzen rührt. Das Kästlein hüllet sie in ihre Flöre Und meldet sich dem König zum Gehöre.

Als brauf ber König an bem teuren Funde Den Blick gesättigt, benket er im stillen: "Die Pflicht erheischt, daß noch in dieser Stunde Wein voller Dank sich zeige Frau Camillen. uhland I.

395

400

405

420

Um was nun trägt ihr Herz die tiefe Wunde, Als um des jest gefundnen Schmuckes willen? Drum ift es billig, daß aus diefem Schape Ein neues Glück ihr aufblüht zum Ersape."

Und mitten aus der unschätbaren Habe Entnimmt er einen Ring von hohem Breis: "Empfangt, Camilla, die geringe Gabe! Doch nicht als meiner Dankbarkeit Beweis, Nein! daß ich Euch von des Gemahles Grabe Burücke zieh' in meines Hofes Kreis. Ihr aber werbet, meines Throns Basallen, Wer diesen Ring gewinne von euch allen!"

Nun steht ein Junker, blondgelockt und schlank, Des Dienstes wartend, bei des Königs Stuhle. Bevor noch Sdmund in die Grube sank, Hieß es, daß jener um Camillen buhle Und daß er Tag für Tag, nicht ohne Dank, Sein Roß an ihrem Haus vorüberschule. Der bittet jeho, nicht umsonst, die Dame Um ihren King, ein Tröster ihrem Grame.

Doch ihr, Demanten, königliche Spende,

Bohl mögt ihr eine reine Stirne schmücken,

Und ihr, der Perlen köstliche Gebände,

Ihr mögt um eine fromme Brust euch drücken,

Ihr aber, goldne Spangen, zieret Hände,

Die nichts denn wohltun, segnen und beglücken,

Daß ihr entsündigt werdet, Brautkleinode,

Die ihr besleckt seid mit vielsachem Tode!

Britanniens großer König sei gepriesen, Wie er der frommen Witwen sich erbarme! Noch eine soll den Tröster sich erkiesen, Robertos Witwe, Cordula, die arme. Obichon sich ihre Unschuld klar erwiesen, Doch lebt sie samt den Waisen tief im Harme: Denn als ihr Cheliebster hing am Galgen, Da ließ man um sein Gut das Bolk sich balgen.

425 Der König ruft sie, reichlich auszustatten Gedenkt er sie, erscheinet nur ein Freier. Zwar längern schon sich ihres Lebens Schatten, Doch löst sie gerne noch ben Witwenschleier. Sie spricht von einem Diener ihres Gatten:
300 Beit des Mords verschickt gewesen sei er;
Er sei, unangesehen seiner Jugend,
Ein Musterbild der Frömmigkeit und Tugend.

435

440

445

Der König läßt den jungen Mann beschicken; Kur denkt er, als er jenen sich beschaut: "An dem ist wenig Tugend zu erblicken, Er scheint mir eine leichte, lockre Haut. Doch glaubt die Frau an ihm sich zu erquicken, So werde sie noch heut ihm angetraut!"— Wir aber wünschen: möge wohl geraten Die Ehe Cordulas mit — Fortunaten!

Der Vorhang fällt. Was wir euch aufgetischet, Sagt, ist es nicht ein echtes Trauerspiel? Zwar ist der ärgste Bösewicht entwischet, Der Sehler des Verbrechens aber siel, Die Witwentränen hat man abgewischet, Und alles kam an ein versöhnend Ziel. Doch, mag die Welt nun tabeln oder loben, Schon hat Kortuna neues Spiel erhoben.

# Aus älteren Auflagen.

#### Lied des Gartners.

Laßt euch pflüden, laßt euch pflüden, Lichte Blümlein, meine Lust! Denn ihr sollet lieblich schmüden Meiner schönsten Fürstin Brust.

Glühet purpurn nach der Süßen, Augelt blau empor zu ihr! Ach! ihr müßt es endlich büßen, Sinken ohne Glanz und Zier.

Einst auch glühten meine Wangen, Weine Augen hin nach ihr: Nun ist alles Kot vergangen, Aller blaue Schimmer mir.

# Frauleins Bache.

Ich geh' all' Nacht die Runde Um Baters Hof und Hall'. Es schlasen zu dieser Stunde Die trägen Wächter all. Ich Fräulein zart muß streisen, Ohn' Wehr und Wassen schweisen, Den Feind der Nacht zu greisen.

O weh des schlimmen Gesellen! Nach Argem steht sein Sinn. Würd' ich nicht kühn mich stellen,

5

10

Wohl stieg' er über die Zinn'. Wann ich denselben sinde, Wie er lauert bei der Linde, Ich widersag' ihm geschwinde.

15

20

25

5

10

15

Da muß ich mit ihm ringen Allein die Racht entlang; Er will mich stets umschlingen, Wie eine wilde Schlang'; Er kommt vom Höllengrunde, Wie aus eins Drachen Schlunde, Gehn Flammen aus seinem Munde.

Und hab' ich ihn überwunden, Salt' ihn im Arme dicht: Doch eh' die Sterne geschwunden, Entschlüpst mir stets der Bicht. Ich kann ihn niemand zeigen, Muß meinen Sieg verschweigen Und mich in Trauer neigen.

### Die Barfe.

In Wälber floh mit seinem Grame Ein Ritter, den verschmäht die Dame. Ihm kommt auf ungebahnten Wegen Ein traut umfangen Paar entgegen.

Er kann ihr Rosen ganz berstehen, Da sie auf sich nur hören, sehen: Sie sind sich kaum guruckgegeben Bu neuer Liebe, neuem Leben.

Muß alles seinen Schmerz ersrischen! Er fliehet zu den dunklern Büschen. Da steht in schwarzer Tannen Mitte, Berlassen, eine Bruderhütte.

hier liegt die Eremitenhülle, Dort hängt die harfe, traurig stille: Gewiß! den er gesehn im Glücke, Der ließ sein Trauern hier zurücke.

5

10

15

20

Er eilt, die Rutte anzulegen, Er prüst das Spiel mit dumpsen Schlägen: "Wie lange werd' ich, fern der Süßen, Auf dieser Harse spielen mussen?"

#### Belena.

Soll ich furchtsames Weib des Krieges Furie heißen? Sucht doch tiefer den Grund! hat nicht der Apfel die Schuld? Paris führete mich, den Paris führte die Barke, Wieder die Barke der Wind; sagt mir wer diesen erregt?

# Das traurige Turnei.

Es ritten sieben Ritter frei, Mit Schilben und mit Speeren, Sie wollten halten gut Turnei, Des Königs Kind zu Ehren.

Und als sie sahen Turm und Wall, Ein Glöcklein hörten sie drüben; Und als sie traten in Königs Hall', Da sahen sie Kerzen sieben.

Da sahen sie liegen, todesblaß, Die holde Abelheide, Der König zu ihrem Haupte saß In großem Herzeleide.

Da sprach der stolze Degenwerth: "Das muß ich immer klagen, Daß ich umsonst gegürt't mein Pferd, Mein Schilb und Speer getragen."

Drauf sprach ber jung' Herr Abelbert: "Wir sollen das nicht klagen, Des Königs Tochter ist immer wert, Daß wir drum stechen und schlagen."

Herr Walther sprach, ein Ritter fühn: "Nach Sause wollen wir reiten, Es kann uns wenig heil erblühn, Um eine Tote ju ftreiten." Sprach Abelbert: "Wohl ist sie tot, Doch lebet keine so Holbe. Sie trägt einen Kranz von Kosen rot Und einen King von Golbe."

25

30

35

40

45

Sie ritten auf den Sand hinaus, Die freien Ritter sieben. Sie stritten also harten Strauß, Bis sechse tot geblieben.

Der siebente war Herr Abelbert, Der Sieger über alle. Er stieg so bleich von seinem Kferd, Und trat in Königs Halle.

Er nahm den Kranz von Rosen rot, Dazu den Ring von Golbe, Er fiel zur Erde, bleich und tot, So bleich wie seine Holde.

Der König trug ein schwarz Gewand, Er ließ die Glocke läuten, Sechs freie Ritter von dem Sand Tät er zu Grab begleiten.

Der siebente war Herr Abelbert, Mit seiner Abelheide. Die liegen zusammen in fühler Erd', Ein Stein bebecket beibe.

Dem Andenten unserer unvergeglichen Wilhelmine Smelin, gestorben den 7. August 1806, von ihren Freundinnen.

Fern von Reigen, fern von Scherzen, Stehn wir heute ernft und still, Schaun uns an mit stummen Schmerzen, Wissen doch, was jede will. Ein Gefühl umfaßt uns alle,

15

20

25

20

85

40

Ach! ein mächtiges Gefühl! Und in eines Namens Halle Liegt uns so unendlich viel.

Last uns diese Stille brechen, Die das volle Herz beschwert! Last uns von den Tagen sprechen, Durch die Freundin uns verklärt! Wo wir mit der Guten wallten, Nennet jeden schönen Ort! Wer ein Wort von ihr behalten, Sag' uns dieses teure Wort!

Welche seltsamen Gefühle Gibt uns jene goldne Zeit! Schon im kindlich frohen Spiele Sehn wir sie dem Tod geweiht. Als sie noch so schön geglänzet, Blumenreich, im weißen Kleid: Damals war sie schon bekränzet Für das Fest der Ewigkeit.

Heute werbe, ober nimmer, An den dunkeln Tod gedacht! Heut erhellt ein sanster Schimmer Seine öbe, bange Nacht. Unsre Freundin, schön und heiter, Wandelt auf der lichten Bahn, Wandelt unter Blumen weiter, Langt im schönsten Garten an:

"Folgte keine meinen Schritten? Mußt' ich gehen ganz allein? Weil ich gar so viel gelitten, Darf ich hier die Erste sein. Harren will ich, o ihr Teuern! Hier in diesem schönen Raum, Bis wir wieder alle seiern Einer neuen Jugend Traum."

# Brudftude aus dem Beldenbuche.

1. Die Linde gu Garten.1)

Wohl vor der Burg zu Garten Stund eine Linde grün. Es kam auf seinen Fahrten Wolsdieterich dahin. So je ein kühner Degen Darunter ausgeruht, Der mußte Streites pflegen Ob solchem Frevelmut.

Da tönte wohl hernieder Gar meisterlicher Schall, Da sangen schöne Lieder Drossel und Nachtigall. Der Held von solchem Sange Gar hohen Mut gewann, Und unter süßem Klange Entschlief der werte Mann.

Bon hoher Zinne schaute Otnit, der Kaiser gut, Darneben seine Traute, Sie gab ihm hohen Mut. Da sprach sie gar geschwinde: "Ach, lieber Herre mein! Dort unter beiner Linde Wer mag der Kühne sein?"

Der Kaiser rief behende: "Das gilt ihm seinen Leib, Sein Leben hat ein Ende, Das wisset, schönes Weib! Er fähret zu, als wäre

15

10

ā

20

<sup>&#</sup>x27;) Kaiser Stnit in Lamparten hatte an König Hugbieterich in Konstantinopel zwölf Grafen gesandt, daß dieser ihm sein Land verzünsen sollte. Hugbieterich gab den Gesandten des verlangten Goldes. Wolfdieterich aber, Hugbieterich Schn, damals noch ein Knabe, ließ zurückjagen: sokald er Mann wäre, wollt' er auf Otnits Burg zu Garten kommen und denselben um sein Kaisertum bestehn. Als nachher der alte König gestorben und Wolfdieterich durch seine Brüder von seinem Erbteil verstücken war, begab er sich nach Garten, um den Kampf zu wagen, und, wenn er den Sieg davontrüge, sich den Kaiser zum Streitgenossen gegen seine Brüder zu gewinnen.

Dies Land sein eigen Gut. Er trägt, bei meiner Ehre, Zu großen übermut!"

35

Sie sprach in treuer Minne:
"Mein, trauter Herre mein,
Mich bunkt in meinem Sinne,
Er mag wohl edel sein.
Der außerwählte Degen,
Er ruht vor Mübe dort,
Sonst wär' er nicht gelegen
An dem verbotnen Ort."

10

"Ach, Schönste aller Frauen, Ich mein', Ihr seib ihm holb. Nun macht kein Dräun mich grauen, Nun hilft kein rotes Gold, Das ihm schon aus der Weite Bom Helme scheint so licht; Er muß mit mir zum Streite, Nein! ich erlass' ihm's nicht."

•

50

45

Erschrocken sprach dagegen Die eble Kaiserin: "Wie wär' ich hold dem Degen? Nie sah mein Auge ihn. So rust ihn auf zur Wehre, Und gönnt ihm keine Kast! Das ziemt wohl Eurer Ehre, Daß ihr's ihm nicht erlaßt."

55

"Er soll nicht lange warten, Ich geb' ihm harten Stand! Er tropt mir hie zu Garten, Als wäre sein dies Land, Das ich mein' Tag' behalten Mit starker Macht und Wehr; Und wer darin will schalten, Will's Gott, er büßt es schwer!"

65

60

Da sprachen seine Mannen: "Ach, edler Kaiser rein! Wir ziehn mit Euch von dannen." Der Kaiser sprach: "O nein! Ihr sollt zu Sause bleiben, Das ist mein ernst Geheiß. Ich will ihn schon vertreiben Allein mit ganzem Preis."

70

75

80

85

90

95

100

105

Sein Harnisch zu ben Zeiten Ihm bargetragen warb. Ihn wappnete zum Streiten Die edle Fürstin zart. Den Speer mit grimmen Worten Erst schwang er in ber Hanb. Dann trat er vor die Pforten, Da er Wolsbietrich fand.

Er rief mit lauter Stimme Dem Helben in sein Ohr. Da sprang in wilbem Grimme Wolsdieterich empor: "Wie habt Ihr mich erschrecket! — So sprach der werte Mann — Wie unsanst mich gewecket! Ihr tatet schlimm daran."

"Run zöget Ihr wohl gerne — Sprach Otnit lobesan — In Eure Heimat serne! Denn da Ihr das getan Und unter meiner Linde So freveln Mutes lagt: So wehret Euch geschwinde! Es sei Euch widersagt!"

"So stricket mir die Riemen, Seid Ihr ein Biedermann. Der Kamps muß mir geziemen, Den Ihr mir bietet an. Ich hab' bei meinen Zeiten Gar viel von Euch vernommen. Und bin, mit Euch zu streiten, In Euer Land gekommen."

Und bei der grünen Linde Der edle Kaiser gut, Der band ihm auf geschwinde Den lichten Eisenhut, Er band ihn recht mit Treue Fest unter seinem Kinn. Da schlich sich in das Freie

Die edle Raiferin.

Sie lugte von der Seite Hin nach des Kampses Plan. Auf sprangen da zum Streite Wolsdietrich und ihr Mann. Sie hatten auf der Heide Der schönen Frau nicht acht. Sie faßten alle beide Die Schilbe da mit Macht.

Sie stunden sich entgegen, Und sahn einander an. Otnit der edle Degen Zu sprechen da begann:

Du follt dich, Ritter, nennen, "Du follt dich, Ritter, nennen, Und fagen bein Geschlecht, Damit ich mög' erkennen, Du seiest kampfgerecht!"

"Das wär' ein großes Zagen — So sprach Wolsbieterich — Sollt' ich auf Euer Fragen Mich nennen schnelliglich; Und wer mein Vater wäre, Von wann ich sei geborn. Erlasset mich ber Märe! Es bringt mir großen Zorn."

"Ich hab' an Euch ersehen Gebärden ritterlich. Drum gebt mir zu verstehen: Seid Ihr Wolsdieterich? Ich freute mich, auf Ehre, Sollt' ich denselben sehn." "Herr Otnit, auf zur Wehre! Euch will der Wolf bestehn!"

Da rannten sich mit Freuden Die kühnen Männer an. Da ward von ihnen beiden Der Bunder viel getan.

120

115

125

130

135

140

Sie schlugen mit dem Stahle Drei ganzer Stunden sich, Da fiel beim vierten Male Der Helb Wolsdieterich.

Doch wieder zum Gesechte Empor der Held sich schwang. Das Schwert in seiner Rechte Gar wonniglich erklang. "Nun setzet Euch zur Wehre! Bevor sich neigt der Tag, Bergelt' ich Euch, auf Ehre, Den ungefügen Schlag."

Das Schwert zu beiden Händen Der Kitter da gewann. Er wollt' den Kampf vollenden, Und lief den Kaifer an. Er tat ihm nach dem Haupte Einen ungefügen Schlag, Damit er ihn auch taubte, So daß er vor ihm lag.

Und daß der edle Degen Auch weder hört' noch sah, Er tät sich nimmer regen, Erblasset lag er da. Ein roter Strom von Blute Ihm aus den Ohren drang, Die Kaiserin, die Gute, Nach ihrem Herren sprang.

"Hab' ich bei meinen Zeiten Euch je ein Leib getan, Daß böslich Ihr mit Streiten Berderbet meinen Mann? Bringt Wasser mir, ich bitte! Daß ich sab' den Herren mein." Er sprach mit hübscher Sitte: "Wo mag der Bronne sein?"

"Dort gehet an der Linde Borüber in den Hag. O lauset gar geschwinde! Ob ich ihm helsen mag.

155

150

1.60

165

170

175

180

185

Erbarmt Euch meiner Schwere,
Traut lieber Herre mein!

So lieb Euch weltlich' Ehre

Und alle Frauen sein."

Und als den Bronnen funden Der auserwählte Mann, Und seinen Helm entbunden, Darein das Wasser rann: Da kehrt' er gar geschwinde Hin nach des Streites Plan. Da labt' er bei der Linde

Den Raiser lobesan.

Alls nun der wunde Arieger Bermochte aufzusehn, Da sah er gleich den Sieger Bei seiner Trauten stehn. Er sprach so bang und leise: "Die Fraue, die ist mein! Wag sie in keiner Beise Euch hold gewesen sein?"

Da sprach zu ihm der Hehre: "Nein, Herr! ich schwör' es Euch Bei meiner Ritterehre, Sie tat nicht solchem gleich! Ihr wäret nicht genesen, So sie geworden mein. Sie ist Euch treu gewesen, Sie mag wohl Euer sein."

Da sagte zu den Zeiten Der Kaiser tugendlich: "So lasset Euer Streiten, Mein Herr Wolsdieterich! So lassen wir auch beide All unsern schweren Mut, Und werden auf der Heide Gesellen, treu und gut!"

"Die Sühne ist mir teuer, — So sprach der werte Mann — Denn sehr begehr' ich Euer, Herr Kaiser lobesan!

195

200

205

210

215

220

Ich bin barum zu Meere Gefahren in dies Land, Daß ich Euch meine Schwere Und Kummer tät' bekannt.

Mich stieß von meinen Landen Der Brüder Frevelmut; Sie halten mir in Banden Elf Ma:inen, treu und gut: Die helset mir erstreiten, Traut lieber Herre mein! Ich will zu allen Zeiten Euch untertänig sein."

"Gar gern, bei meiner Treue! — Sprach Otnit tugendlich. — Da schwuren ohne Reue Gesellschaft beide sich; Es sollt' aus dem Vereine Sie scheiden keine Not, Es tät' es denn alleine Der schauerliche Tod.

Da sprach ber Kaiser linde Den edeln Ritter an: "Du sollt mit mir geschwinde In meine Burg hinan!" "Das muß ich Euch versagen, Ich gehe nicht dahin; Ihr möchtet Sorge tragen, Wohl ob der Kaiserin."

Der Kaiser sprach mit Sinne:
"Die Rebe nichts versaht.
Borhin als auf der Zinne
Die Süße für Euch bat:
Da ward ich ihr zum Feinde,
Da faßt' ich Schilb und Speer;
Run aber sind wir Freunde,
Kein Neid entzweit uns mehr."

Mit Armen traut umfangen, So schieben sie von dann, Sie wurden schön empfangen Von Frau und auch von Mann.

230

235

240

245

250

255

260

5

10

15

Da wandte sich mit Freude Die edle Fürstin rein, Und die Gesellen beide Hieß sie willkommen sein.

#### 2. Otnits Rächer.1)

Der Wächter auf der Zinne Stund in der Nacht allein; Er schrie mit schwerem Sinne: "D Otnit, Kaiser mein! Eh' du mir starbest, leider! Da mocht' ich fröhlich sein; Da trug ich gute Kleider, Die sind nun nimmer mein.

Ach Gott von Himmels höhe! Wann wird der Kaiserin In ihrem bittern Wehe Dein milder Trost verliehn? Sie hat in Treu' geweinet Biel manchen langen Tag, Daß keiner ihr erscheinet, Der Otnit rächen maa!"

Mit trauervollem Mute Gab er sich manchen Schlag. Die Kaiserin, die Gute, So auf dem Bette lag, Die hatte wohl vernommen Den Laut vom Turme her, Der in ihr Herz gekommen Recht als ein scharfer Speer.

<sup>1)</sup> Kaiser Otnit ritt gegen die Lindwürme, die sein Land verheerten. Beim Abschiede besahl er seiner Gemahlin, im Fall er den Tod sinden würde, sich nur dem zu vermählen, der durch Erlegung der Ungetüme sein Rächer wäre. Er wurde von einem beiser Würme verschlungen, da er unter einer Zauberlinde in sesten Schlaf versunken lag. Die Kaiserin beweinte ihn dis ins dritte Jahr, denn noch war kein Rächer erschienen. Sie mußte schmähliche Behandlung leiden, weil sie sich weigerte, einem andern ihre Hand zu geben. Rach dieser Zett kehrt Wolfdieterich, Otnits Wassengeselle, aus dem heiligen Lande. Schon auf dem Weg erfährt er des Kaisers Tod und will bessen heiligen Lande. Schon auf dem Weg erfährt er des Kaisers Tod und will bessen machtit.

Da sprach sie an der Stätte:
"Gott Gnad' dem Herren mein!
Ich klagte gern am Bette,
Es mag nicht also sein.
Des Herzens großes Wehe
Ich hie nicht klagen kann.
Biel besser ist's, ich gehe
Zu jenem treuen Mann."

Die Söcklein an die Füße Die Kaiserin sich stieß.
Run hört, warum die Süße Die Schuhe liegen ließ:
Daß niemand es befinde,
So sie ging in dem Saal.
Sie kam hinaus geschwinde;
Das Gesind' schlief überall.

Der Wächter auf der Mauer Der sprach: "D Kaiserin, Laßt Eures Herzens Trauer Doch einmal schwinden hin!" "O schweig', und laß mich klagen Den frommen Biedermann, Den Würme mir getragen In jenen Berg hintan!

D Dtnit — schrie die Hehre — Gott gnad' der Seele dein! Dieweil du warst in Ehre, Da mocht' ich fröhlich sein. Biel Grasen hochgeboren, Biel Freie kamen her: Doch seit ich dich versoren, Ersah ich keinen mehr.

Mein' Schenken und Truchsessen, Die tun gewaltiglich, Die stießen so vermessen Bon meinem Erbe mich. Die einst die Diener waren, Sind nun die Herren mein. O Gott, was ich ersahren, Laß bir's geklaget sein!"

25

30

35

40

45

50

55

.60

Ein Schild, so schön und neue, Sing vor der Kaiserin; Man sah, gemalt nach Treue, Zwei seine Bilde drin. Eins war nach ihr geschickt, Das andre Otnit glich; Wann sie nach diesem blicket, So weint sie innialich.

75

70

Da schlug nun selbst die Hehre Ihr Bildnis an den Mund: "D weh der großen Schwere, Daß je mir worden kund Ein Fürst, so hoch zu loben, Wie er hie vor mir steht! Ach Christ vom Himmel oben, Wein armes Herz vergeht!"

80

Der Wächter auf ben Zinnen, Der wollt' ihr Tröfter sein: "Ihr könnt ja Faben spinnen Und Seibe, klar und sein, Daß Ihr verdient zum Lohne Wohl beides, Brot und Wein, Seit Ihr von Kreuz und Krone Berstoßen müsset sein."

85

"Und würd' ich immer spinnen, Was hätt' ich auch zum Lohn? Wie sollt' ein Weib gewinnen Mit Spinnen eine Kron'? Der beste Freund auf Erden Ist mir gelegen tot, Der mir in allen Fährden Die treusten Dienste bot."

95

Ein Fürst vernahm die Märe, Der über'm Graben stand.
Ein'n Stein von großer Schwere Ersaßt' er in die Hand.
Er wars ihn an die Jinne, Laut hallend siel er hin;
Da schwanden ihr die Sinne, Da sank die Kaiserin.

110

Dem Wächter vor den Füßen In Unmacht sie da lag, So daß der Leib der Süßen Gar keines Rührens pflag. Er wähnte sie gestorben, Und sprach: "D weh der Not! Ist mir der Herr verdorben, So liegt die Krau nun tot."

115

Und nahm sie in die Schoß. Er wand vor Leid die Hände, Sein Jammer war so groß: "Es lebt zu diesen Tagen Wohl kein so starker Mann, Denn der, um den wir klagen, Der hab' den Wurf getan."

Auf hub er fie behende,

120

125

Da sie nun kam zu Sinne, Und wieder um sich sah, Da trat sie an die Zinne, Hinunter rief sie da: "Ift jemand an dem Graben, Der diesen großen Stein Mag hergeworsen haben, Weit in die Burg herein?"

130

Der Ritter sprach bagegen: "Hie hält ein Biebermann, Der ohne Gottes Segen Noch keine Tat getan. Ich hört' Euch, Preis ber Frauen, Ein'n Helben klagen sehr, Da wollt' ich lassen schuen, Ob Mannskraft an mir wär'."

135

"Kommt dieser Burf von Stärke, Den Ihr so wohl getan, Und nicht von Zauberwerke, So seid Ihr traun ein Mann. Bohin Ihr möget reiten, Bird Eure Ehre groß. Es lebt zu allen Zeiten Für Euch wohl kein Genoß."

| 145<br>150  | "Der Wurf, der kam von Stärke,<br>Den ich so wohl getan,<br>Und nicht von Zauberwerke —<br>So sprach der werte Mann. —<br>Und glaubt Ihr nicht der Märe,<br>Ich werf' noch einen dar."<br>"O wehe — sprach die Hehre —<br>Ihr wollt mich töten gar! |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 55 | Ich bitt', Ihr wollt mir melben, Wer Euch hieher gesandt, Welch Abenteur Euch Helben Geführet in dies Land." Er sprach in seinem Stolze: "Ich will die Würm' bestehn." "So reitet nach dem Holze, Und laßt den Streit ergehn!"                      |
| 165         | "Bas wird von solchen Stürmen Zur Miete mir zuteil,<br>So ich ansieg' den Würmen,<br>Und Gott mir gönnet Heil?"<br>"Garten und auch Berne,<br>Und alles teutsche Land,<br>Das will ich geben gerne<br>In Eure freie Hand."                          |
| 170         | "D Frau, und wem soll werden die Euer stolzer Leib?" "Bohl keinem Mann auf Erden!" So sprach das schöne Weib. Der Ritter sprach dagegen; "So reit' ich wieder sort." "Biel auserwählter Degen, D sprecht nicht solches Wort!"                       |
| 180         | Da sprach zu ihm die Gute: "Ich sag' es redlich Euch, Ich sorg' in meinem Mute, Ihr seiet mir nicht gleich, Da würd' es dann mich reuen, Des ist mein Sorgen groß." "Das laßt zu meinen Treuen, Ich bin wohl Eur Genoß!"                            |

Da sprach sie von der Zinne:
"Kurz ist der Frauen Mut,
Was heut nicht liebt dem Sinne,
Das deucht uns morgen gut.
Hör' ich Euch hie erheben
Mit Lobe früh und spat,
So werd' ich mich ergeben,
Mit auter Freunde Kat."

190

"Gelobet mir's in Treue, Sonst scheid' ich schnell von dann!" Da sprach die Wandelsreie: "So soll es sein getan. Nun hört, wie ich Euch sohne: Siegt Ihr den Würmen an, So wird samt Kreuz und Krone Wein Leib Euch untertan."

200

195

"Des gebet mir ein Zeichen, Biel edle Kaiserin! So stirbt von harten Streichen Die wilde Brut dahin. Es läust in jenem Walde Gar mancher falsche Mann, Der morgen kühnlich prahlte, Er hätt' es all getan."

205

"So höret, was ich bitte, Und fahrt zu uns herein! Ihr sollt nach Zucht und Sitte Bon mir empfangen sein — Auf daß ich Euch beschaue, Und Ihr mich möget sehn." Er sprach: "Genadet, Fraue! Noch kann es nicht geschehn.

215

210

Mich möchte nicht erbitten Kein Mann noch alle Fraun, Daß, eh' ich benn gestritten, Man hier mich sollte schaun. Doch wann es ist geschehen, Daß ich gesiegt im Streit, So sollt Ihr baß mich sehen, Ob Gott uns Seil verleiht."

Sie sprach mit klugem Sinne: "Empfaht dies Fingerlein! Das lag ich von der Zinne Un feidnem Faben fein. Ihr habt davon zu Steuer Awei Mannskräft' ober mehr: Euch ichabet Dampf noch Feuer Von Würmen nimmermehr."

230

Er fprach: "Die Wehr vor Schaben, Die foll mir teuer fein!" Da nahm er von dem Faden Das auldne Kingerlein. Ihr Wort ertonte nieder: "Das ist die Treue mein. Rehrt Ihr als Sieger wieder,

240

245

235

Urlaubs sofort begehrte Der Ritter wohlgemut. "Gott halt' in aller Fährbe Euch in der treusten Sut! Daß nicht bie Burm' Guch tragen In jenen Berg hintan. Sonst müßt' ich ewig flagen Euch, außerwählter Mann!"

So will ich Euer sein."

250

Er sprach ba gar geschwinde: "Es muß gewaget fein! Sit es, bak ich fie finde Dort an bem boblen Stein: So will ich wahrlich rächen Den Raiser lobesan: Ich will fie all erstechen. Dr bleiben auf bem Blan!"

255

"Davor woll' Euch behüten Der reinen Jungfrau Sohn! Der mög' es fo gebieten, Daß ihr erkämpft ben Lohn. Und daß man moge fagen Von Euch die frohe Mär': Der hat die Würm' erschlagen. Der Fürst, so frei und behr!

Um aller Frauen Ehre, Benennt Euch, werter Mann! Daß ich in dieser Schwere Gott für Euch bitten kann." Er sagte gar geschwinde: "D Frau, das mag nicht sein, Eh' ich im Walde sinde Sieg ober Tobesvein."

275

270

Da griff er nach dem Zügel, Des hab' er immer Dank; Gewappnet ohne Bügel Er in den Sattel sprang. Das tät ihr Herz bewegen, Sie rief ihm weinend zu: "Mein Herr, der edle Degen, Der sprang so kühn wie du."

2**80** 

285

Da sprengt' er von dem Graben Das Roß mit scharsem Sporn: "Nun laßt mich Urlaub haben, D Fürstin hochgeborn!" "So reitet nach den Würmen Und rächet Otnits Schmach!" Da tät er jach entstürmen, Sie rief ihm Segen nach.

# Sanft Aldefons.

Nus dem König Wamba des Lope de Bega.
Wann der Landmann, schlummertrunken,
Ju dem sauren Tagewerke
Sich erhebt, und aus dem Stein
helle Feuersunken wecket:
Wann die kummervollen hirten
Sich dem Schlase hingegeben,
Während sie den treuen hunden
Anvertraun die Hut der Herde:
Wann der arme Wandersmann,
Einen Strahl von Ferne sehend,
Dorthin seine Schritte richtet,
Menschenwohnung hosst zu tressen:

5

Endlich und zum lettenmal. In bemfelbigen Momente, Bo den heil'gen Belterlojer 15 Betrus leugnete vergeffen: Wann ber Sahne Ruf erschallet. Mahnend uns an dies Erempel. Wann gerade Licht und Schatten Sich geteilt ju gleichen Balften: 20 Wann die Gloden all erklingen Bon dem Dome von Toledo. Sug harmonische Musik Frommen Frühmeßgängern gebend: Mlar gefagt, nach Mitternacht. 25 Trat mit seinem ganzen Klerus Albefons, ber bobe Briefter. Ein in dem erhabnen Tempel; Wo vor aller Augen sich Offneten die hoben Deden. 30 Da hindurch man feben konnte Selbst die Himmel offen stehen. Nieder senkte sich von da All die gottgeweihte Menge Von den Seraphim und Thronen. 35 Amischen tausend iconen Engeln. Und nach diefer Brozession Ram der göttliche Eugenius, Welchem Sankta Leocadia Folgt' in diefer heil'gen Rette; 40 Dann Andreas, Baul, Johannes, Betrus und Bartholomaus, Thomas, Diego und Philippus, Lucas, Marcus und Matthäus. Endlich schloß die lichte Reihe 45 Sie, die Jungfrau, Simmelsberrin. Mutter Gottes fonder Anfang, Unfres Anfangs Lebensquelle. Bon belleuchtenden Gestirnen War ihr Mantel rings bededet. 50 Die dem himmel sie entnommen, Himmel schaffend in Toledo. Ihr zu Füßen hing der Mond, Nicht den unsern heut aufgehend.

60

65

70

75

80

85

90

95

Und die Sonne fehlt' in Indien, Ram, sich bier zu unterwerfen. Angelehnt an einen Stein

Stand die Berrin, doch ich fpreche: Diefer Stein, er hatt' ein Berg, Solche Rübrung ließ er merken.

Drauf mit beil'gen Sanden marf fie, Bei verschiedner Echo Klängen. Einen Mantel um den Bischof. Liek erwartungsvoll die Menge.

Sprach: "Nimm bin, o Ilbefonsus, Nimm den Lobn bin. den gerechten. Dak bu mir fo treu gedienet. Solche Liebe mir geheget!"

Raum mar biefes ausgesprochen, Als sich plöblich ließ vernehmen Die vielstimm'ae Harmonie Bon der Engel Instrumenten.

Und es manbte fich Maria. In die himmel aufzuschweben: Wieber gab die Sonn' den Indiern Und der Mond den unsern Selle.

Die Beftirne fetten fich Fest im ew'gen Firmamente; Auch der himmel ichloß fich wieder, Wieber ichloffen fich die Deden.

Doch der heil'ge Erabischof Blieb entzudt noch lange fteben, Lange blieb noch alles Bolk Voll Anstaunung des Geschehnen.

Dann die Beiftlichen gefamt, Reigend das Gesicht zur Erde, Küßten sie zu öftern Malen, Sie mit Tränen reichlich nepend:

Riefen mit erhobnen Stimmen. Auch sich schlagend an die Bergen, Mile: "Te Deum laudamus, Domine, te confitemur!"

Drauf ersuchte fie ber Beil'ge, Ihres Schredens zu vergeffen, Und nicht weiter zu verbreiten Dies Ereignis in Toledo.

5

10

15

Eine Messe sprach er bann, Gab bas Sakrament ber Menge, Wandte sich hierauf nach Hause In geheimnisvoller Demut. Solches hat sich zugetragen Diese Nacht; und nun bedenke, Ob es sich verlohnen mochte, Solch ein Wunder dir zu melben!

# Der verlorene Jäger.

Der Graf zum Walbe reitet, Bon ben Jägern all begleitet. Einen Stein sie richten und gründen, Daran sich wieder zu finden.

Sie lassen die Hörner schallen, Sie rennen, der Graf vor allen; In Gebüsch, in Felsengründen, Sie da und dort verschwinden.

Schon kommt die Nacht hernieder, Die Jäger sammeln sich wieder. Schon sind sie all am Steine, Der Graf nur fehlt alleine.

Sie lassen die Hörner schallen, Sie lassen wohl Feuer wallen, Sie haben es lang getrieben: Doch der Graf ist ferne blieben.

Biel hundert Jahre verliefen, Die Jäger längst entschliefen, Der Graf, er kehrt wohl nimmer, Doch steht der Stein noch immer.

20

#### Cafilde.

Spanische Legenbe.

Mohrenkönigs Kind, Casilbe, Gilte surchtsam über'n Hof, Trug zu den gesangnen Christen In dem Korbe Wein und Brot.

10

15

20

10

15

Albemon, ber Mobrenfonia. Saß an des Balaftes Tor: "Salt, mein Rind! wohin fo eilig Mit dem moblverdeckten Korb? Bringst bu noch ben Christenhunden Reden Abend Bein und Brot. Nicht gebenkend, bag bein Bater Drauf gesett den bittern Tod?" Und erblassend sprach Casilde: "Ach! es ift nicht Wein und Brot. Rosen sind es, frisch gepflücket, Draus ein Kranz mir werben foll." "Sind es Rofen, frifch gepflücket: -Sprach der König Albemon -Lak bie Rofen mich enthüllen. Deren Duft mich laben foll!" Und ber Konig zieht bie Decke Bon der bangen Jungfrau Korb, Der von Rosen überwallet, Frischen Rosen, weiß und rot.

# Königs Franz I. Liebesseufzer aus feiner Gefangenschaft in

D Herrin! wendet nicht der Augen Schein Bon treuem Dienste, keiner Müh' erliegend, Laßt sie, des Mitleids frommer Pflicht sich fügend, Dem unbeilbaren Unbeil Tränen weihn!

Feuer und Wasser, Feinde von Natur, Bereinten sich, zu fristen mir mein Leben, Das seindlicher, denn Tod, sich mir ergeben, Bersöhnten sich zu meinem Unglück nur.

Denn hätte Feuer einzig mich gequält, Ich wäre längst in Schmachten aufgegangen; Durch Strenge stets beleibigtes Verlangen, Es hätte sicher frühe mich entseelt.

Auch wenn das Auge, das von Tränen quillt, Sein Widerspiel nicht hätt' an jenen Gluten: Berschmolzen wär' ich, oder in den Fluten Erstickt, und all mein bittrer Schmerz gestillt.

5

10

15

20

25

30

So gibt bas Wasser vor bem Feuer Wehr, Derweil die Flamme jenes wieder zähmet; Dem ein' und andern ist die Krast gelähmet, Mir bleibt ein Leben, allzu freudenleer.

#### Der Auderstlave.

Aus bem Spanifchen.1)

1.

Kestaebunden an bie Bank Einer türkischen Galeere, Beide Augen nach der Rufte. Un dem Ruder beide Sande, Rlagt' ein Sklave von Dragut Auf der Sohe von Marbella, Rlagte zu bem dumpfen Rlang Seines Ruders, feiner Rette: "D bu beil'ges Meer von Spanien! Beitre Bobe, Feld ber Ehre, Bühne, wo man viele tausend Schiffstragodien gegeben! Bist du doch dasselbe Meer, Welches, wann die Flut sich bebet. Meiner Beimat Mauren füßt, Die fo ftolg gefronet fteben: Bring' von meiner Braut mir Runde! Sag', ob unverftellt gemefen Jene Tränen, jene Seufzer, Davon ihre Briefe sprechen! Bögre nicht, geweihte Flut, Treulich Antwort mir zu geben! Wohl vermagst bu's, wenn es mahr, Daß nicht sprachlos sind die Wellen. Nun du Antwort mir verweigerst. Muß ich sie gestorben benten, Ob es gleich nicht follte fein, Da ich fern von ihr noch lebe. Wenn ich lebte geben Jahre Dhne Freiheit, ohne jene,

<sup>1)</sup> Poesias escogidas de nuestros Cancioneros y Romanceros antiguos, Continuacion de la Coleccion de D. Ramon Fernandez. T. XVII. En Madrid. 1796. p. 84.

Stets gebunden an das Ruder: Kann noch wer an Jammer sterben?" Wie er asso klagt', erschienen Bon dem Orden sieben Seges, Und ihn trieb der Rudervogt Aufzubieten allen Kräften.

35

5

10

15

20

25

30

35

2.

Des Gefangnen Miggefchick. Des Rorfaren rege Sorge, Dann ber weite Amischenraum Und bes Gludes gunftig Bollen, Das mit frischem Binbeshauche Der Galeere gleich geholfen. Rettend vor ben Christenlichtern Ihre Ottomanichen Monde, Machten, bag mit einem Male Bor bem Blid bes Jammervollen Suge Beimat, Freundesfegel, Beil und Soffnung wieder floben. Trauria wandt' er noch die Augen Auf das Meer, das ihn betrogen, Das ihm Wolfen ftatt ber Turme. Statt ber Segel Schaum geboten. Als er bald befänftigt fabe Seines Rudervogtes Toben, Sprach er so, in Tränen schwimmend, Bittern Tränen, endelosen:

"Db wem erheb' ich so gewalt'ge Klage, Mit eignem Ruber fördernd meine Plage? Augen, hofst nicht mehr zu sehen, Was ihr heute nicht ersahet: Ohne Ruber diese hände, Diese Füße frei von Banden! Da im neuen Mißgeschicke

Mir das Schicksal offenbaret: Daß, so lang mein Leben dauert, Dauern werden meine Qualen. Ob wem erheb' ich so gewalt'ge Klage,

Mit eignem Ruber fördernd meine Plage? Segel von dem heil'gen Orden, Bändigt euer kühn Berlangen! Nimmer mögt ihr uns exreichen.

45

50

Б

10

Daß ihr mir zu helfen trachtet. Schon entrann euch euer Feind, Welchem Wind und Wetter halfen, Nicht sowohl, um ihn zu retten, Als in Fesseln mich zu halten. Ob wem erheb' ich so gewalt'ge Rlage, Mit eignem Ruder fordernd meine Blage? Bleibt gurud an jener Rufte, Jenem Bort meiner Gedanten! Gebt bem Binde feine ichuld, Nur mein Miggeschick verklaget! Aber du, mein tiefer Seufzer, Brich die Lufte, Feuer atmend, Gruke meine Braut! bein werd' ich In der See von Argel barren! Db wem erheb' ich fo gewalt'ge Rlage, Mit eignem Ruder fördernd meine Plage?"

#### Lied aus bem Spanifchen.

MII mein Dienen, all mein Lieben, Was ich laut und still gesleht, Ist nur in ben Sand gesät, Ist nur in bas Meer geschrieben.

Hätt' ich all mein eifrig Lieben Eingestreuet in ben Sand, Blühend stände längst der Strand, Früchte hätt' er längst getrieben. Hätt' ich in das Meer geschrieben Meine Seufzer, meine Qual, Bon den Wellen ohne Zahl Wäre feine leer geblieben.

#### Birfau.

In den Zellen und Gemachen Sigen fünfzig Klosterbrüber, Schreiben Bücher mannigsalt, Geistlich, weltlich, vieler Sprachen, Predigten, Geschichten, Lieder, Alles farbig ausgemalt.

In ber letten gegen Norden Sitt ein Greis mit weißen Haaren, Stütt die Stirn auf seine Hand, Schreibt sodann: ", des Feindes Horden Brechen ein nach sieben Jahren, Und das Kloster steht in Brand."

10

10

15

20

25

#### Tenzon.

(Mit Rüdert.)

Sänger, sprecht mir einen Spruch! Sagt mir, was ist mindre Not: Der Geliebten Treuebruch, Ober der Geliebten Tod?

1.

Die vom Schwur sich losgezählet, In der reichsten Schönheit Schmuck Ift sie doch ein Höllenspuk, Dessen Anblick schreckt und qualet. Reines Weib, das nie gesehlet, Lächelt noch im Leichentuch, Denn sie schied mit dem Versuch, Sel'gen Liebestrost zu sagen: Drum ist minder Tod zu klagen, Als gebrochner Treuverspruch.

Wenn Berrat, was Gott verhüte! Einen edeln Sänger trifft, Wandelt sich sein Lied in Gift, Stirbt ihm aller Dichtung Blüte. Wenn die Braut von reiner Güte, Hingerafft durch frühen Tod, Ihm entschwebt in's Morgenrot: All sein Blick ift dann nach oben, Und in heil'gem Sang enthoben Fühlt er sich der ird'schen Not.

Jene, die der Tod entnommen, Diese, die im Unbestand Weltlichen Gewühls verschwand, Keine wird dir wiederkommen. Wann der große Tag erglommen, 320 Gebichte

Wo von Gottes Richterspruch Heil ergeht und ew'ger Fluch, Dann ist jene neugeboren, Diese bleibt auch dann verloren: Mehr als Tod ist Treuebruch.

Der du Kampf mir angesonnen, Wie du sonst mich übersliegst, Hoff' nicht, daß du heute siegst! Wahrheit hat voraus gewonnen. Ob dem Sang, den du begonnen, Wird dir selbst die Wange rot, Und dein Herz, vor banger Not, In mein Lied herüber flüchtend, Kuft, des Truges dich bezüchtend: Falscheit kränket mehr denn Tod!

L. Uhland.

2.

Gegner, boppelt überlegen, Ausgerüstet mit zwiesalter Wasserüstet mit zwiesalter; Wenn ich dir mich stell' entgegen, Nenn' ich's um so mehr verwegen, Als, wie du mir selbst gedroht, Dir als Anwalt dar sich bot Gute Sach', und mir die schlechte; Daß mir bangt, wie ich versechte Falscheit gegen Treu' im Tod.

Dennoch sprech' ich erzipierend: Wenn ein edles Herz es gibt, Das uneigennütig liebt, Im Geliebten sich verlierend; Dieses, sich mit Demut zierend, Trägt Entsagung ohne Fluch, Wenn die Braut, statt Leichentuch, Fremder Hochzeitschleier schmücket, Und es fühlt sich selbst beglücket, Wenn sie's ist durch Treuebruch:

Fernex.: Wenn's ein Herz kann geben, Bon so zarter Blumnatur, Das aus liebem Antlig nur

15

20

35

40

5

10

Wie aus Sonnen saugt sein Leben; Wenn die Sonnen ihm entschweben In die lange Nacht, den Tod, Frommt ihm auch kein Morgenrot; Doch so lang die Augen sunkeln, Mag auch Untreu' sie verdunkeln, Leben kann es doch zur Not.

Endlich, wer mit solchen Flammen Liebt, wie ich zwar selber nicht, Daß er benkt, was heut zerbricht, Wächst auf morgen neu zusammen; Der verschmerzt bes Treubruchs Schrammen Leicht, aus hoffnung zum Bersuch, Ob sich heilen läßt der Bruch; Aber mit gebrochnem Herzen Läßt sich ganz und gar nicht scherzen: Drum: Ch'r falsch als tot! mein Spruch.

3. Rüdert.

# Sufdrift auf den Boblinger Chrenbeder für Albert Schatt.

Billig wird mit einem Becher Dieser wackre Mann beschenkt: Beil er, als des Landes Sprecher, Klaren Bein hat eingeschenkt.

# Bum Antritt des 75sten Lebensjahrs der besten Mutter, Auguste Feuerlein.

Wir wissen's, beine fromme Seele Sie teilt sich zwischen dort und hier; Wir alle fühlen, was ihr fehle, Was du verlorst, verloren wir.

Die Teuern, die dahingesch oden, Sie winken dir zum schönern Land; D ch viele blieben dir hienieden Und halten liebend deine Hand.

25

30

55

Dir lächeln viele heut entgegen, Die kaum erst beinen Wert verstehn: O laß auch sie in beinem Segen Noch manches Jahr burch's Leben gehn!

15

Mag auch bein Herz hinüberstreben, D gönn' uns dich noch lange Zeit! Denn flüchtig ist das längste Leben Und endlos ist die Ewigkeit.

Und in der irdischen Beschwerde Ist eines doch, was göttlich flammt, Was an den Himmel knüpft die Erde: Die Liebe, die vom Himmel stammt.

20

#### Auf den Grabftein der Tante Schmid.

Dir werbe, was bein frommer Glaube, Dein stilles Wirken dir verheißt: Des Grabes Ruhe beinem Staube, Des himmels Friede beinem Geist!

# Aus dem Nachlasse L

Jugendgedichte vor 1810.

Der Mutter jum Reujahr.

Wie groß ist Ihre Muttergüte, Die Sie mit jedem Jahr erneun! Schon fühlt sie besser mein Gemüte, Und weiß sich ihrer ganz zu freun. Doch besser tenn' ich auch die Pflichten, Die mir die Dankbarkeit gebeut; Dem Eifer diese zu verrichten Sei meine Kindheit schon geweiht.

5

# Bitte um die herbstvatang.

Immermehr naht sich das Sahr der erquidenden Rube des Winters. Gelblicht werden die Blätter der bisher grunenden Baume, Und erquiden uns, eh' sie gur Rube bes Winters gelangen. Mit den herrlichsten Früchten, womit fie der Schöpfer geschmücket. 5 Bunt ift der herbstliche Sain, wie die blumichte Biese im Frühling, Er ift erfüllt mit dem wilden Io! des rufenden Jagers, Und dem lauten Gebelle der wilden sich tummelnden Sunde. Jest erfreut fich jum lettenmal bas gefiederte Boltden, Ch' es ber frostige Nordwind in warmere Lander verscheuchet. 10 Bon bem blauen Gebirge ertonet ber Jubel bes Wingers. Welcher bei frohem Gesange, in Hoffnung schon Trauben sich schneibet, Und fich bemüht mit erfreuendem Beine die Faffer gu füllen. Alles dies ladet auch uns, zu holen des sterbenden Jahres Letten Segen, um uns zu frischerer Arbeit zu ftarten. 15 hierzu erhitten wir uns, Sochwürd'ger! ben großen Bafangtag, Richt bei beständiger Muße uns immer nur Freude ju machen, Oder des Körpers zupflegen, bir, ichandlicher Müßiggang! frohnend. Nur nach geschehener Arbeit, wollen wir Freude genießen. Und dann nach frohem Genusse der Freuden des herbstlichen Freitags 20 Frober bie Schule besuchen, und ernster dem Fleiße uns widmen.

324 Gebichte

#### Scipios Bahl.

(Mach Silius Italicus.)

Scipio, jener berühmte Bezwinger der stolzen Karthago, Saß in der Blüte der Jahre, gequalt von trüben Gedanken In dem heiligen Haine, beschattet von duftenden Lorbeern. Starr das Auge zur Erde gehestet, gedachte er ängstlich

5 An sein künftiges Schicksal, gepeinigt von graunvoller Ahnbung: "Könnt' ich mit mächtiger Hand die Pforte der Zukunft erbrechen, Könnt' ich mit forschendem Auge die Tiesen des Schicksals durchfvähen!"

Sprach er, und schlug mit nervigter Faust die gerunzelte Stirne. Da erweckte den Träumer ein Rauschen, wie Zephyrgelispel,

- 10 Und er sah in die Höh', und sah, o Erstaunen! o Wunder! Sah in geringer Entsernung zwei himmlisch gestaltete Jungfraun, Die, von vergoldeten Wolken getragen, sich freundlich ihm nahten. Ihm zur Rechten trat nun die eine voll heiliger Würde, Tugend, war ihr Name, die andre, das Laster, zur Linken.
- 15 Üppig rollte der letteren Haar in wallenden Locken Auf den Busen herab, und dustete persischen Balsam; Und ihr Purpurgewand war schwer mit Afrikas Golbe, Und mit Indiens slimmernden Gbelgesteinen belastet. Prachtvoll umgab ein gekünstelter Put die marmorne Stirne,
- 20 Frech entsuhren dem reizenden Augenpaar brennende Blize Und mit freundlicher Miene begrüßte sie lächelnd den Jüngling. Jene hingegen, umflossen von ungekünstelten Haaren, War in ein weißes Gewand gehült, das sittsame Einfalt
- Lieblich geschmückt; ihr Auge war ernst, doch heiter und freundlich.

  Männlich war ihr Gang, majestätisch ihr Wuchs und erhaben,
  All ihr Wesen war hold und heilig, und ehrsuchterweckend. —
  Jett sprach endlich die Wollust zuerst zu dem mürrischen Jüngling Eitel, voll Stolz, voll sesten Vertrauens auf ihre Versprechen:
  "Törichter Jüngling! du wagst, der Bestimmung so sehr zu
  vergessen.

so Und entschließt dich den Frühling des Tebens durch Krieg zu verberben.

Und durch eiserne Arbeit und Mühe das Leben zu kürzen. Hat dein flüchtiger Sinn die blutigen Szenen bei Cannä — Hat er vergessen die Schlachten am Po, die mördrischen wilden, Wo der venetische Strom vom Blute gerötet dahinfloh, — 35 Schon den mäonischen See, der als die stygischen Sümpse Schrecklicher ist? D Leichtsinn! D unverzeihlicher Leichtsinn! Sage, was frommet es dir, den Grimm des Schicksals zu reizen?

Willst auch bu bas Reich bes gigantischen Atlas erstürmen?

Wilst auch du Karthagos besestigte Burgen ersteigen?
40 Knabe! Ich warne dich, höre nun auf mit Gesahren zu ringen; Höre nun auf bein blühendes Leben dem Sturme der Wassen unszusepen! Laß ab, so würdevergessend zu handeln:
Sonst wird dir die Allesverderberin Tugend gebieten, Mitten durch seindliche Heere, und mitten durchs Feuer zu rennen;
45 Sie, die dir den Bater, die dir den Oheim entrissen, Die verschwendrich den seutren Paulus, die dakischen Helden

Die verschwendrisch den seurigen Laulus, die dakischen Helden Zu des Erebus stygischen Wassern hinunter geschleubert; Da sie der Asche, dem Spiele des Sturms, den erschlagenen Leichen,

Und den gefühllosen Schatten erhabene Namen verheißen. —
50 Aber folgtest du mir: dann wohl dir, glücklicher Jüngling! —
D dann würde dir süß das beschiedene Leben versließen.
Niemals würde die Schlachttrompete vom Schlummer dich wecken,
Niemals würdest du fühlen die Qualen, die unter dem Arktos,
Unter dem sprüßenden Kreds herrschsicht'ge Erobrer erwarten;
55 Niemals würdest du speisen an schändlichen, mageren Taseln,
Die auf dem blutigen Schlachtselb errichtet Gefühle des Abschauen
Und des Schauders erregen, wo sich das Hirn der Erschlagnen

An den Füßen dir hängt; o Jüngling, lasse dich schrecken! Riemals würde dir Staub, vermengt mit blutigen Flecken, 60 Auf dem Helme sich sammeln, nie Durst und Hunger dich quälen. Rein! Du würdest nur wonnige Stunden, nur heitere Tage

Scherzend verleben, du würdest mit wonnetrunkenen Augen Durch den Schleier der Zukunft ein glückliches Alter erblicken.

D wie großes Entzücken, wie herzerhebende Freuden

65 Hat die Gottheit nicht selbst voll Güte dem Menschengeschlechte Aus dem Füllhorn des Segens zum frohen Genusse gespendet! Hasche darnach solang sie noch da sind, und merke dir, Jüngling, Merke dir wohl: Nur einmal dürst ihr Sterbliche leben: Unerbittlich entsühren die Wogen des stygischen Flusses

70 Eures Vergnügens elhsische Stunden in nächtliche Tiefen. Wer bereut nicht am Kande des Grabes, die Freuden des Lebens, Die ich so willig gewähre, nicht reichlich genossen zu haben?" Doch jeht hatte die Wolsust die lockende Kede beschlossen Und die Tugend begann voll ehrsurchterregender Würde:

75 "Trau' nicht, feuriger Jüngling! den schmeichelnden Worten ber Dirne.

Denn sie lockt dich auf irrige Wege, in trügliche Schlingen, Dich den Jüngling, in den die Götter den Grund zu erhabnem, Ja zu himmlischem Geiste gelegt, ich warne mit Ernst dich! — Wie die hehren Bewohner des weiten Olympos, erhaben 326 Gebichte

so über das Menschengeschlecht, unzählige Welten regieren: Seid auch ihr weit über die andern Geschöpfe erhaben. Weislich hat die Natur euch Menschen als kleinere Götter Auf die Erde gesett, doch jeden, welcher vergessend Seiner hohen Bestimmung, dem Laster sich weihet, verdammt sie

85 In ben gähnenden Rachen des schreckenvollen Avernus. Aber jeden, der würdig des himmlischen Ursprungs sich zeiget, Den erwarten die Pforten des himmels, der Wohnung der Götter. Denn was soll ich erwähnen Alcidens, des Allesbezwingers, Was des Sohnes der Semele, des Morgenlands tapfren Besiegers,

90 Der mit kaukasischen Tigern am Siegeswagen einherzog, Dem in Fesseln geschmiedete Serer und Indier solgten? Was erwähn' ich der ledischen Brüder, des Heldengeschlechtes, Die der Schiffer im wütenden Sturme so sehnlich erslehet? Was erwähn' ich des edlen Quirins des Ahnherrn der Kömer?—

95 Offne die Augen, o Jüngling! die Gottheit schenkte den Menschen Ein erhabnes Gesicht, sie erhob es gegen die Sterne, Da sie die übrigen Tiere der Erde, der Luft und des Wassers Gegen den trägen, den garstigen Bauch zu sehen verdammt hat. Glückliches Menschengeschlecht! du bist zur Ehre der Götter,

100 Die mit unzähligen Gaben ber Güte dich segnen, erschaffen! — Scipio, blide zurud auf Roms merkwürdiges Beispiel: Rom war einst nicht gewachsen den Wassen des starken Fidenä, Rom war einstens zusrieden als niedrige Freistadt zu wachsen, Und jest ist es durch eigene Krast — die Regentin des Erdballs.

105 Ober sehe dich um im Buche der Bölfergeschichte: Städte, die ehmals das Glück zum glänzenden Sitze erkoren, Dienen, zertrümmert in Moder und Graus, dem Schrecken zur Wohnung.

Wer verscheucht' aus ihnen das Glück, wer hat sie zertrümmert? Nur der schändliche Luxus, das schwarze Verderben der Menscheit. 110 Ja, nicht göttlicher Eiser, nicht Feinde, nicht blitzende Schwerter, Bringen so schrecklichen Schaden, als du, zerstörende Wollust! Trunkenheit, giftiger Luxus sind stets dir traute Gefährten. Immer umslattert dich Schande mit nächtlichem Rabengesieder. Mich begleitet die Ehre, der Kuhm mit frohem Gesichte,

115 Lob und Sieg mit silbernen Schwingen umhüpfen mich heiter, Und mich erhebt der Triumph mit Lorbeer bekränzt zu den Sternen: Sittsam und rein ist mein Haus, es steht auf wolkigten Felsen Und ein beschwerkicher Psad führt über die spizigen Hügel; Mühsam ist er zu steigen; (nicht trügen ist meine Gewohnheit) 120 Wer mein Haus zu betreten verlangt, muß streben und ringen,

Doch bald wird er, bald wird er die tierische Klasse von Menschen

Von der gigantischen Söhe herab weit unter sich sehen. — Was die Wollust verspricht ist Trug, ist schändliches Blendwerk. — Folgtest du mir, du würdest bei Regen, bei Sturm und Gewitter, 125 Hingeworsen auf faulendes Stroh, oft Nächte durchwachen; Hättest den quälendsten Hunger, den brennendsten Durst zu beswingen:

Aber boch würdest bu ftets die strengste Gerechtigkeit üben, Und du hättest bei jeglichen Taten die Simmelsbewohner Mls die heiligsten Beugen, bu würdest voll flammender Streitluft, 150 Wenn ein feindliches Beer bas Baterland graufam bedrängte, Mutig die Baffen ergreifen, du würdest die feindlichen Mauern Als der erste ersteigen; nicht Gold, nicht drohendes Gifen Burden bein mutiges Berg, bein ftartes Bemiffen befiegen. -Weder mit thrischem Burpur voll Pracht bemalte Talare 185 Geb' ich meinen Berehrern, noch Männer entehrenden Balfam; Denn dies sind nur weibische Gaben der Schmeichlerin Wolluft. Wenn du mir dich ergibst, so werd' ich mit Rraft dich begaben, Sannibaln, Roms hartnädigften Feind, mit Ruhm zu bezwingen, Und nach graufer Zerstörung des hochgeturmten Karthago 140 In des Donnergotts Schoß die erkämpften Trophäen zu legen." Jest verstummte die Tugend, der Jüngling hatte begeiftert Und mit wallender Bruft die Rede voll himmlischer Sobeit. Und die erhabnen Erempel gehört, durch heilige Schwüre Gab er ber Tugend sich hin, auf ewig, auf ewig, auf ewig. — 145 Mit entfärbtem Geficht, voll But, voll tochenden Ingrimms Sah die Wollust die heilige Szene, sie schäumte vor Rache; "Niedriger Knab', ich gebe" - so sprach sie mit brechender Stimme

"Aber, es sei prophezeit, es werden noch Zeiten erscheinen, Wo das gelirnige Rom mit Freuden mir einstens gehorchen, 150 Und mit Vergnügen mir huldigen wird, dann spottet man deiner." Jest verhülte sie sich hohnlachend in schwarzes Gewölke.

#### Meiner Mutter. Den 1. Jan. 1801.

Schon wieder ist ein heer von Stunden, Ein Jahr nach kurzem Lauf verschwunden Im Dunkel der Bergangenheit. Ein Jahr, worin durch zarte Liebe Und durch die schönsten Muttertriebe Sie unermüdet mich erfreut.

15

20

25

30

5

10

Doch fühlt' ich Ihre Muttergüte, Die für mich unverwelklich blühte, Nicht nur in dem vergangenen Jahr: O beste Mutter, mich beglückte, Als ich das erste Licht erblickte, Schon Ihre Liebe, treu und klar!

In mancher Nacht voll Angst und Kummer Berscheuchten Sorgen Ihren Schlummer, Es waren Sorgen für mein Wohl, Es waren Sorgen für mein Leben; Sie sahen in Gesahr mich schweben, Da war Ihr Herz gleich sorgenvoll.

D könnt' ich, könnt' ich jest am Ziele Des Jahres, um die Dankgefühle Für das, was Sie an mir getan, Recht auszudrücken, Worte finden, Und zeigen, daß mein Herz empfinden, Wohltaten tief empfinden kann!

Doch, eifrigst will ich mich bestreben, Durch Fleiß, und durch ein edles Leben Ihr Mutterherz stets zu erfreun; Und Gott will ich inbrünstig flehen, Biel Freude, Glück und Wohlergehen Stets segnend Ihnen zu verleihn.

# Bufriedenheit.

Abend war's, ich wallte mit Entzücken Durch die bämmernde Natur; Abend war's, ich sah mit frohen Blicken Satte Herben von der Flur Heim ins stille Dörschen blöckend hüpfen; Sah den Uhu seinem Nest entschlüpfen, Und schon stieg der sanste Mond Still herauf am Horizont.

Unter dichtbesaubten Ersenbäumen Wandelt' ich dem Bache nach, Der sich hier, mit wilbem, dumpfem Schäumen, An bemoosten Kelsen brach: Da erblickt' ich an bem grünen Stranbe Einen Mann in ländlichem Gewande, Der im taubeperlten Gras Unter einer Erle sak.

15

20

25

30

35

40

45

50

Sanftgelocke Silberhaare wallten Auf den Rücken ihm herab; Betend sah ich ihn die Hände falten über seinen Knotenstab. Frischer glühte seine braune Wange, Und mit Andacht hörte er dem Klange Siner Abendglocke zu; Sein Gesicht sprach Seelenruh'.

Ein'ge Stückchen schwarzen Brotes lagen Neben ihm im kühlen Gras, Die der fromme Greis jeht mit Behagen, Und zusriedner Miene aß. In des Angesichtes saurem Schweiße, Schien dem Frohen seine schweiße Speise Und ein voller Wasserkrug übrig, übrig schon genug.

Endlich trat ich hin zu bem Bergnügten,
Schüttelt' ihm die rauhe Hand,
Ihm, dem Brot und Wasser schon genügten,
Der dabei sich glücklich sand.
"Guter Mann, bei solch geringen Speisen"
Sprach ich "scheint Ihr Euch noch froh zu preisen,
Und doch zeugt dies schwarze Brot
Rur von Armut und von Rot?"

"Jüngling, bleibe weg mit solchen Fragen,"
Sprach der überraschte Greis,
"Denn was sollt' ich über Unglück klagen,
Da ich nichts von Unglück weiß!
Ach in zweiundachtzig langen Jahren,
Hab' ich wahrlich an mir selbst erfahren,
Daß nicht Reichtum, Glanz und Pracht,
Daß nur Tugend glücklich macht.

Schau, dort wo am Forst der Bach sich frümmet, Wo des Mondes bleiches Bild In den sanstbewegten Fluten schwimmet, Wo damit die Welle spielt;

60

65

70

75

80

85

Dort burchglänzt das trübe Nebelbunkel Auf der Höhe heller Lichterfunkel. Dort erhebt in Nacht und Graus Sich ein stolzes Marmorhaus.

Und auf diesem hochgetürmten Schlosse Haust ein reicher Ebelmann,
Der sich Diener, Pferde, Staatskarosse
Rach Belieben halten kann;
Seine reichen, schwerbelahnen Tische
Schmücken fremde Weine, seltne Fische Ausgesucht und ohne Zahl,
Wie's sein stolzer Wink besahl.

Neichburchwirkte Golbtapeten prangen An der hohen Säulenwand, Wo die trefflichsten Gemälbe hangen, Bon der größten Meister Hand. Falsche Schmeichler eilen seinen Willen, Seine Winke eifrigst zu erfüllen, Und man lebt in Saus und Braus, Täglich bei Bankett und Schmaus.

Aber der, dem alles dies gehöret, Ift ein schnöder Bösewicht, Der durch Wolfust seinen Leib zerstöret, Dem's an Männerkraft gebricht. Als ein blasses, knöchernes Gerippe, Mit gebrochnem Aug' und blauer Lippe, Lebt er ohne Ruh' und Rast, Leben, ist ihm schwere Last.

An der schwarzbesleckten Seele naget Ihm der Reue scharfer Zahn; Ach er winselt jett, er schreit, er klaget, Ach er heulet himmelan. Doch des himmels Gnadenohren schließen Sich vor ihm, jett soll der Frevler büßen Für die Sünden ohne Zahl Durch der Erde größte Qual. —

Aber ich, ich lebe so zufrieden, Ja, ich bin beneidenswert. Mir ist freilich Reichtum nicht beschieden, Und ich bin nicht hochgeehrt Doch ich hab' ein ruhiges Gewissen Und darf innern Frieden stets genießen. Fern von wilder Sinnlichkeit Leb' ich meinem Gott geweiht.

95

100

105

110

Bei bes Morgenrotes erstem Strahle Wach' ich auf aus sanster Ruh'; Und dann wandl' ich hin im Wiesentale Meinem kleinen Acker zu; In des Angesichtes saurem Schweiße Bau' ich hier mein Feld mit strengem Fleiße, Bis die Sonne untergeht, Dann entschlaf' ich im Gebet.

Gäb' der Reiche seine Millionen Willig mir zum Eigentum; Ließ er mich in seinem Schlosse Wär' ich mächtig um und um, Und die Tugend würde mich verlassen: O dann würd' ich Gold und Shre hassen Wenn ich treu der Tugend bin, Fahr' der Reichtum immerhin!"

#### Simeon.

Gottesfürchtig und fromm mar Simeons irbischer Banbel, Auf dem Pfade des Rechts wallte der Eble dabin; Wallt' er ftandhaft dahin, und ergrimmt' in heiligem Eifer, Wenn vom himmlischen Pfad reizend das Laster ihn rief. 5 Und der Allgütige fah mit Gefallen den heiligen Waller, Sah - und bestimmte bem Mann bobes Entzücken zum Lohn: "Tod," so sprach er, "vermesse dich nicht den Gerechten zu rauben, Bis er ben Beiland umarmt, ben bie Bropheten gelehrt!" Da entfiel dem gehorsamen Tobe die drobende Sense. Die er soeben erhob über dem Saupt Simeons. -Und der heilige Greis fah nun die Jugendgenoffen Sinten ins froftige Grab - und er verwelfte boch nicht; Sah noch manches Jahrzebend verschwinden, noch manches ericheinen. Menschenalter verblühn — und er verwelkte doch nicht. 15 Da erscholl das Gerüchte: "Der längst erwartete König

Ist erschienen, ber Sohn Zebaoths mandelt im Fleisch!"

332 Gebichte

5

20

"Und ich," sprach Simeon, "soll noch dies Entzücken erleben! Gottes verheißenen Sohn soll ich auf Erben noch sehn!"

Und durchglüht von innigem Danke, von Ahndung getrieben, Gilt er freudigen Muts hin in den Tempel des Herrn.

Da erblickt er ein betendes Weib, durchdrungen von Andacht, Und im belasteten Arm trägt sie ein liebliches Kind.

Doch nun ist ihr Gebet vollendet, sie naht sich dem Greisen, "Hier — so spricht sie voll Hulb — fiehst du den Beiland ber Welt!"

25 Jugendlich rasch entreißt er das Kind den Armen Mariens, Segnet's, sein Auge vergießt Zähren des Wonnegefühls. Stammeln kann er nur die Worte des herzlichsten Segens, Denn des Entzückens Gefühl hält ihm die Sprache zurück.—

— Aber vorbei war die Zeit, die Gott dem Tode beschieden, 30 Und nun raffte sein Arm gierig den Greisen dahin.

Schnell erblagte der heilige Mann, so fanft wie sein Leben War sein Gang aus der Welt in die Gefilde des Lichts. —

# Bürgerfrieg.

D Bürgerkrieg! du Menschenqual!
Der du so manches Land zertrümmert und verwüstet,
Dich hat zum Staatensturz der Orkus ausgerüstet,
Mit Not und Elend ohne Bahl.
Dein Bater ist Thrannenwut,
Die Mutter grimme Bürgerglut,
Die zornentbrannt der Sklaverei versluchte Bürde
Entschüttelt hat und dann mit Tigermordbegierde
Sich letzt an des Thrannen Blut.

Du zeigst der Freiheit Zauberziel Dem Bürger durch der Rachsucht trügerischen Spiegel, Er wird entslammt, sprengt der Vernunft gerechte Zügel, Und haschet nach dem Schattenspiel, Und ftürzet; wie ein wildes Roh, Das blinden Laufs und zügellos

Durch Dorn und Felsen rast und nicht die Klust erkennet, Die grinsend vor ihm liegt, und in dieselbe rennet — Der Fels gibt ihm den Todesstoß.

> Wann des Besuds empörter Schlund Mit donnerndem Getös' von wildem Ingrimm glübet, Und Lava, Flamm' und Tod aus seinem Rachen sprühet:

Dann bebt der Erde fester Grund, Berheert sein Auswurf Berg und Tal Und strömt Berderben überall; Und ach! der schreckenvolle Feuerregen Berheert in seiner But des Berges eignen Segen, Macht seinen Umkreis wüst und kabl.

25

30

35

5

10

15

20

So liegt durch seine eigne Hand Der Staat, den unglückel'ger Bürgerkrieg empöret, So liegt er da, in Staub zermalmet und zerstöret. Sobald von ihm die Eintracht schwand, So schwanden Wohlstand, Ruh' und Glück, Und kehrten nimmermehr zurück. So nagt der Zwietracht Gift an seinen Eingeweiden, So muß er durch sich selbst die größten Qualen leiden; O schweres, arausames Geschick!

#### Baterlandsliebe.

Höre, ebler Bürger, höre! Angstlich ruft bas Baterland. Pflicht ersobert's, Pflicht und Ehre; Offne segnend beine Hand! Schon naget ber Teurung zersleischender Zahn Das Mart ber Gebeine bem Baterland an.

Und du kannst noch Ruhe haben, Wann das Baterland dich ruft? Mancher Reichtum liegt begraben Tief in sestverschloßner Klust. Eröffne sie! Teile das lindernde Gold! Die Zähren des Danks sind der herrlichste Sold.

Hört, ihr ebeln Bürger, höret! Seufzend ruft das Baterland. Obe liegt es und zerstöret Durch des Krieges wilden Brand; Wo kaum noch das Glück und der Wohlstand geblüht, Da stürzen Ruinen, vom Kriege durchglüht.

höre, edler Bürger, höre! Was das Laterland verlangt! Greise mutig zum Gewehre,

5

10

15

20

Das schon längst verrostet hangt! Ermannt euch, ihr Bürger, und stürzt in den Feind, Mit heiligem Eiser und treulich vereint!

25 Jenes Fabiergeschlechte,
Das in Kampf und Tod gerannt,
Scävolan, der kühn die Rechte
In der Opserglut verbrannt:
Ha, sagt! was bewog die heroische Schar,
Voll Muts sich zu stürzen in Todesgesahr?

Nur die schönste, reinste Liebe Für das teure Baterland; Und sie dankten noch dem Hiebe, Der sie in den Tod gesandt. Ja! sterben fürs Baterland bünkte sie süß; Auch blieb ja den Frommen der Himmel gewiß.

#### Bitte um die Frühlingsvafanz. An S. D. Müller.

Der stürmische Winter, im rauhen Gewande, Floh hin zu des Eismeers versilbertem Strande, Floh hin zu des Nordpols verödeter Flur; Da weckte der Frühling im blumichten Kleide, Geschmückt mit dem duftenden Kranze der Freude, Aus ruhendem Schlummer die junge Natur.

Das heitere Licht ber erwärmenden Sonne Erfüllt die Natur mit Entzücken und Wonne; Ihr Feuer zerschmolz den gefrorenen See; Er löste sich, sloß in gekräuselten Wellen; Da stürzte sich wild in romantischen Fällen Bom hohen Gebirge der glänzende Schnee.

Sest schweigt das Getöse ber zürnenden Winde; Der Zephyr umsäuselt die knospende Linde, An welche der flötende Schäfer sich lehnt. Die Herde durchhüpfet mit fröhlichem Blöcken Den grünenden Anger, die blühenden Hecken, Wonach sie so lange, so sehr sich gesehnt.

Das Zmitschern ber Schwalben, bas Klappern ber Störche, Das Schlagen ber Wachtel, bas Trillern ber Lerche Durchtönet bie Lüste in buntem Gemisch, Es plätschert bie schlüpfrige, muntere Schmerle Im Teiche, beschattet vom Wipfel ber Erle, Und unter dem haarigen Weidengebüsch.

25

30

35

40

50

Die wärmenden Strahlen der Sonne erweckten Unzählige Heere von kleinen Insekten, Sie füllen mit dumpsem Gesumse die Luft. Der Schmetterling flattert durch blumichte Weiben, Durch junge Gebüsche, durch sonnige Heiden, Und schlürset der Beilchen ambrosischen Duft.

Der Acermann jocht die gemästeten Stiere Bergnügt an den Pflug, und die stattlichen Tiere Erfreut die Erlösung vom düsteren Stall. Hell schallen des Acermanns ländliche Lieder Berdoppelt vom schattigen Tannenwald wieder, Bermischt mit der Peitsche erschütterndem Knall.

Und wir, wir Söhne der Musen, wir schauen Hinaus in des Neckartals heitere Auen, Und Durst nach Vergnügen beengt uns die Brust. Hier unter dem blauen erhabenen Himmel, Zu wandlen im freudigen, bunten Gewimmel, O welches Entzücken, welch himmlische Lust!

Drum nahen wir nun nach ber jährlichen Sitte Uns Ihnen, Sochwürd'ger! mit hoffender Bitte, Um Zeit zu bes Frühlings vergnügtem Genuß. Doch nicht um in Muße die Zeit zu verträumen, Des Fleißes geheiligte Pflicht zu verfäumen; Den Fleiß zu ermuntern, sei unser Entschluß!

Dann kehren wir wieder mit frischeren Kräften Burück zu den Musen, zu unsern Geschäften, Burück mit erneuertem Eiser und Fleiß. Und daß wir gemäßigt die Freude genossen, Daß nicht bloß in Muße die Zeit uns verslossen: Sei Wachstum im Guten der schönste Beweiß!

## Das mahre Gut.

Burpurfarben, wie Auroras Wangen, Wenn sie frisch am jungen Ather prangen, Treibe Schamgefühl, unwürd'ger Tor! Auf bein Angesicht hervor.

10

15

20

Schande dir Berworsnen, du entehrest Deine Menschenwürde, du begehrest, Dürstend und entbrannt von wilder Glut, Nach der Erde schnödem Gut!

Kannst du benn mit Gütern glücklich leben, Welche dir das Schicksal heute geben, Morgen aber wieder nehmen kann? — Wirf sie weg, und sei ein Mann!

Folgen benn bem reichen Tugenbspötter Seine eitlen Schäße, seine Götter, Wenn ber Richter ihn zur Erbe ruft, In die schwarze Totengruft?

Nein! — Dort an des Richters hohem Throne Hilft dem König weder Gold noch Krone; Dort wird Reichtum in den Staub gedrückt, Dort wird Tugend nur beglückt.

Nur in Tugend wirst du Schätze finden, Die nicht mit dem Leben dir entschwinden; Tugend ist das höchste Gut, und bleibt, Wenn Geschick bein Gold zerstäubt.

# Der Preis der Tugend.

Micht ver befolgt der Tugend reine Gotteslehre, Der schnöbes Menschenlob und äußerliche Ehre Zum Ziele seiner Taten wählt; Den nur der Tugend Ruhm zu guten Taten leitet, 5 Den nur der üble Ruf, der Frevelnde begleitet, Bon Freveltaten serne hält; Der öffentlich nichts Böses tut, doch in der Stille Dem Laster sich ergibt, wenn nur die Nebelhülle Der Heuchelei dasselbige verhehlt;

10 Der darum nur Betrübter heiße Zähren lindert, Der darum nur die Not der Menschheit eifrig mindert, Daß ihn ihr froher Dank erhöht; Und daß zu seinem Lob des Kuss Posaunen schmettern, Daß einst auf seiner Gruft mit großen goldnen Lettern, 15 In Marmor eingegraben steht: "Hier ruht ein edler Mann, er war der Waisen Vater, Der Witwen Trost und Stab, der Zweiselnden Berater, Sein Name schwindet nie, wenn gleich sein Leib vergeht."

So handeln Heuchler nur. — Der Mann von edler Seele 20 Befolgt der Tugend hehre, göttliche Befehle Aus eignem Trieb, aus Pflichtgefühl; Richt um durch leeren Schein die Menschheit zu betören Richt um ein eitles Lob aus jedem Mund zu hören, Richt um ein solches Schattenspiel

25 Belohnt mit Beifall ihn sein richtendes Gewissen, Dies kann ihm der Verkennung Gallentrank versüßen, Dies, dies ist seiner Taten höchstes Ziel.

Was kümmert ihn, ob einst ein Grab von Pracht umschlossen Ihn deckt, noch ob darauf einst Dorn und Ressel sprossen, Denn er hat tugendhaft gelebt.

Er hört einst frohgefaßt den Ruf zum Leben schallen, Dann mag der Welten Bau in Graus zusammenfallen, Wenn dann der Heuchler klagt und bebt,

Dann, dann entschwingt er sich verklärt den wüsten Trümmern, 35 Im Himmel sieht er dort den Preis der Tugend schimmern, Dort ist's, wohin Jehova ihn erhebt.

# Der Weg des Lafters und der Tugend.

Rauh, Jüngling, ist der Bsad der Tugend, Er führt durch Ungemach empor; Und ach! die Siße wilder Jugend Zieht oft des Lasters Reize vor. Des Lasters rosenvolle Bahn Lockt ihn so schlau, so trüglich an! Sie schlängelt sich durch bunte Felder, Mit süßem Blütendust bestreut. Sie führt durch kühle Schattenwälder, Zu Ruh' und Labung eingeweiht: Doch endlich zeigt ein Abgrund sich, Ein Abgrund, tief und fürchterlich. Dann kommt das Laster höllisch lachend Und schleubert wütend den hinab,

Der ihm gefolgt, und ichredlich trachend

22

5

10

25

30

5

10

15

20

Stürzt über ihn das schwarze Grab. Und in der Tiefe, wüst und graus, Schnaubt er zerquetscht die Seele aus.

Die Tugend führt durch Felsenklüfte, Die Strom und Waldbach wild durchwühlt; Durch Wüsten, wo der Hauch der Lüfte Des Wandrers Schläfe niemals kühlt: Doch alles dieses Ungemach Bergütet sie einst tausendsach.

Einst wird sie dann, nach langem Streben, Nach langer Mühe, schwerem Streit Den treuen Dulder hoch erheben Zum Tempel der Unsterblickeit: Dann schaut er mit entzücktem Blick Auf alles, was er litt, zurück.

## Jeju Rreuzestod.

Warum hüllst du in düstre Nebelschleier Dein strahlenhelles Angesicht? Warum verlischt dein segenreiches Feuer, O holdes, mildes Sonnenlicht? Warum liegst du, Natur, in trüber Trauer? Ihr Lüste! sagt, was weht ihr bangen Schauer? Sagt, naht sich denn das Weltgericht?

Nein! — bort am Richtplat schwarzer Missetäter, Dort auf der grausen Schädelstatt, Die Mörder nur, und Räuber, und Verräter Bestraft für ihre Freveltat; Dort an des Kreuzes Qualenstamme duldet Jehovas ein'ger Sohn, der nichts verschuldet, Der nie, der nie gesündigt hat.

Er dulbet, um uns Sünder zu erretten, Bu retten aus der Hölle Macht, Bu reißen aus der Sünde Sklavenketten Und aus des Todes öder Nacht. Mit festem Mut, mit liebevollem Herzen, Erduldet er die fürchterlichsten Schmerzen, Die je Unmenschlichkeit erdacht. Ach! wie er noch am harten Kreuzesstamme Den Freund zu trösten sich bemüht, Wenn gleich des Schmerzens quasenvollste Flamme Den ganzen Körper ihm durchglüht! Er muß bis in die neunte Stunde fühlen, Wie Nägel ihm die Glieder wild durchwühlen, Wie nach und nach sein Blut entslieht.

25

30

35

40

45

5

10

"Mein Gott, mein Gott, wie hast du mich verlassen!" So ruft aus ihm des Schmerzens Bein; Doch bald vermag er wieder sich zu fassen, Sein Glaube heißt ihn ruhig sein; "Es ist vollbracht," so ruft er "ich empsehle In deine Hand, o Bater! meine Seele." Er neigt sein Haupt und schlummert ein.

Es ist vollbracht! der Hölle schwarze Heere Wehklagen aus der tiesen Klust; Der Engel Chor lobsingt, des Retters Ehre Durchschallet Himmel, Erd' und Lust. Der Erde Grund erbebt, die Berge zittern, Des Tempels Borhang reißt, und Felsen splittern Und Tote schwinden aus der Grust.

Es ist vollbracht! — D freuet euch, ihr Sünder! Das Werk der Sühnung ist vollbracht! Es ist vollbracht! Gott nimmt als seine Kinder Euch wieder an; erwacht, erwacht Aus eurem Sündenschlummer, und erhebet Den Retter, der für euch am Kreuz geschwebet, Durch Lieb' und Folgsamkeit! — Erwacht!

## Jefu Auferftehung und himmelfahrt.

In eines Felsen nachtumflortem Schoße, Da lag der heil'ge Gottessohn, Da lag er blaßentstellt, auf düstrem Moose, Des Lebens Odem war entslohn. Da ruhten seine Glieder, ach! die müden, In stillem Frieden.

Da lag er, ach! in Felsen eingemauert, Bon keinem Lüftchen angeweht, Bon wenigen Getreuen nur betrauert, Bon vielen frech verhöhnt, verschmäht.

20

35

40

45

Die Totenvögel klagten um den Felsen Aus heisern Sälsen.

Nur wen'ge seiner treuen Schüler wallten Mit Tränen oft zum Grab hinaus, Doch Mhriaden Trauerlieder hallten Dort oben in des Baters Haus; Dort weinten ihm in unermeßnen Weiten Der Engel Saiten.

Doch endlich bämmerte der dritte Morgen Seitdem der Leib begraben war, Noch lag er in der Felsennacht verborgen, Noch klagte sanst der Engel Schar: Da wurde schnell das Land des Herrn erschüttert, Kudäa zittert.

Da brausten wild der Erde Eingeweide,
Die Meere strebten himmelan;
Der Tabor und der Hermon wankten beide,
Paläste riß des Sturmwinds Zahn;
Da sprang der Jesusfels, gleich alten Eichen
Bei Wetterstreichen.

Und aus den hohlen, weitgespaltnen Klüften Steigt seierlich der Herr einher; Ein Silberkleid umflattert seine Hüften, Und ihn umfließt ein Strahlenmeer, Ein Strahlenmeer, als wären tausend Sonnen In Eins geronnen.

Und seine Wächter, die vorher so breusten, Ertragen nicht das Gotteslicht, Sie wersen Spieß' und Schwerter aus den Fäusten, Und stürzen hin aufs Angesicht. Da liegen sie, die Würmer, ach! sie gleichen Erblaßten Leichen.

Doch nicht um Rache an dem Feind zu üben, Entstieg der Heil'ge seinem Grab. Ach nein! er wandelt hin zu seinen Lieben, Und trocknet ihre Tränen ab; Er will als Gottes Sohn den Jüngerscharen Sich ofsenbaren. Doch balb entschlüpft dem Üther eine Wolke Und hebet den Erstandnen auf. Er spricht zu seinem tiefgerührten Bolke: "Getrost! zum Bater geht mein Lauf!" Und bald entschwindt er über allen Sternen In blauen Fernen.

50

## Die vier Jahreszeiten.

"Groß, groß ist die Natur!" so sangen die Chore der Beifter, Und mit verdoppeltem Ruf hallten die Tiefen es nach. Mls mit flammendem Lichte der Welten allmächtiger Meister Einst der caotischen Nacht schweigende Sulle durchbrach: 5 MB er die neugeschaffne Ratur, seiner Schöpfungen gröfte, Sich zu seiner Gewalt heiligstem Tempel geweiht. -Brachtvoll ftand fie nun da, die unerschüttbare Feste, Und noch ferne von ihr rollten die Wogen der Beit. Wolkenumbangne Gebirg' erhuben auf eisige Naden, Stolz, zu Säulen erhöht, himmel und Sonnen empor. Glühender Dampf stieg brullend, daß felbst die Felsen erschraken, Als von Altaren des Ruhms, aus den Bulkanen hervor. Sterne burchwalten die Bahn, aus Quellen fprudelten Meere, Aus der Erde hervor brangte fich Pflanze und Strauch. 15 Leben beseelte durch Land und Baffer ungahlige Beere, Und durch alle Natur wirkte belebender Sauch.

Plöglich, wie Saitengetön, mystisches Tosen gehört; Alsbald spalteten sich die Fluten zum gähnenden Schlunde, Und es ward das Getös näher und näher gehört. Und es entsoderte hoch dem nachtumgürteten Grabe Worgenrötliches Licht, das durch die Luft sich ergoß; Da entschwang sich der Frühling, der silbergeslügelte Knabe, Jauchzend der slutenden Nacht, und das Geklüste zersloß. 25 Nach dem Bilde der Gottheit gesormt ist der segnende Engel, Und von Anmut und Reiz all sein Wesen umstrahlt; Schlank ist sein heiliger Leib, wie der Lilie sprießender Stengel, Rosig die Haut, wie auf Schnee Köte des Abends sich malt; Bon goldsockigem Haare der marmorne Nacken umsangen, Und der Saphir des Augs ist in Verklärung getaucht. Blühend ist sein Gesicht, ihm haben auf zärtliche Wangen Purpur, dem Worgen entführt, schmeichelnde Weste gehaucht.

Und da ward einmal aus des Zeitstroms unterstem Grunde

342 Gebichte

Balsam ist sein Obem. Von grünenden Zweigen umschlungen Und mit Blüten bestreut, prangt in der Hand ihm ein Stab. 35 Also fliegt er dahin, von kräftigem Fittich geschwungen,

Also, mit eilendem Flug, fliegt er zur Erde hinab.

Bephhre haben dort schon die Ankunft des Holden verkündet, Und durch Kunde von ihm frohe Erwartung belebt. Näher kommt er heran, doch er hört, wie es krürmt dort und

Räher kommt er heran, doch er hört, wie es stürmt dort und windet.

40 Sieht, wie ein Wolkengewand dunstig die Sonne umwebt, Und der zärtliche Knabe liebt Lüftchen nur lau und gelinde, Ihm ist der Luftraum zu kalt, ihm sind die Winde zu xauh; Doch nur ein Wort von ihm, da sliehen die Stürme, die Binde Fällt der Sonn', und ihr Licht straßt aus geläutertem Blau; 45 Und durch den Lustraum dahin, durch den lauen, den sonneerwärmten.

Schwingt er, eiligern Flugs, sich zu der Erde herab, Und die Lüftchen, die vorher verkündend die Erde durchschwärmten, Hüpsen an seiner Gestalt kosend hinauf und hinab. Endlich betritt er in hehrem Triumphe des Erdballs Gefilde, Und ihm unter dem Fuß schließen die Knospen sich auf, Und er wandelt geslügelt dahin, und Wohltat und Milde

Zeichnen, wohin er sich breht, segnend bes Herrlichen Lauf, Bon seinem Stabe berührt, entfalten sich Blätter und Pflanzen, Bon seinem Odem behaucht, geben sie lieblichen Duft,

55 Bon seinem Hauche berauscht, berauscht von dem feurigen, tanzen Alle Geschöpfe umber, schlürfen balsamische Luft.

Treude brüllet der Löwe, der Tiger würget aus Wonne; Sicher, mit frohem Geblök, irret die Herde am Bach. Araftvoll schwingt sich der Abler empor und trinkt aus der Sonne, Und vergeblichen Flugs strebet die Lerche ihm nach. Ha! wie schallet die Freude in tausendartigen Tönen Durch den blühenden Hain, wie durch die Wiese dahin!

Selbst der Burm sucht sich durch längere Räume zu dehnen, Selbst die Raupe durchschleicht rassore das Werten. 65 Freude verkündet das Getümmel des Teichs, wie des Meeres

Gewühle. Alles, was lebet und webt, schwimmt in Entzücken und Lust. Und es dränget dem Menschen, dem sel'gen, die Macht der Gefühle

Und es dränget dem Menschen, dem sel'gen, die Macht der Gefühle Heilige Lieder des Danks aus der begeisterten Brust.

Doch schon wächst er zum Jüngling heran, der segnende Knabe, Dunkler lockt sich sein Haar, feuriger rollet sein Blick;

Wie das üppige Laub die garteren Blüten vom Stabe, Drangt den Schnee von der Saut reifere Braune gurud. Glut erhebt ihm die Abern, sein Obem, der mächtige, rauchet,

Ihm ift Rühlung verhaft, ihm ift die Sonne zu falt.

75 Aber taum hat er dieselbe mit sprühendem Blase behauchet. Als unendliche Glut mutenden Blides fie strablt.

Sommer nennt man ihn nun, den Süngling, zwar qualt feine Sike. Blumen versengt sie, jedoch Baum- und Erdenfrucht reift.

Oft auch fühlt er die brennende Luft durch Donner und Blibe. Und durch Regen, ber frisch auf die Verwelfungen träuft.

Aber nicht lange, so weht sein Obem erfrischender, freier, Denn wie das Alter ihm mächst, nehmen die Gluten ihm ab. Mann ift er und heifit Berbit, ber Sonne versengendes Reuer Dämpft er; und bleicheres Laub trägt nun sein gaubrischer Stab.

85 Kaum berührt er damit die Bäume. so wandelt der Blätter Augenerfrischendes Grun schnell sich in rötliches Gelb. Und er ruft ben Stürmen: fie kommen, gehorsam bem Retter. Deffen Ruf fie befreit aus ihrem Rertergewölb':

Und sie schnauben heran; "Guer Hauch," dies heißt er sie, "raube Reglichem Baume ben Schmud, jegliche Blume ber Au': Aber rüttelt mir nicht den Beinstock, versehrt nicht die Traube! Um halbzeitiges Obst weht nicht zu wild, nicht zu rauh!" Blitsichnell eilen sie fort, den Bain des Schmucks zu entblößen,

Schnell ift auf Anger und Au' jegliche Blume zerknickt;

95 Aber des Weinstocks Saft macht die Krankheit des Menschen genesen.

Von ihm werden des Baums goldene Früchte gepflückt.

Jett ift ber segnende Lauf bes waltenden Engels vollendet: Anfangs hat er mit Lust alle Geschöpfe getränkt, Reichliche Früchte als Jüngling zur Nahrung des Menschen gcivendet.

Und dem Schwachen als Mann Stärkung und Labsal geschenkt. 100 Winter beifit er jett, ihm fallen die Wangen zusammen, Des ehrwürdigen Saupts lodige Bierbe fällt ab.

Ach! erloschen sind nun der Augen geheiligte Flammen:

Ach! bes Laubes beraubt, gittert sein zaubrischer Stab. 105 Eins noch hat er zu tun, er heißt sich bie Wolfen versammeln, Und sein frostiger Mund haucht die gehorsamen an: "Bullet die Erde in Schnee!" dies tann er mit Muhe noch stammeln.

10

15

20

25

"Auch sie verlanget nach Kast, sie hat das ihre getan." Und nun berührt er mit zitterndem Stabe die Teiche, die Flüsse, Und sie stocken, und, ach! Stürme zerknicken den Stab. Frost durchschauert dem Greisen die Glieder, es wanken die Füße, Leblos sinkt er und starr, ach! in des Zeitstroms Grab.

Also geschieht es, so oft die Erd' aus dem Steinbock getreten, Daß der Rachen des Stroms gierig den Greisen verschlingt. 115 Doch kaum empfängt der Widder den ruhelosen Planeten, Dann entfliegt er dem Grab, herrlich zum Knaben verjüngt.

## Menidenfredheit.

Jehova! Dir gehorchen alle Welten, Dir sind die hohen himmel untertan. Ein Wink von dir, und alle Engelchöre Berühren rasch die harfen deiner Ehre Und stimmen freudenvolle hymnen an.

Ein Ruf von dir, und graue Wolken sammeln Sich um dich her, mit Dünsten angefüllt, Wie Wollenherden auf den Ruf des Hirten. Du sprichst: "Ihr sollt der Sonne Haupt umgürten!" Und plöglich ist das Strahlenhaupt verhüllt.

Dann sassest du mit beinen Allmachthänden Der Wolken wasserschwangres Heer, Und drückest, als aus Schwamm, aus ihnen Güsse, Die segenvoll den Schemel beiner Füße, Die dürre Erde tränken weit umher.

Du russt dem Blit, dem majestät'schen Donner, Wenn du die schwülen Sommerlüste kühlst; Sie eilen auf aus der Bulkane Schlünden, Und lagern sich vor dir, bis du zu zünden, Bis du den lauten Schreckenhall befiehlst.

Du rust bem Sturm; ber ungebundne, wilde Neigt ehrsurchtsvoll vor dir sein grimmes Haupt; Du sprichst zu ihm: "Durchsause slugs die Erde, Daß schnell das Meer empört, der Wald entblättert werde!" Flugs ist das Meer empört, der Wald entlaubt. Und nur der Mensch, aus nicht'gem Ton gebildet, Der Mensch allein ist's, der dich nicht verehrt: Nur er besolgt nicht deine Pflichtgebote, Nur er, der Staub, verschmäht mit frechem Spotte Das, was du ihn durch deine Schrift gelehrt.

D schone sein! send' nicht des Blites Zacken, Die Funken beiner Macht, zu seinem Tod! Berzehre nicht den Menschenstamm mit Gluten! Ersäuf' ihn nicht in wilden Sündesluten! D schone noch, Jehova Zebaot!

30

25

10

15

20

## Marius auf Karthagos Trümmern.

Bei des Mondes mattem Schimmer Weilte Marius, der Held, Zwischen Schutt und Steingetrümmer Auf Karthagos Aschenseld! Unter eines Tempels Hallen, Die noch öd' und halbverfallen Zeugen waren alter Pracht, Stand er in der stillen Nacht.

An den seuchten Marmorquadern Sing sein Blick mit starrem Grimm, Jede seiner Greisenadern Sub sich heiß und ungestümm.
"Eumeniden, schwingt die Ruten!"
Rief er — "schwingt der Fackeln Gluten! Auf! herauf vom Höllenstrom!
Rache! Rache über Rom!"

"Rache! Rache!" tönt es wider Aus des Tempels Tiefen her. Kalt durchriefelt's ihm die Glieder, Haftig greift er zu der Wehr. Langsam hört er nun und ehern Eines Wappners Tritt sich nähern. Schlangen zischen, Eulen schrein, Panther heulen ferne drein. Gebichte

25

30

85

40

45

50

55

€O

Plöglich, von gewalt'gem Drucke, Springt ein hohes Gisentor, Und es tritt im Kriegerschmucke, Riesengroß, ein Greis hervor. Drohend fliegt die Silberlocke Um den Helm, dem Waffenrocke Hängt ein großes Schlachtschwert um, Nattern schlingen sich darum.

Araftlos auf bem Schwertgefäße Starrt bes Römers kühne Hand. Ihn ergreiset Todesblässe, Sinnlos sinkt er an die Wand. Doch er faßt sich, und mit Zagen Wagt er's, jenen Mann zu fragen: "Greis! wer bist du? sage: wer! Gottheit, oder Sterblicher?"

"Zage nicht" — versett ber Alte —
"Meiner Augen grasser Blick,
Meine Riesengröße halte
Dich nicht schen von mir zurück.
Diese Stadt, in deren Trümmern
Schatten hausen, Geister wimmern,
Diese Stadt, der Rache wert,
Sat als Schutzgeist mich verehrt.

"Ihrer Krieger tapfre Scharen Hab' ich oft zum Kampf erhibt; Bor der üppigkeit Gefahren Treu und sorgsam sie beschütt. Siebenhundert Jahre schwanden, Da sie nur durch mich bestanden. Da beschloß des Schickals Rat: Stürzen soll der Riesenstaat!

"Durch des Meeres wilde Wogen Kam der Kömer zahllos Heer; Seine stolzen Abler flogen Siegreich gegen Byrsa her; Doch die Stadt mit sesten Türmen Lachte bei den stärksten Stürmen; Unter meines Armes Schutz Bot sie jedem Anfall Trutz. "Endlich, nicht durch Macht der Waffen, Nicht durch Sieg im edeln Streit, Wußten sie ihn wegzuschaffen, Diesen Sit der Tapferkeit. Durch gebrochne Treu und Glauben Jeder Wehr ihn zu berauben, War's, worauf die Rotte drang, — Und das Bubenstück gelang.

"Ja! Karthagos Marmorhallen Fieln — es scholl der Erdenball. Held! auch du bist tief gefallen, Euch verbindet gleicher Fall! Du und sie, einst wart ihr Riesen, Du bist jeht gestürzt, verwiesen, Liegst gebeugt, gekrümmt, im Staub, Sie ist der Verwesung Kaub.

"Zischt nicht hinter jenen Säulen Eurem Sturz die Schlange Hohn? Schallt der Panther sernes Heulen Nicht wie Siegerjubelton? Sile! Eile! Räche! räche Dich und diese Aschensläche! Sile! Räche! doch vorher, Ebler Held, vernehme mehr!"

Drauf mit seines Schwertes Spike Stößt er breimal an bas Tor; Plöglich springt's, und bumpse Hige Dualmt in schwarzem Damps herbor. Tieses Seufzen, banges Wimmern Tönet aus bes Tempels Trümmern. Schlangen zischen, Eulen schrein, Panther heulen serne brein.

Funten sprüht alsbald des Alten Rollend Aug'; er rust, er rust; Und es schweben schnell Gestalten, Männern ähnlich, aus der Grust. Ihre Stimmen, ihre Mienen, Matt vom Mondenglanz beschienen, Beugen, daß sie höllenqual Leiden sonder Ziel und Zahl.

95

100

65

70

75

80

85

120

125

130

135

140

"Diese mit dem roten Streise Auf der Brust" — spricht jest der Geist — "Jene, denen blauer Reise Etse Spur den Hals umfreist: Alse waren pun'sche Krieger, Denen einst der stolze Sieger Lebenslange Stlaverei Drohte — doch sie starben frei.

"Ja, sie sprengten Band und Kette, Würgten sich durch Stahl und Strang; Ihre Schatten, dieser Stätte Angebannt durch höhern Iwang, Sollen leiden, dis durch Bäche Römerbluts ein Held sie räche. Räche du sie! doch vorher, Edler Held, vernehme mehr!"

Drauf mit seines Schwertes Spite Stößt er dreimal an das Tor: Und ein rötliches Geblite Lodert aus dem Dampf hervor. Tieses Seufzen, banges Wimmern Tönt von neuem aus den Trümmern. Schlangen zischen, Eulen schrein, Banther beulen ferne drein.

Funken sprüht alsbald des Alten Rollend Aug', er rust, er rust; Und es schweben schnell Gestalten, Weibern ähnlich, aus der Grust; Und mit fürchterlichen Mienen Führet jegliche von ihnen, Tiefgebeugt von Qual und Harm, Ihre Kindlein an dem Arm.

"Siehe! dies sind pun'sche Weiber" -Kuft der wuterhigte Greis — "Held, befühle ihre Leiber! Glut durchströmt sie siedendheiß! Kömer wollten einst sie schänden, Doch sie stohn aus ihren Händen, Stürzten mutig sich hinab In Karthagos Flammengrab. "Und damit aus ihrem Stamme Rie ein Sprößling Stlade sei, Kissen sie mit in die Flamme Ihre Kindlein sonder Scheu. Tept, gebannt an diese Stelle, Leiden sie die Qual der Hölle; Bäche Kömerbluts allein Können sie don hier befrein. —

145

150

155

160

165

10

"Daß du diese Aschenflächen, Daß du diese Schatten hier Mutig, blutig wollest rächen, Edler Held, dies schwöre mir! Auf mein Schwert hier sollst du's schwören! Mond und Sterne sollen's hören! Hältst du's nicht, sieh! dieser Stahl Trifft dich dann wie Wetterstrah!"

"Ja, ich werde blutig rächen!"
— Schwört der Kömer auf den Stahl —
"Sollt' ich das Gelübde brechen:
Töte mich mit Wetterstrahl!"
Und des Tempels Prachtgebälke Dröhnen, schwarzes Nachtgewölke Naht, verdrängt des Wondes Schein, Hüllet Geist und Schatten ein.

## Die Freundichaft.

Einst sah der Allgüt'ge vom Throne der Himmel Herab auf des Erdenballs buntes Gewimmel: Da sah er im rauschenden, bunten Gewühl Des Hasses, der Falschheit, des Neides so viel.

Da sprach der Erbarmer mit gütigem Sinne Zur Freundschaft: "Berlasse die himmlische Zinne; Sie haben zerrissen dein heiliges Band, O knüpse du's wieder im irdischen Land!"

Flugs schwang sich die Göttin auf weißem Gefieder Zur wimmelnden Kugel der Erde hernieder. Wo, dachte sie, sind' ich ein williges Paar Hier unter der Menschen verwilderter Schar?

20

25

30

5

10

Da strahlt ein Palast, wie Gestimmer der Sterne, Mit ragenden Türmen aus dämmernder Ferne, Flugs eilte die Freundschaft mit hossendem Sinn, Bon silberner Schwinge getragen, dabin.

Sie eilte zum marmorgetäfelten Saale, Da nannten sich Brüder beim sestlichen Mahle Die Schwelger im glänzenden Kurpurgewand; Hier, bachte sie, knüpf' ich mein heiliges Band.

Wie fand sie sich aber getäuscht und betrogen! Wie hatten die Reden der Zecher gelogen! Verscheucht ward die Göttin mit gröblicher Schmach; Es scholl ein Gelächter des Hohnes ihr nach.

Die Freundschaft entsloh mit geslügeltem Schritte, Da ward sie von ferne eine niedrige Hütte Im Schatten sanstrauschender Ulmen gewahr: "D!" rief sie, "o fänd' ich ein williges Paar!"

Sie fand es; kaum trat sie zur ländlichen Schwelle, So kamen zween Hirten aus gastlicher Zelle, Sie boten zum biebern Empfang ihr die Hand; Hier knüpfte sie jauchzend ihr ewiges Band.

#### In's Stammbuch einer Freundin.

Erinnerst du noch dich der schattigen Gänge, Wohin bei erfrischender Abendluft Der Freundinnen dort sich versammelnde Menge, Der Linden balsamischer Blütendust Und (hätte nicht täuschender Schein mich betrogen) Manch anderer Reiz einst so oft dich gezogen?

Dort sah ich so froh durch die Schatten dich gehen, Da stieg ein inniger Wunsch in mir auf: Es gleiche dem Gang durch die Lindenalleen — Dies war er — durchs Leben dein Pilgerlauf! Mit immer so leichtem, so heiterem Sinn Lustwandle die Pfade des Lebens dahin!

## Meinen Eltern am Reujahr 1802.

Meines Lebens zarte Blüte Hat die Zeit nun abgestreift, Und, bewahrt durch Gottes Güte, Sind die Früchte bald gereift.

5

10

15

Wie nach Freunden, die ins Ferne, Unsrem Aug' enteilend, gehn, Wir zwar trüben Blicks, doch gerne Noch, soweit wir können, sehn:

Also burch der Borzeit Dunkel Seh' ich nach der Kindheit Glück, Das wie goldner Sterne Funkel Fern im Nebel blinkt, zurück.

Stets aus sinnendem Gemüte Tönt mir dann der laute Ruf: Dank den Eltern, deren Güte Jene Zeit so glücklich schuf!

# Im Tannenhaine.

Unter der Tannen Umschattung, im Heiligtume der Schwermut, Sig' ich verschlungenen Arms über bemoostem Gestein.
Matt durchslimmet der Tag die Trauerbehängung der Aste, Wie die Gewölke der Mond dämmernden Strahles durchblickt.
5 ha! wie betäubet des Harzes gewürziger Weihrauch die Sinne! Sind es Träume, die schon schwil mir die Scheitel umwehn? Horch! was rauschet daher? den Schatten entslattert der Rabe, Ach! sein prophetischer Ruf tönet so traurig, so bang.
Kabe! mich machst du nicht beben, es weckt keiner Schandtat

Dein so trauriger Ruf noch in der Seele mir auf. Aber wehe dem Frevler, des Tritt diese Stätte entweihet, An der Sträubung des Haars fasset Entsetzen ihn hier; Ihm dräut Schrecken das Dunkel, ihm blicket Schrecken der Lichtstrahl,

Schreden im Rabengefrächz' rufet die Gottheit ihm gu.

Gebichte

5

10

15

20

25

20

#### Der Dichter.

Selig, wen in früher Jugend Blüte Phödus mit dem heil'gen Quell geweiht, Wem zum Reihn auf Helitons Gebiete Oft der Schwestern Chor die Hände beut! In der Schöpfung zaubrischer Gedanken Schwingt er sich auf hellen Höhn dahin; Tief im Tale schleichen, die den Schranken Kalter Wirklickeiten nie entsliehn.

Höher, als des Messers Treieck reichet, Höher, als des Sehers schärsstes Rohr, Schwingt im Fluge, dem der Nordsturm weichet, Ihn die Göttin Phantasie empor. Tieser, als des Bergmanns Schachte dringen, Tieser, als der Perlenssischer spürt, Führt sie ihn, des Orkus Riegel springen, Von der Allgewaltigen berührt.

Holber lächelt, als der Alltagsseele, Ihm der Frühling in Aurorens Arm; Seelenvoller klaget Khilomele Ihm in Sommernächten ihren Harm: Süßre Wehmut weint in seinem Herzen, Wenn des Herbstes Farbenspiel verglüht; Froher hebt beim Schimmer heller Kerzen An dem Wintermahle sich sein Lied.

Lauter predigt ihm der Kampf der Wetter, Ihm die Woge, die mit Stürmen ringt, Ihm die Sternennacht die Macht der Götter, Deren Breis von seinen Saiten klingt. Uhnung von Elhsiums Entzücken Fasset ihn an seines Damons Brust; Wonne strahlt ihm aus des Mädchens Blicken, Wonne, Göttern nur und ihm bewußt.

Zwar auch sein Gewand von Staub vermodert, Zwar auch er befährt die schwarze Flut, Aber in der Nachwelt Munde lodert Durch Aonen seiner Lieder Glut;

Und sein Geist, bem reinrer Stoff sich gattet, Stimmet in der Barben Hymnen ein, Welche sie, von Lorbeernacht umschattet, In Elysium den Göttern weihn.

## Gang der Welt.

Da zieht in bes Triumphes stolzem Glanze, Umflattert von bes Glückes Lorbeerkranze, Da zieht die freche Bosheit hin. An ihrem Wagen keucht im Fesselslange Die Tugend, trüben Blicks und blasser Wange, Die unterdrückte Königin.

Da schwelgt ber Frevler von ber Länder Marke Und führt von beiden Bolen seinem Barke Gefräß'ge Ungeheuer zu. Indes entpreßt der Mutter in der Hütte Der Anblick ihres Säuglinges die Bitte: Den Hungernden, o Gott, erlöse du!

Da ruht im Schattenhain, wo Weste kosen, Der Prasser in der Wollust Arm auf Rosen, Bom Rektar des Pokals betäubt, Indes, von wilder Mittagsglut gebraten, Der biedre Fröhner sich am Spaten Die sleiß'gen Hände blutig reibt.

ha! schwelgt, ihr Frevler, fort! mich blendet nimmer hellstrahlend eures Glückes Sonnenschimmer, Mein Ohr betäubt nicht der Triumphe Schall: Ich sehe ferne Wetter sich zusammenziehen, Der Rache Wetter, sehe Blipe glühen, Ich höre der Verdammung Donnerhall.

Ja bebt! benn nicht die Wache eurer Sklaven Beschirmt euch vor dem Genius der Strasen, Nicht eurer Burgen Wehr und Macht. Denn wird er euch nicht stürzen noch im Leben Und des Gewissens Foltern übergeben: Ihr slieht ihn nicht, selbst in des Grabes Nacht.

40

10

15

40

Denn weilt er auch, er trifft euch bennoch sicher, Er waffnet sich zur Rache fürchterlicher, Und über euern Gräbern harret er; Er harrt, bis des Gerichts Bosaune schmettert, Dann geißelt er euch auf, gestürzt, entgöttert, Bor beinen Stuhl, Allrichtender!

Und ihr verstrickt euch nicht in bange Zweisel, Ihr Märthrer! wenn ein gekrönter Teusel Bon ungerochnem übermute schwillt! Tragt dulbsam eure Last zum Richterthrone! Dort schimmert euch des Sieges Palmenkrone, Dort wird das Buch der Vorsicht euch enthüllt.

#### Rovembergedanten.

Ach so bang, so herzbewegend, In erblaftem Kolorit, Traurst du schon, geliebte Gegend, Die du kaum so hoch geglüht.

Sonne, du ju früh erbleichte, Schon, umslammt von grauem Duft, Hängst du, wie die Totenleuchte, In der dämmerichten Gruft!

Nimmer schwärmst um Sommerlauben, Zephyr, bu im bunkeln Grün; Scharse Wirbelwinde schnauben über Stoppelselber hin.

Wo des Baumes Prachtgewölbe Einst kein Sonnenstrahl durchdrang, Blickt der Tag durch totengelbe Dürre Blätter jest so bang.

Immer leiser, immer matter Tönt vom Bogessang der Hain; Mit stolzierendem Gessatter Krächzt der Rab' am Wiesenrain.

Denke — ruft im Sterbekleide — Denke, Mensch, an beinen Tod! Jest das Jahr, das einst der Frende Göttlichen Pokal uns bot.

15

20

10

Ach! schon wirft ben Leichenschleier Ihm ber Gott ber Zeiten um; Führt es balb zum Totenseuer In ber Borzeit Heiligtum.

25

30

35

5

10

15

20

Doch getrost! von Chronos Hauche Wird die Asche bald besebt, Wird ein Jüngling, der dem Rauche Kräftig wie ein Gott entschwebt;

Der herab zur Erbe wallet, Die ihm Frühlingsblumen streut; Ha! wie hehr sein Gruß erschallet: Hoffet auf Unsterblickeit!

#### Das Lied vom armen Bater.

Ein Barfnerlied aus einem unvollendeten Gedichte.

E3 steht ein Schloß in einem Walb, Gar einsam und entlegen; Darinnen wohl ein Räuber haust', Ein fürchterlicher Degen.

Der hielt ein Dirnlein wonnesam In seinem Schloß gesangen; Des Bater kam an seinem Stab Wohl vor das Schloß gegangen.

"Gib, Räuber, mir mein Töchterlein, Es ist mein Trost im Leben, Biel Silber und viel rotes Golb Will ich bafür dir geben!"

"Dein Töchterlein, das minn' ich sehr Ob seinem stolzen Leibe; Dein Töchterlein, das geb' ich nicht, Ich nehm' es mir zum Weibe."

Der Bater da sein Haar zerriß Bor großem Herzeleide: Das Töchterlein war all sein Trost Und seines Alters Freude.

30

35

40

Drauf ging er von dem Schloß herab Und weinte laut und klagte; Und wenn des Wegs ein Ritter kam, Der Arme zu ihm sagte:

"Erlöse du mein Töchterlein, Das ist gar hart gesangen; Biel Silber und viel rotes Gold Sollst du dafür empsangen!"

Drum mancher zu dem Schlosse ging, Das Dirnsein zu entrücken. Das Schloß war sest, der Räuber schlau, Drum mocht' es keinem glücken.

Darob der Bater sich verschloß In eine enge Zelle; Da weinet' er beim Sonnenlicht, Bei Mond= und Sternenhelle.

Da rief er oft zum Himmel auf In seinem Herzeleide: "Bom Leben, das nur Jammer ist, Erlös", o Gott, uns beibe!"

Wohl manches noch der Alte Kagt' Im übergroßen Schmerze; Doch weiter ich's nicht singen mag Zu weich wird mir das Herze.

# Meinen Eltern am Reujahr 1803.

Der Jahre Bechselchor entfliehet, Wie eilend Bell' auf Belle fällt, Und jedes dieser Jahre ziehet Mich näher dem Gewühl der Welt. Berbreitet sind vor mir die Weiten, Durch die ein jeder wandeln muß, Er möge zum Berderben schreiten, Er strebe nach des Heils Genuß.

Entflohn dem Schoß des frühern Lebens, Dem Tale unschuldvoller Ruh', Geh' ich der Stätte meines Strebens, Dem Felde meines Kampfes zu;

10

Und ach! ich sehe schon mit Grauen Sich brohenbe Gefahren nahn: So bebt ein Bach aus Hirtenauen Hinunter in den Dzean.

15

20

25

30

35

40

45

50

Wer sind die strahlenden Gestalten, Die winkend an der Stelle stehn, Wo sich die Scheidewege spalten? Zwei Jungfraun sind es, hold und schön: Das Laster, das am Rosenwege Mir goldne Paradiese zeigt, Die Tugend an dem Felsenstege, Der traurig in die Höhe steigt.

Ihr will ich folgen, ihr, ber Strengen, Will klimmen ihren Pfab hinan, Will kühn mich durch die Dorne drängen, Nicht achten scharfer Felsen Zahn. Nie soll das Laster mich bereden, Auf weichem Seitenpfad zu gehn: Stets führt es in des Todes Oden, Die Tugend in des himmels höhn.

Doch öfters werd' ich matt erliegen, Und nach dem Rosenwege hin Wird dann der seuchte Blid entsliegen, Wo Jubel schallt und Freuden blühn. Abseits wird Arokodisgewimmer Betrüglichen Gefühls mich ziehn; In Rummernächten ohne Schimmer Um mich des Zweisels Frelicht glühn.

Dann aber werden eure Lehren Der Weisheit und Religion Erquickung mir und Trost gewähren, Und heben den gesunknen Sohn. Sie werden warnend mich umschließen, Und einer Feuersäule gleich, Die hell erglänzt auf Finsternissen, Mich führen zum ersehnten Keich.

Ja! diesen ganz mich zu ergeben, Mich ihrem Dienste ganz zu weihn, Dies soll mein Dank in diesem Leben Für eure Elternliebe sein.

5 .

10

15

20

25

30

Mit Worten werd' ich erst vermögen, Zu danken, wann in Gottes Höhn, Nach wohl durchwallten Brüfungswegen, Wir einst verklärt uns wiedersehn.

#### Meinem Grofvater am Reujahr 1803.

Monte subsistentem oculos referre In viae flexus peragratae, et omnes Tum vices menti revocare dulce est Atque decorum;

Pulcrius vero, niveis verendum Crinibus, lustrare animo peractae, Et boni semper studio sacratae Tempora vitae.

Tu, diu vitae maribus secatis, Victor incedis varii pericli, Te, senex, jamjam placidae quietis Ora recepit.

Ast ego primum trepidante remo Marmori immitto dubio carinam, Anxii cursus metuens pericla Resque futuras

Nam furor Fortunae inopinus austros Eriget ramos rigidasque rupes, Dulce Sirenes recinent, polumque Nox teget atra.

Sed tuum exemplum, monitusque linguae Tunc tuae clavus mihi erunt et uncus, Ceraque exsurdans, geminumque sidus Claraque turris.

O tibi quantum, venerande, quantum Debeo! — Sedne, juvenilis oda, Tange, quae digne celebrabit osve Chordave nunquam!

Tu Deum votis adeas, ut aeva Longa adhuc canens foveatur arbos, Cujus infirmi frutices sub umbra Tam bene crescunt.

## Dithyrambe.

Horcht! wie erschallet da draußen so schön Evosrusen und Zimbelgetön! Seht ihr? schon flammen Lyäus Altäre, Jauchzend umwirbeln sie sausende Chöre. Auf und heraus! doch zuvor noch einmal Lasset ihn kreisen, den vollen Bokal!

5

10

15

20

25

30

5

Evoë! fühlt ihr ben göttlichen Saft? Fühlt ihr die aberndurchrollende Kraft, Stürzende Felsen im Laufe zu hemmen, Reißender Flut euch entgegenzustemmen? Könnt ihr nicht Wölfe bezwingen und Leun? Fichten entwurzeln und Heere zerstreun?

Eh' sich Leander zur Reise geschürzt, Hat er zuvor nicht den Becher gestürzt? Als der Alcide den Orkus durchstürmte, Als der Giganten Gebirge sich türmte: Da gab der Rebe begeisterndes Blut Stärke den Helden und slammenden Mut.

Wann bei ber Götter olympischem Mahl Hebe fredenzet ben Nektarpokal: Strahlet nicht Zeus dann in schönerem Glanze? Schwinget nicht Bacchus dann kühner die Lanze? Strömt nicht der phöbische Feuergesang Mutiger dann in den silbernen Klang?

Horcht! der Gesang und der Zimbeln Getön Schallet ist lauter auf bebenden Höhn. Feierlich ziehen durchs wilde Gedränge Panther den Gott in Triumphesgepränge. Seht ihr? wie schwingt er den Thyrsus empor! Stürmet hinaus in den jubelnden Chor!

#### hermann und Utha.

# Ballade.

"Du kömmst vom Schlosse Wolkenstein Dort auf bes Berges Stirne? Sprich, Harsner, ist Graf Hildebrand, It seine Utha dir bekannt, Die minnigliche Dirne?"

15

20

25

30

35

40

45

"Wohl, Ritter, war er mir bekannt; Er schläft bei seinen Uhnen, Die Tochter will ins Kloster zichn, Denn ihr Berlobter sank bahin, Uch! unter Gottfrieds Fahnen.

Ist haust Graf Drochmar auf der Burg, Die Geißel seiner Sassen. Der läßt nicht ab mit frechem Mut Der Witwen und der Waisen Gut Bei Festen zu verprassen.

Mit nächster Morgensonne wird Ein Jagen hier beginnen: Doch in der Seele tut mir's weh, Wenn ich des Wütrichs Greuel seh, Drum macht ich mich von hinnen."

Der Kitter drauf von dannen ritt Mit unruhvollem Blicke. Und als die Dämmrung sich ergoß, Da kam er an das seste Schloß: Es donnerte die Brücke.

Vom Rittersaale schimmerten Biel freudenvolle Kerzen. Der Lieder und der Harsen Klang Sogleich zu seinen Ohren drang: Er drang zu seinem Herzen.

Flugs kamen Knappen ist herbei: "Willkommen hier zum Mahle!" Sie hielten Bügel ihm und Roß Und führten gastlich ihn ins Schloß Zum kerzenhellen Saale.

Da waren trunkne Zecher, die Beim Humpen jubilierten: Da waren lockrer Dirnen viel Und Harfner, die das Saitenspiel Mit schwerem Finger rührten.

Der Ritter mit geschloßnem Helm Tät sich vor Drochmar beugen: "Um Speis" und Lager bitt' ich bich, Doch bindet ein Gelübbe mich, Den Namen zu verschweigen." Dagegen Drochmar stammelte: "Willsommen auf der Feste, Wer Ihr auch seid, das gilt mir gleich, Doch morgen noch behalt' ich Euch Beim edeln Weidmannsseste."

50

60

65

70

75

80

85

Ist brachten Knappen Stuhl und Kelch Ihm in den Kreis der Zecher. Der Ritter seste schweigend sich, Und keiner wagte brüderlich Zu bieten ihm den Becher.

Schon hörte man die Mitternacht Bom Nonnenkloster läuten: Da rief der Graf den Gästen zu: "Ihr wackern Brüder, auf zur Ruh, Denn morgen gilt's beizeiten!"

Ein Kämmerlein den Gast empfing Aus rauschendem Getümmel. Der Mond durch's bunte Fenster schien, Da warf er sich zur Erde hin Und betete zum Himmel.

Drauf ging er in ben Garten hin Und wandelt' in ben Gängen. Es täten in ber Dämmerung Die Bilber ber Erinnerung In seinem Geist sich brängen.

Am Ende war ein öder Ort Boll Felsen und Gestrüppe. Ein Quell ergoß da weinerlich Im dämmerichten Lichte sich Bon moosbewachsner Rippe.

Und in bes Ortes Mitte ragt' Aus schwarzbesaubten Kienen Ein alter schauerlicher Turm, Zerschellt von Blip und Wintersturm, Bom Monde matt beschienen.

Und eine glänzende Gestalt Tät sich am Gitter zeigen. Ein Schleier ihr Gesicht umfloß, Sie seufzte, wie der Winde Stoß In winterlichen Zweigen. Der Ritter ihr entgegenrief Nicht sonder Furcht und Schauern: "Bist du ein Geist der Witternacht? Schwebst du, wenn Kauz und Eule wacht, In bieses Turmes Mauern?"

Und eine sanfte Stimme brauf Bom öben Turme bebte: "D hüllte längst bas Grab mich ein! O baß ich längst im Mondenschein Mit meinem Trauten schwebte!"

"D sage, wer bein Trauter ist? D sprich, was kränkt dich Arme? Ich helse dir aus deiner Not, Wenn's möglich ist, so wahr im Tod Der Herr sich mein erbarme!"

"Für mich ist keine Silse mehr, Mein Bater schläft auf immer; Mein Trauter sank, so sagt man mir, Ach! unterm heiligen Panier In früher Jugend Schimmer.

Graf Drochmar hält in biesem Turm, Mein Oheim, mich gefangen. Er läßt die Wahl mir, ob ich still Ins Aloster, ob im Kerker will Bermodern bei den Schlangen.

Drei Tage sind mir noch vergönnt, Bon beiden eins zu wählen. Den Schleier träse meine Wahl, Wenn nicht ein schwacher Hossnungsstrahl Roch glömm' in meiner Seelen.

Werd' ich, sprach Hermann eh' er schied, Im fernen Lande sallen: So soll mein Geist um Mitternacht, Wenn nichts als Kauz und Eule wacht, Bu dir herüber wallen.

Noch seh' ich nicht ben Geist, drum will Ich harren im Berließe, Wo nimmer mir der Mond, mein Freund, Wo nimmer mir die Sonne scheint, Was Gott mit mir beschließe."

95

90

100

105

110

115

120

"Ja", rief ber Ritter tief bewegt, "Dich täuschte nicht bein Hoffen!" Es flatterte, des Helmes bar, Im Winde da sein goldnes Haar, Sein Angesicht war offen.

130

135

140

145

150

155

160

165

"D, Hermann, du! o könnt' ich schon An deiner Brust erwarmen!" "Geduld, ich komme schon zu dir!" Er rust es, und zersprengt die Tür," Und liegt in ihren Armen.

Als nun der erste Morgenschein Erglänzt am grauen Himmel: Da sammelten sich auf dem Schloß Die Jäger schon mit Hund und Roß In rauschendem Gewimmel.

Da kam Graf Drochmar aus der Burg In königlichem Schimmer; Da stieg er auf den stolzen Hengst: "Hallo! hallo! Gesellen! längst Glühn Mond und Sterne nimmer!"

Doch keiner von der ganzen Schar Tät von der Stelle gehen; Sie blickten starrend zum Altan, Wo sie den edlen Hermann sahn Mit seiner Utha stehen.

Die Sonne, die der Haid' entstieg, Des Anblicks Feier mehrte; Sie warf auf das getreue Baar Den goldnen Schimmer hold und klar: Sie strahlten als Verklärte.

Da stürmte Drochmar aus dem Tor Mit Fluchen und mit Toben. Ihm folgte mit zerstreutem Haar Der schnöden Schmeichler ganze Schar, Wie Schnee, vom Sturm zerstoben.

Die andern flogen zum Altan Hinauf mit raschem Schritte. Ins Tal erscholl der Jubelhall Und drang, mit stets vermehrtem Schall, In jedes Landmanns Hütte.

10

15

20

25

30

85

#### Romanze.

Das Roß am Zügel führenb Durchirrte Arioalb, Der Langobarben König, Um Mitternacht ben Walb.

Er hatte zur Stunde des Morgens Mit königlich rauschender Bracht, Den nagenden Gram zu verscheuchen, Hinaus in den Forst sich gemacht.

Doch bald verirrt' er vom Haufen, Nur benkend ber inneren Qual: Ist stößt er vergeblich ins Hifthorn: Ihn äfft bas gebogene Tal.

Da hört er durchs Rauschen des Laubes, Da hört er melodischen Klang: Horch! ist es beim festlichen Reigen Der mondlichen Elsen Gesang?

Ach nein! es sind Alagen der Laute, Ertönend aus nächtlichem Ort. Wie zittert der König! wie zieht es Zur Quelle des Klanges ihn fort!

Da beut ein hohes Walbschloß Die Schattenseit' ihm zu: Es schwebt um die finsteren Türme Der Burg leisatmende Ruh'.

Kein Nachtwind klirrt mit ben Fahnen, Kein Käuzlein ächzt burch die Nacht; Es horcht ben Zaubertönen Der klagenden Laute, was wacht;

Den Tönen, der Seele des Königs So wohl, ach! so wohl noch bekannt, Oft hatt' er dazu seiner Gattin Die goldenen Saiten gespannt.

Oft saß sie mit ihm in der Laube Beim sterbenden Abendschein, Dann goß sie die schmelzenden Töne Ins Lied der Nachtigall ein. Horch! ist vermählet Gcsang sich Dem schwächern Geslüster des Spiels: Es tönen, wie Klage der Engel, Die Worte voll bangen Gesühls:

"Euch klag' ich, stille Geister Des Mondlichts, meinen Schmerz! Ich habe, dran zu weinen, Kein liebewarmes Herz.

Was soll dies bange Schwanen, Das mir den Busen dehnt, Wenn oft vom sernen Kloster Die Sterbeglode tönt?

45

50

co .

65

70

Was deuten mir die Träume Bon dumpfem Schaufelklang, Bom Lied der Totenvögel, Bom bangen Grabgesang?

Ift nicht bes Grabes Bote Die bammernde Gestalt, Die winkend oft in Nächten Bu mir herüber wallt?

D harre, stiller Engel, Noch können wir nicht gehn, Bis ich der Seele Liebling Nur einmal noch gesehn;

Bis er den Schwur der Unschuld Aus meinem Mund gehört: Dann gürt' ich mich zur Reise, Bon keinem Gram beschwert."

Das wedet jegliche Saite Im Herzen bes Horchenben auf: Es bricht aus bem vollen Auge Der Tränen perlender Lauf:

"Unschuldig ist sie, unschuldig; Richt Kronen begehret ein Herz, Das so nach der Liebe Umarmung Sich sehnet im klagenden Schmerz!

80

85

90

95

100

105

Ja, Abalulf, falsch ist die Klage; Längst hat das mein Herz mir gesagt. Doch höheres Urteil entscheide, Wo menschlicher Kat es nicht wagt."

So ruft ber erschütterte König, So ruft er — horch! da erschallt Von silbernem Hörnergetöne, Von Pserbegewieher der Wald.

Und an der Spite der Jäger Sprengt Abalulf jauchzend heran; Der Gleißner! ihn liebt wie sein Auge Der König in blendendem Wahn.

Einst hatt' er's gewagt, der Berräter, Zu frech durch sein lachendes Glück, Der Königin Treue zu prüsen: Ihn strast' ihr verachtender Blick.

Da schlug's ihm so ängstlich im Busen, Er schwante verschuldete Schmach: Drum lief er zur selbigen Stunde Zum König ins goldne Gemach.

"Was weilst du, was weilst du, mein König, Entreiß dich der sicheren Ruh'; Schon lauern die Dolche des Todes Dir auf" — so ruft er ihm zu.

"Dein Weib hat mit der Etruster Berruchtem Könige sich Zu beinem Sturze verschworen, O rette, Berratener, dich!

Sie will ihm reichen den Ehring, Bon beinem Finger gestreift; Sie will mit ihm teilen die Krone, Mit beinem Blute beträuft."

Da rollte der König sein Auge, Bon schrecklicher But entstammt; Und, ach! da wurde die Treue Zu ewigem Kerker verdammt. Drei Jahre schon verweint sie In eines Turmes Grab, Und ihres Lebens Blüte Källt unbetrauert ab.

Doch, horch! welch Getümmel im Hofe Erreicht der Unglücklichen Ohr? Sie tritt an's vergitterte Fenster Mit wankenden Schritten hervor.

Und siehe! vor lodernden Faceln Entslieht das nächtliche Graun: Da sind im geschlossenen Kreise Biel rüstige Degen zu schaun.

Bur Seite steht eine Bahre, Bon schwarzen Tüchern umwallt; Und horch! es schwettern Trommeten Bom Turme wiedergehallt.

Und alsbald schreiten zwei Kämpen Aus dicht geschlossenem Chor, Umwallt mit klirrender Küstung, In Witte des Kreises hervor.

Schwarz ist der eine gewappnet, Der andre (wie klopfet ihr Herz!) Trägt silberne Schwingen am Helme, Trägt Schienen von blinkendem Erz.

Und wieder schmettert's: da stürzen Die Helden zum Kampse mit Macht: Es slammen die fallenden Schwerter, Wie schießende Stern', in der Nacht.

So stürmen zwei Wogen bes Meeres Wilb gegeneinander heran. So fämpfen zwei Löwen bes Walbes Sich treffend auf nächtlicher Bahn.

Doch ach! schon wankt ist verwundet Der Silberbebuschte zurück: Da schwingt er noch einmal das Eisen, Er haut — und ihm lächelt das Glück.

125

120

110

115

130

135

Denn sich! mit geschrotetem Selme Stürzt schallend der Feind in sein Blut. Nicht anders donnert vom User Ein Fels in die schäumende Flut.

150

Drauf tragen sie schnell den Gefallnen Zum nachtumhangenen Schrein, Und gehn mit ihm in die Hallen Des finsteren Schlosses hinein.

155

Zugleich verschwinden die Faceln, Zugleich die schweigende Schar: So hebt zur Stunde des Morgens Ein schauriger Traum sich vondar.

Noch steht die Gefangne am Gitter, Noch starret ihr staunender Blick. Drauf schwanet sie schreckliche Dinge, Bald hofft sie auf nabendes Glück.

160

So wechselt im Sturm, der die Wolken Berjagt, das herbstliche Tal: Bald steht es im dämmrigen Schatten, Bald glänzt es im goldenen Strahl.

165

Ist klirren die eisernen Schlösser, Die Riegel rauschen zurück; Und hellauflodernde Fackeln Berblenden der Königin Blick.

170

Da schreiten in purpurnen Mänteln Biel schimmernbe Männer heran, Die sich mit tiefer Verbeugung Der staunenden Königin nahn.

175

Der erste trägt eine Krone Auf Kissen von goldenem Stüd: "Hier schickt dein König — so spricht er — Entrissenes Gut dir zurück.

110

Er selbst hat beinen Berleumder Erlegt im Gottesgericht! Da hat der Berruchte noch röchelnd Gestanden sein höllisch Gedicht."

Der Zweite beut einen Zepter Auf filbernem Polster ihr hin: "Empfange, was Berleumbung Dir nahm, o Königin!"

Noch andre reichen gebeugt ihr Biel schöner Aleinobien dar, Biel golbenen Schmucks um den Nacken, Biel Perlen ins wallende Haar.

Sie aber voll himmlischer Würde: "Sagt eurem Gebieter zurück: Nicht Krone vergüte noch Zepter, Nur Liebe mein bitter Geschick!"

Da faßt Bewundrung sie alle; Sie stürzen in trunkenem Sinu, Wie vor dem Bild einer Heil'gen, Zu ihren Füßen bahin.

Da fällt ein Helm und ein Mantel, Und aus dem anbetenden Chor Hebt blaß, wie der Mond in Gewölken, Ihr Arioald sich empor.

Sie beben, sie wanken, sie sinken Entzückt sich an die Brust. Es schwinden die Nächte des Grames Am Aufgang unendlicher Lust.

Da jauchzen die anderen alle, Bon hohen Gefühlen durchglüht: "Gewitter umdüstern den Mittag, Daß schöner der Abend dann blübt!"

## An F. H.

Ecce! tribulis amans tibi mittit amice salutem,
Mittit, quam malit dicere posse tibi.
Bruma abiit canens; traha jamque sonora quiescit
Atque citi chalybis fulgure planta micans.
Ast jam rura nitent festivo splendida luxu,
Ridet Olympus ovans lumine caeruleo.

185

190

195

200

205

10

15

Abjice nunc Senecam, Ciceronem et carmina Flacci. Quaeque Maro cecinit Maeoniusque pater! Jam tibi praeceptrix natura erit optima vernans. Naturam spectans, ipse poeta, canes. 10 Heus! ad me venias, seu rauco concitus axi, Sive pedes fortis, sive decorus equo. Haud mihi tecta quidem Pariis innixa columnis, Nec, quas cingit ebur, contabulata cedris; Nec dapium, mensas quae flectit, Apicia moles, 15 Inque Corinthiacis vina Falerna scyphis: Sed modicae tantum patet hospita janua sedis, Indigena humor adest et moderata Ceres: Nec deerunt animi laetantes hospite caro Quique odisse solent atria vasta joci. 20 Dulce mihi tempus! quo te praesente fruiscar! Tunc horae cupiam posse tenere pedem. Dulce mihi tempus! seu per juga celsa vagemur Perque vireta, quibus suave queruntur aves: Seu quoque ruricolae pictos palemur in hortos, 25 Lac ubi languentes mulcet et umbra pyri. Eja age! rumpe moras! fumosaque moenia linque! Nil mihi rescribas, rectius ipse veni!

Gebichte

# Meinem Großvater an seinem Geburtstag, d. [15.] Mai 1803.

Linquimus vitae petimusque scenam; Surgimus florum cadimusque ritu; Et nova insultant generis prioris Aeva sepulcro.

Sed pio quisquis coluit labore Rura divino libitu tributa, Arbores plantans memori daturas Poma nepoti:

Illius nomen, peritura quamvis Putreat vestis, residens in alta Rupe, demergi properante nescit Temporis unda.

Tu senex, lauro varii laboris Nobilis, sera frueris quiete; Ceu, polo primas retegente stellas, Fessus arator. Sacra divini, venerande, verbi Dicta fudisti resonante templo, Nunc aquae dulcis, rapidique nunc torrentis ad instar.

20

25

30

35

Strenuos gentis patriae dynastas, Quos nigra umbrarat nebula vetustas, In diem, manes veluti citatos, Tu revocasti.

Tu tuis quantae fueris saluti, Qua satis lingua celebrem? Inter illos Tu nites, foetu velut e minori Candor oloris.

Quid loquar de me? nihil ipse praeter Vota pro tua queo ferre vita; Et tibi aeternum monumentum in imo Pectore struxi.

Si vel ignotus maneam, id studebo, Ut mei quondam tumuli cupressos Transiens mitem lacrumam viator Siccet ab ore.

## Glegidien.

#### T.

Ach! daß die Götter mir frühe das Auge mit Nebel umflorten! Andre schwelgen im Schaun, mein ist nur Ahndung und Traum. Aber hadere nie, o Mensch, mit den ewigen Göttern, Bährend die Rechte dir nimmt, teilet die Linke dir zu. Als des Tiresias Auge die Gegenwart sich verhüllte, Da entfaltete sich sonnig die Zukunst dem Geist. Götter! ihr lächelt auch mir, ihr schust mir sühlend die Seele,

Regt eine Saite sich nur, tönen gleich viele mir ein. Leiht auch das Auge mir bloß der Schönheit größeren Umriß, Schöner füllet der Geist und idealisch ihn aus.

#### II.

Sa! wie knieest bu da im Beiligenschimmer ber Anmut, Beterin! Eines nur fehlt: bebe, bu Schone, ben Blid!

372 Gebichte

Siehe! sie hebet das Aug'; ein Blick — o seligste Wonne, Weilst du den Menschen so kurz? siehe! schon ist sie entschwebt. 5 Fliehende, kehre zurück, und senke die Kniee noch einmal! Störtest du all mein Gebet, bete statt meiner nun auch!

#### TIT

Stumpf für die Gegenwart, von bes Mtertums Schriften be-

Schwebt' ich bei Tag und bei Nacht sonst in dem seligen Land; Horchend dem Stöhnen des Winds in mondbegoßnen Ruinen, Oft beschwur ich mir da Geister verdämmerter Zeit:

5 Doch seit Lina mir jüngst mit verbeißendem Blicke gelächelt.

Schwelg' ich in ewigem Traum goldener Zukunft dahin.

#### IV.

Schläfst du? ober wälzest du dich auf betränetem Lager? Leidendes Mädchen, die du tief mir die Seele gerührt? Still und hehr ist die Nacht: die Sternlein zittern am Himmel, Und wehmütiges Licht streuet der Mond durch die Nacht. 5 Dort auch weilet sein Strahl auf den einsamen Gräbern der

Wo die Klage verhallt, jegliche Träne versiegt. Tritt and Fenster hervor, die sansten Tränen im Auge, Und die gesalteten Händ' auf zu den Sternen gestreckt! Nahen werden sich dir zwo Trösterinnen: die eine Ist der Unschuld Gesühl, heiliges, stolzes Gesühl; Hoffnung ist die andre: sie wandelt in Kerkergewölben, Steht über Gräbern und zeigt lächelnd zum Himmel empor. Tritt, o Mädchen, hervor, und wein' und bete und hosse! Sternlein zittern, der Mond scheint auf die Gräber umber.

#### Un einen Freund.

Einer Freundin weiht' ich meine Liebe, Laß auch du sie beine Freundin sein: Braun ihr Haar, ihr Auge tränentrübe, Wie durch Regen blickt der Sonne Schein; Ihre Losung: fühle weich und weine! Freund! die Wehmut ist es, die ich meine.

Seelen liebet sie, wo stille Tugend Wohnet und ein findliches Gefühl; Offianen, in ber Bölfer Jugend,

15

20

25

30

35

5

Weihte sie das zarte Saitenspiel; Würden Helden sie und Fürsten ehren, Seltner flössen Blut und Jammerzähren.

Freunde bei dem Klange der Pokale Heißt sie eingedenk der Trennung sein; Liebenden in Lunas Dämmerstrahle Zeigt sie Totenkranz und Leichenstein: Teurer werden ihnen dann die Stunden, Fester halten sie sich dann umwunden.

Geh in Haine, wo die Blätter fallen, Sinnend findst du sie an düstrem Ort; Irr' in einsamen, zerstörten Hallen, Mit der Borwelt Geistern spricht sie dort; Walle zu den Gräbern, ach! der Deinen, Mit dir wird sie wallen, mit dir weinen.

Als das Schickfal mich von euch getrieben, Ober Mißmut qualte da mein Herz; Doch die Wehmut kam zu mir, ihr Lieben, Kam mit ihrem linden, süßen Schmerz. Jest ist sie am Tage mein Geleite, Steht mir nächtlich zu des Lagers Seite.

Einsam wandl' ich in der Dämmrung Stille An des sanften Stromes User hin; Eine Pappel träuselt ihre Hülle In die Wasser, die zu euch entsliehn; Ach! mit Tränen seh' ich sie entsließen, Wöchtet ihr mit Tränen sie begrüßen!

# Fragmente eines unvollendeten Gedichts auf den Tod meines Grofvaters.

Soll ein hehrer Siegsgesang sich heben? Sollen weinen Trauermelodien? Eines Greisen, reif zum bessern Leben, Eines Greisen Tage sind bahin, Sind verklungen wie ein Lied der Saiten, Des der Jüngling und der Greis sich freuten.

15

20

25

30

Wechsel ist das ew'ge Los auf Erden, Jede Stunde ist der andern Raub; Ewig ringt Bernichtung mit dem Werden; Stoff entsprießet aus des Stoffes Staub. Jubel tönen hier im Hochzeitsaale, Sterbaesänge dort im Gräbertale.

Und der Geist, der wandellos sich kennet, Sehnt in diesem Sturme sich nach Ruh'. Heil dir! Seele, von dem Leib getrennet, Zu den höhern Stusen klimmest du, Wo des Erdelebens Formen springen Und gelöst die Geister sich entschwingen.

Düstrer Nebel liegt auf diesem Hunde, Den ein matter Dämmerstrahl durchbebt. Wahrheit, der du in des Herzens Grunde Und in heil'gen Büchern nachgestrebt, Wahrheit schimmert auf entwölkten Wegen, Abgeschiedner Geist, dir jest entgegen!

Wie des Menschen erste Kraft sich reget, Wachsen Feinde sonder Zahl mit ihr. Die die Außenwelt gepfleget, schlingen Sich entwurzelnd um des Lebens Glück. Schwerer ist der innre Streit zu dämpsen, Wenn sich Kräfte um den Thron bekämpsen.

Doch wer sah entwölset hier die Tugend? Wer in ew'gem Lenz des Glückes Flur? Oben wandeln sie in ew'ger Jugend, Auf der Erde schwebt ihr Abglanz nur.

Offen sind des himmels goldne Tore, Und du schwebst empor zu Gottes Thron, Und es grüßen dich in lichtem Chore Deine Lieben, die der Erd' entflohn. Harfen tönen und entzückte Psalme, Und um beine Schläse weht die Palme.

35

#### Meinen Eltern.

Die Jahre fliehn mit schnellem Flügel, Wie vor dem Sturm der Wolken Zug. Stets über neue Totenhügel Der Menschen schwinget sich ihr Flug. Der sich des schönen Frühlings freute... Des Herbstes Laub bestreut sein Grab; Bald ist auch der des Todes Beute, Der ihn der kühlen Erde gab.

Dort slicht die Mutter Totenkränze In ihres Kindes Loden ein; Hier weint ein Freund im Jugendlenze An seines Freundes Leichenstein. Dort an des Gatten Leiche stöhnet Die Gattin mit gelöstem Haar; Hier um des Greisen Lager lehnet Der Kinder und der Entel Schar.

10

15

20

25

30

35

Erstickt benn jeder Bund im Keime, Den hier Natur und Liebe schuf? Tönt in der Freundschaft schönste Träume Erschütternd stets der Trennung Ruf? Nein! wenn auch der im Grabe modert, Dem wir zu Freunden uns geweiht: In tieser Seele lebt und lodert Gefühl der Lieb' und Dankbarkeit.

Die sind's, in beren Lichte gehend, Wir wandeln über goldne Aun; Die, an des Freundes Grabe stehend, Entzückt wir in den höhen schaun; Die für der Nachwelt lange Reihen Des Edeln Monument erhöhn; Die uns im Tode Trost verleihen Durch hoffnung auf das Wiedersehn.

Sie sind es, die auch mich so milbe An treuer Eltern Hand geknüpft; Auf beren Blumen durchs Gefilde Der Kindheit ich so froh gehüpft;

45

Die jeht auch mir die Seele heben Und — doch umsonst — nach Worten spähn; Die sühes Glück und langes Leben, Ihr teuern Eltern, euch erslehn.

Bwar Trennung ist das Los hienichen Nach kurzem ober langem Lauf; Doch führt uns dann in süßem Frieden Der Tod ins Baterhaus hinauf, Wo sich die Guten wieder sinden, Und ihre Flammen reiner glühn; Wo Treu' und Liebe Kränze winden, Wo einstens auch die euren blühn.

## An F. H.

Einsam wandert' ich burch die Gesilbe Und in meiner Seele war es Nacht. Sieh! da kamen grüßend die Gebilde Schöner Freuden, die mir jüngst gelacht. Freundlich wallten sie in stillem Kranze, Gleich den Geistern in des Mondes Glanze.

Wind und Wasser schwoll; mit frohem Mute Schwankten wir auf lauer Wellen Kand. Sieh! das Mädchen mit dem Halmenhute, Mit dem Körbchen in der zarten Hand! Wollte mich der Winde Kamps ermüden, Glänzte mir ihr blaues Auge Frieden.

Sinnend irrten wir in öben Trümmern, Eine Feste stand hier, stolz und frei. In den Sträuchern tönt' der Lüfte Wimmern, Und ein Bächlein schauerte vorbei. Hier auch haben sie gespielt, gesungen; Ist ist Lied und Harsenlaut verklungen.

Nur die Jugend schlürft bes Lebens Freude, Nur die Jugend in der Krast Gefühl; Wenn die Phantasie im Strahlenkleibe Sie umslattert mit dem Saitenspiel. Oft erdrückt den Mann des Amts Beschwerde, Und der Greis gehört nur halb der Erde.

15

ħ

10

30

Lag und Freude toften. Freude fingen. Beil die Rugend in der Fulle blüht! Will ber Mann noch mit ber Muse ringen: Wird's ein ernstes, bammeriges Lied; Will der Greis die goldnen Saiten rühren: Bird's ein Denkipruch, feinen Stein zu gieren.

# Glegie.

Geftern lag ich am friedlichen Strom' auf buftenbem Rafen, Mit der Sonne Gebild tof'te die wiegende Flut. Fröhlich ertonte vom blübenden Baum der Bogelein Mailied. Fröhlich im lauteren Strom woben die Fische den Reihn. 5 Und es entschöpfte bes filbernen Schaums ein braunliches Mädchen.

Lächelnd, fich wieder zu fehn, feltsam auf freisendem Blan. Lina! ba bacht' ich bein und unfrer feligen Liebe. Und in der heiteren Welt blickt' ich so heiter umber. borch! wie toset es heute baber! ju nächtlicher Stunde Sat sich der tudische Strom bammeverschlingend emport; Und es suchte der Wandrer umsonst die vereinende Brücke. Trümmer manten umber, jubelnden Wogen ein Spott. Lina! boch bent' ich bein und unfrer beiligen Liebe, Und in ber friedlichen Welt blid' ich so ruhig umber. 15 Lina! noch faben wir nur bes Lebens fonnige Seite: Ach! in der Stunden Verlauf wechselt mit Schatten bas Licht.

Flüchtig ist alles um uns, doch Ewiges wohnet im Bergen; Selbst der schaurige Tod steht mit der Liebe im Bund. Und bem Berlassenen blühn zwo Blumen am Sügel des Toten: Schöner Bergangenheit Traum, Ahnung bes ichonern Bereins.

## Mailieb.

Die Blütenbäume wehen Bon Maienlicht beglängt; Die vollen Becher geben Im Kreise laubumfrangt. Doch fieh! es finkt bie Sonne, Die laute Freude flieht: Es folgt dem Schall der Wonne Des Sangers Wehmutlied:

15

Einst werden stehn die Becher Im Garten, voll von Duft: Doch wenig sind der Zecher, Die andern deckt die Gruft. Die Becher werden blinken: Ach! Einer nur erscheint; Er saßt den Kelch zu trinken, Blickt bimmelan und weint.

Doch in der Trauer Trübe Wird er dem Tod geweiht; Er fühlt das Band der Liebe, Das Welt an Welten reiht. Die ihr an Gräbern weintet, Ihr kennt der Trauer Wert, Die Hohes uns befreundet Und Irdisches verklärt.

In Selmas Halle klagte Der blinde Bard' allein. Doch seinem Geiste tagte Gesunkner Sonnen Schein. Es tönt der Schilde Rauschen Die öde Wand entlang, Er hört in stillem Lauschen Der Geisterstimmen Klang.

Und seine Seel' erbebet, Sein Auge glänzt empor: In Mondgewölken schwebet Der Freunde blauer Chor; Die Wolkenharsen schüttern, Die Lieder heben an; Der Gattin Arme zittern: Willsommen, Ossan!

## Die Zauberin.

Des Mondes Strahlen bebten Im mitternächt'gen Sturm; Die Wolfenschatten schwebten Am grauen Zauberturm:

20

25

30

35

Ms herauf am Felsenhange Eine bleiche Jungfrau 305. Wie so bleich war ihre Wange! Wie ihr Haar im Winde flog!

Б

10

15

20

25

20

35

40

Sie kam zur dunklen Pforte, Schlug mit dem Stabe hin: "Mach' auf zum stillen Orte, Mach' auf, o Zauberin! Daß den Trauten ich umfange, Der einzig mir gefiel, So groß im Waffenklange, So milb im Saitenspiel."

"Du suchst zu trüber Stunde Ein bräutlich Lager hier! Doch gib, o Mägdlein, Kunde Bon beinem Trauten mir! Ist er ein Geist der Lüfte, Der auf den Wirbeln thront? Ist er ein Kind der Grüfte, Das unterm Steine wohnt?"

"Mein Trauter ist gezogen Weit übers wilbe Meer, Wohl ging ich an den Wogen In Tränen oft umher. Er ist für mich verloren, Ob er beim Königsmahl Eine andre sich erkoren, Ob er sank von Feindes Stahl.

Durch Tiefen und burch Höhen Hallt beiner Stimme Ton. \_ Laß, Zauberin, mich sehen Biorn, ben Königssohn! Reiß ihn mit Sturmgesause Bom Busen einer Braut! Bom Schlaf im finstern Hause Weck' ihn mit Liebeslaut!"

"Der Toten Gruß ist schaurig, Der Zauber schwer zu schaun. Dein Herz, so zart und traurig, Wie trüg' es solches Graun!" 45 ,,Mein Herz, das ward zu beben Gelehrt in mancher Not. Auch war er mild im Leben, Er ist es noch im Tod."

> Da klingt der Pforte Riegel, Und eine Hand so kalt Zieht sie vom Stürmehügel Zum stillen Ausenthalt. Es zuckt ein matter Funkel Die Dämmerhalle hin; Es steht in ihrem Dunkel Die hehre Zauberin:

"Hier knies hin im Runde! Es naht des Zaubers Macht. Hab' wohl in grauser Stunde Des zarten Herzleins acht!" Sie spricht's und schwebt im Kreise, Es flattert ihr Gewand; Da tönt die Zauberweise, Da hallt die Felsenwand.

Ein linder Odem webet, Es bebt ein banger Ton, Und aus dem Dunkel schwebet Biorn, der Königssohn. Was quillt in rotem Blinken Aus seiner Brust hervor? Was hebet er zu winken Die Nebelhand empor?

"Willfommen, o willfommen, Du treuer Buhle mein! So wardst du mir entnommen Im frühen Jugendschein!" Sie will ihn heiß umschlingen, Der schwache Schatten weicht; Sie liegt im letzen Ringen, Erstarret und erbleicht.

Die Zauberin mit Stöhnen Drückt ihr die Augen zu: "Ihr littet viel in Tränen, Nun schlaft in ew'ger Ruh!"

60

50

55

65

70

75

co

63

5

10

15

20

25

Dann steigt sie weinend ferne Zur Turmeszinne auf Und hört der goldnen Sterne Gesängevollen Lauf.

"Wer ist's im Wolkenkleibe? Wer in des Mondes Schein? Seid mir gegrüßt, ihr beibe, Im seligen Berein! So wallt zum haus der Sonne, Und lebt und liebet neu! Der Götter ew'ge Wonne Ist ihre Lieb' und Treu!"

## Fragment.

Der Jüngling lebet in den Idealen: Das Licht, das ihm die Wirklichkeit geliehn. Es bricht fich bunt in Regenbogenstrablen Und webet magisch burch die Seele bin. Er fteht im Rauberring ber Bhantafien: Da gaufeln ichoner Fabelwelt Geftalten Und duftgewobne Ahndungen um ihn, Doch nie wird er die goldnen Bilber halten. Sie wallen bin in himmelsglorie, Und seinem Bergen bleibt ein sehnend Beh. Da ruft die Liebe ihm mit füßem Laut. (Sie weilt auf Erden, doch des himmels Sphären It sie entwallt, sie wird zum Simmel tehren.) Sie ruft und zeiget ihm die holde Braut: Er fieht, und wird ber Birflichfeit vertraut. So fteigt vom Sturmgebirg' mit heitrem Mut Der Bilger in des Hirtentales Räume. Die Bache ichimmern in bes Abends Glut. Es niden wirtlich ihm bes Dorfleins Baume.

O schönes Los, bas dem Beglückten siel! Am frommen Herd, beim süßen Winnespiel Glänzt ihm nach jedem Sturm die Sonne wieder: Die Laren blicken segenvoll hernieder. • Eng ist der Kreis der Liebe, um zwei Scelen Gezogen, die in Wonne sich vermählen: 382 Gebichte

Doch weit und groß das Feld der Baterpflicht. Da ist des Wirkens und des Strebens Stätte, Der Bater fühlt die Weltenbürgerkette, Die ihn und seine Zöglinge umflicht. Es steht vor ihm ein hehres Spiel der Saiten, Er soll es rühren und die Töne leiten, Daß sie in ewig reiner Harmonie Sich mengen in die Weltenspmphonie.

Es steht, versunken in der Wehmut Traume, Ein Hirtenmädchen am entlaubten Baume: Ich denke dein, wie in des Frühlings Lichte Du mir geschimmert und gedustet hast; Ich denke dein, wie zu der Zeit der Früchte Du dich gebeuget von der goldnen Last. Nun stehest du entlaubt: ich aber klage Mit Tränen jene hingeschwundnen Tage.

#### Die Berge.

Wie glänzen in des Abends Feier Die Berge dort, des Liedes wert! Sie sind befreundet mir und teuer Und durch Erinnerung verklärt. Es schauern in bewölkte Lüfte Die Felsenwälder dort empor; Es ringen aus der Nacht der Klüfte Beschäumte Ströme sich hervor.

Dort ragt, in grauser Pracht sich hebend, Ein Schloß auf schroffer Felsenwand: Da war es, wo ich wonnebebend Mit einer holben Jungfrau stand. Sie sah hinab vom bangen Orte, Ich sah ihr blaues Auge nur; Da sprach sie süße Zauberworte Bom leisen Mahnen der Natur.

Auch ich sah hin: ein Geist der Milbe Erschien mir da in holdem Wahn, Und jene schaurigen Gebilde, Sie lächelten mich fröhlich au.

15

10

5

30

35

40

Da klangen so die Wasserfälle, Dem Hain entwehte Luftgesang; Da schimmerten in goldner Helle Die Hütten mir das Tal entlang.

25

35

10

Ja! wild und öd' ist keine Gegend, Wo eine stille Hütte steht, Die, an dem frommen Herde hegend, Ein minneselig Baar umsäht. Es strahlet eine schönre Sonne, Der Liebe Sonne, jedem Ort; Es segnen sie mit gleicher Wonne Die Bölker all' in Süd und Nord.

Wohl hat auf jener Felsenspitze Ein Ritter einst die Burg erbaut, Daß friedlich auf dem festen Sitze Ein Lager schimmre seiner Braut. — Doch ach! mir sind die Zauber alle Entschwunden mit der Zauberin. So salle denn, o Dunkel, falle Auf die entschmückten Berge hin!

## Der Abichied.

# Helwin.

D laß mich, du Liebe, D laß mich ziehn! Die Sternlein sind trübe, Die Wolken erglühn. Schon stehen am Strande Die Schiffe bereit. Im feindlichen Lande Soll toben der Streit.

#### Belwine.

Noch ist es ja bunkel Im Kämmerlein hier; Kaum glänzet der Funkel Deiner Augen mir. Was eilst bu von hinnen? Was eilst du so sehr? So warm ist's da innen, So kühl auf dem Meer.

#### Belwin.

Ja, wohl ist es graulich Auf stürmischem Meer, Da lispelt so traulich Dein Kosen nicht mehr. Da schäumen und bröhnen Die Wogen umher; Balb wird auch ertönen Der Schilb und der Speer.

#### Selwine.

Dann lausch' ich und höre Der Wellen Getön', Und, säuselnd vom Meere, Der Winde Wehn; Ich wecke dann traurig Der Harfe Klang. Uch, alles so schaurig! Uch, alles so bang!

#### Selwin.

Deiner Arme Umwinden, Wie weich und wie warm! Es gleicht nicht den Linden Der Kämpfenden Arm. Da stürmen verderbend Die Schwerter herein: Doch sinkend und sterbend Gedenk' ich dein.

## Belwine.

Meine Mutter wird sprechen: "D wehe mir! Was sinken und brechen Die Auglein bir!"

20

15

25

30

35

"Er hat mich gemahnet, Ihm folg' ich treu. O Mutter, es schwanet So süß mir und neu!"

#### Die Elfentluft.

"Schwer ist ber Ruberschlag, Schwer mir das Leben; Ach! und kein Abend mag Ruhe mir geben, Seit mir die wilde Flut Raubte mein liebstes Gut."

Also des Schiffers Weh Nächtlich im Meere; Sanst auf der stillen See Schwantte die Fähre. über dem Glanzgefild Bebte des Mondes Bild.

Hin an der Elfenkluft Trieb er den Nachen, Wo in die Nebelgruft Wogen sich brachen. Und ein geheimes Wort Rief ihm und lockte dort.

"Stimme, was mahnst du mich, Liebliche, hehre? Eile, beslügle dich, Schwankende Fähre!" Wallend im Dämmerschein Zog ihn die Flut hinein.

Strömend die Klust entlang Sangen die Wellen, Aläglich vom Felsenhang Harsteten Quellen. Lauschend dem Wunderspiel, Weinte der Schiffer viel.

25

45

5

10

15

40

45

5

10

15

Freudig und hoch empor Rauschet das Wallen, Sieh! und der Elsenchor Strahlt durch die Hallen, Jener erträgt es nicht, Wirst sich aus's Angesicht.

Horch! und ber Reigen schwingt Leicht sich vorüber, Und eine Stimme singt: "Auf, o du Lieber!" Und in den Geisterchor Zieht es ihn sanst empor.

Seliges Wiedersehn! Heilige Feier! Mit der Betrauerten Wallet ihr Treuer. Hehr in Gesang und Glanz Schwebet der Geistertanz.

### Die Erinnerung.

Welch geheimes Rauschen in dem Haine! Welch melodisch Rieseln durch die Flur! Welch ein Glanz der Au' im Abendscheine! Welch ein Tempelgeist durch die Natur! Ja! du wallst in goldnem Wolkenschleier, D Erinnrung, dein ist diese Feier!

Holbe Göttin! beine Bilber weben Frühlingsmilb in kalter Gegenwart; Fehlet ihnen des Genusses Leben, Edler sind sie drum, von Geister Art: Der Verklärung Kleid hat sie umslossen, Und das Niedre hält die Nacht verschlossen.

Was uns Rampf gekostet einst und Tränen, Weckst du friedlich in gestillter Brust; In ein zartes, hingeneigtes Sehnen Haft gewandelt du die laute Lust; Und in beiner Wondbeleuchtung gatten Wehmutdämmernd Helle sich und Schatten.

Mit dem Wandrer ziehst du in die Weiten, Sältst mit süßer Rede bei ihm aus, Führest ihn zurück mit frommem Deuten: "Siehst du rauchen hier dein Baterhaus? Hier die Blumenslur im Sonnenstrahle? Dort in Schattennacht der Väter Wase?"

90

30

35

10

15

Die verlassen an bes Alters Stabe Wanken durch die fremde Welt dahin, Die mit Tränen an der Teuern Grabe Blumen pflanzen um der Hügel Grün: Süß und tröstend hören sie aus düstern Gradzhpressen deine Stimme slüstern.

Ernst und sinnig trittst du in die Zelle, Wo der Edle stirbt, mit weicher Hand Lüpfest du sein Haupt: in schöner Helle Sieht er da des Lebens Vilgerland, Stillen Tälern gleich in Abendwonne, Bis hinunterwallt des Lebens Sonne.

## Berbftlied.

Wo um die falbe Flieder Erstordne Blätter wehn, Da lasset und, ihr Brüder, Ein hehres Fest begehn! Da hebt der Becher Reihen Zur trüben Sonn' empor! Entschwundner Freude weihen Wir einen ernsten Chor!

Wer mit der Freude Wallen Den vollen Becher schwang, Wenn unter grünen Hallen Ein Bundeslied erklang; Wenn sich die Brust gehoben Auf bräutlich schöner Flur, Wer niedersank zu loben Den Vater der Natur;

25

30

5

5

Wer in bes Mondes Schimmer, Mit der Erkornen ging, Bei heil'ger Sterne Flimmer Der Liebe Schwur empfing: Der soll zur trüben Sonne Erheben den Pokal! Der koste jene Wonne In Wehmut noch einmal!

Wenn einst die strenge Stunde Den Freund vom Freunde reißt, Wenn manchen aus dem Bunde Die stille Grust umschleußt: Dann werden auch so milde, Wie Sterne in den Höhn, Die freundlichen Gebilde Der Jugend uns erstehn.

## Auf dem Schloffe zu Beidelberg.

Ihr grauen Ahnenbilder seid gegrüßt, Ihr Monumente an der Borwelt Grab! Wie über euch der Wolken Strom entfließt, So ziehn die Alter unter euch hinab.

Sie wandeln hin; die Richterwage tont, Und manches Urteil hallt im Zeitenlauf; Ihr aber steht an eure Burg gelehnt, Und schaut zum himmel still und ruhig auf.

## Die Ballfahrtfirche.

Wie stehest du so still und düster, Bersallne Wallsahrtkirche, hier! Wie wehn mit kläglichem Geslüster Die salben Birken über dir! Dich sahn die Bilger aus der Weite Bergoldet einst im Morgenstrahl; Dein frommes, sestliches Geläute Berhallte sern im Felsental.

Der heil'ge Tag ist aufgestiegen, Die Lieber tönen feierlich, Geweihte Burpursahnen fliegen, Und Opferdüfte wölken sich. Die Briester all im Goldgeschmeibe, Im Wassenglanz der Ritter Chor, Die Frauen auch im lichten Kleide, Sie ziehen am Gebirg' empor.

10

15

20

30

40

Doch Eine wandelt hehr vor allen, Sie trauert bei der Schwestern Lust, Sie senket in des Schleiers Wallen Ihr Haupt zur seufzervollen Brust. Wohl mag sie sehnen sich und klagen: Ihr Treuer kämpst im sernen Land, Dem sie in ihrer Freude Tagen Sich weihete mit Herz und Hand.

Und ahnend tritt sie in das Dunkel Des hochgewölbten Domes ein; Und wo die Kerzen trüben Funkel Bom dustigen Altare streun: Da brachte sie im schönern Leben Ihr Dankgebet den Himmlischen; Da kniet sie hin, und Tränen beben Bom Auge der Entschleierten.

Und als der Kinder Stimmen tönen Aus düstrer Halle süßiglich, Da wandelt in ein weiches Sehnen Der Jammer ihres Herzens sich. Und als zum hehren Orgelspiele Erschallet nun der volle Chor: Da hebt in seligem Gefühle Die bange Seele sich empor.

Und schon verwehn die Erdenlaute, Sie höret himmlisches Getön' Und Großes schaut die Hochbetraute In leuchtenden, entwölkten Höhn: Die Engel in des himmels Glanze, Die Märthrer der Fesseln los Und lächelnd ihn im Sternenkranze, Um den der Sehnsucht Träne sloß.

55

5

10

15

20

25

30

Sie hat vollbracht, sie ist berufen, Und ihr entzudtes Auge bricht; Sie finkt an bes Altares Stufen. Berklärung strahlt ihr Angesicht. Und alle staunen, die sie seben; Es hallet dumpf ber Glode Rlang: Es faßt ein Schauber aus den Söhen

Die Betenben bas Saus entlang.

#### Die Braut.

Die Salle glangt, die Frauen ftehn In ftiller Reibe bin. Der Jüngling fommt, er lächelt ichon, Der König führet ihn. Es treten Sänger nach und Knaben Mit Sarfen und mit Sochzeitgaben.

Und an ein Lager führt er ihn. Da ruht ein lichtes Bild: Sie gießt die Arme matt babin, Ihr Antlig ift verhüllt: Und, ach! da ist tein reges Leben, Der weichen Bruft fein gartes Streben.

Der Alte lüpft den Schleier leicht, Und schauert schnell gurud: Es ift der Lippen Rot erbleicht, Erloschen, ach! ber Blid. Der Jüngling ichaut, erblaßt, erbebet. Ein Rlagelaut umber sich bebet.

Er nimmt ein Raftlein, und es flimmt Ein reicher Schmuck hervor: "Bohlauf, ihr Sänger! angestimmt Den festlich froben Chor!" Die Saiten raufden, Die Befange. Und schmelzen bin in Trauerklänge.

Eine gulone Rette ichlinget er Um ihren Hals so klar. Und Spangen um die Arme ber. Ein Band in's blonde Saar; Und sinkt an ihrer Seite nieder. Und zudt das Schwert, und lächelt wieder.

## Meinen Eltern auf das Reujahr 1805.

Was bringt das Jahr, das aus den Hallen Des grauen Zeitengottes tritt? Die goldgelockten Wünsche wallen Um seinen jugendlichen Schritt. Die Herrscher rusen von den Thronen Um neue Schilde, neue Kronen.

Die schicksalschweren Flotten stehen Gefesselt noch am trägen Tau; Doch ihre raschen Arieger sehen Mit Sehnsucht in der Ferne Blau: Ob dort das Jahr im Sonnenglanze Dereinst den Siegessorbeer pflanze.

5

10

15

20

25

30

Der fromme Landmann bringt den Laren Sein Opfer an des Herdes Glut, Daß freundlich sie die Hütte wahren Bor Blipesschlag und Wogenwut; Daß reich die goldnen Saaten wallen, Die Rebenberge Jubel hallen.

Auch meine stillen Bunsche heben Sich diesen Morgen himmelan; Sie wollen Hohes nicht erstreben, Sie taumeln nicht in stolzem Wahn: Sie slehn um Ruh' im reinen Busen, Um milbe Gunst ber hehren Musen.

Und was erfleht die fromme Träne, Ihr treuen Eltern, euch geweiht? Daß euch des Jahres Jugend fröne Mit Blumen goldner Heiterkeit, Und, wenn sein müder Schritt sich senket, Ihr des Vergangnen froh gedenket.

#### Die Barfe.

Ein Sänger hatt' ein Harsenspiel, Und wenn die goldnen Saiten bebten, Die Geister ihrer Gruft entschwebten, Zu lauschen diesem Zauberspiel. 392 Gebichte

5

10

15

20

5

10

15

20

Er schlug es oft am grünen Bühl, Der seiner Trauten Asche beckte: Dann kehrte grüßend die Erweckte, Des freut' er sich und weinte viel.

Und als auch er in stiller Nacht Hinabsank zu der Bielbeweinten: Da ward von seinen treuen Freunden Die Harse auf das Grab gebracht.

Und sieh! sein Geist erschwinget sich; Er neigt sich zu bem Spiele nieder, Und rührt die goldnen Saiten wieder, Und rührt sie sanst und minniglich.

Da hebt auch seine Schläferin Sich herrlich aus dem Schoß der Grüfte; Sie wandeln traulich durch die Lüste Mit süßem Harsenklange hin.

## Lied des Fifchers.

Wohl neig' ich mich gerne zum klaren Grün Des Sees aus wiegendem Kahn, Und seh' einen Himmel vorüberziehn Und Gewölke mein Bild umfahn. Es steigt aus der dämmernden Tiefe herauf Biel wunderliedlicher Klang; Ich neige mich nieder und merke auf, Und es wird mir so sehnlich, so bang. Jüngst hat mich ein seliger Traum besaßt, Daß ich hell in die Tiefe sah:

Daß ich hell in die Tiefe sah: Da hub sich ein hoher Säulenpalast, Eine Jungsrau thronete da; Es rieselte lang um die Lichtgestalt Ihr regenbogiges Haar; Sie schlug eine Harse mit süßer Gewalt, Ihre Stimme tönte so klar.

Wenn einst der Orkan aus den Wolken stürmt, Und den See zum Gebirge schwellt, Und die Woge, die brausend sich aufgetürmt, Auf den Kahn mir herunter fällt: Dann sink' ich hinab durch den weiten Kaum In's schimmernde Brautgemach, Und träume süßeren Liebestraum, Und werde nimmer wach.

#### Der Dant.

Es ritt so stolzer Weise Der Sieger im Turnei, Und sah umher im Kreise, Ob es vollendet sei. Doch wieder scholl Trommetenstoß, Und in das Lanzenseld Ein Jüngling sprengte hoch zu Koß, Es staunte drob der Held:

5

10

15

20

25

30

"So willst du mich bestehen In beinem ersten Strauß! Es wird dir schlimm ergehen, Noch alle hub ich aus. Und neigt auch beine Fraue mild Dort von dem Söller sich, Und trägst du auch ihr liebes Bild, Des wahret keines bich."

"Noch hab' ich nicht erhalten Ihr Bilb, und werb' es nie; Doch würdest du mir spalten Die Brust, du sähest sie. Ich grüßte sie mit Minnesang, Sie fühlte nichts dabei; Laß sehen, ob der Wassen Klang Ihr nicht genehmer sei!"

Und die Trommeten hallten, Sie stürmten an mit Lust; Da brach der Speer des Alten Wohl an des Jünglings Brust; Und dieser führte starken Stoß, Des Gegners Panzer scholl, Der Ritter stürzte mit dem Koß Und hub sich trauervoll.

40

45

50

55

Und schon ward ausgerusen Bom Chrenhold der Sieg. Hinan des Söllers Stusen Der edle Jüngling stieg. Und sieh! im schimmernden Gewand Eine Jungfrau wunderhold Erhub in ihrer weißen Hand Den schönen Kranz von Gold.

Er fiel auf seine Kniec, Und band den Helm sich los: Da war er bleich von Mühe Und vom erlittnen Stoß. Sie hatt' in seine Locken kaum Gesett den goldnen Dank: Als hin auf ihres Kleides Saum Der kranke Ritter sank.

Berzweiselnd fiel sie nieder, Umschlang ihn minnewund, Und hauchte Leben wieder In seinen kalten Mund. Da schlug er auf die Augen trüb, Sie sah so froh hinein: "Wach auf, wach auf, mein süßes Lieb! Sei mein, so bin ich dein!"

# Der Wehmutfanger.

Des Sängers Seele, welcher die Wehmut singt, Der Länder Kind, wo ewiger Frühling blüht, Boll zarten Sehnens nach der Heimat Frrt sie umher in dem kalten Leben.

Dem Deuter gleich, ber, an ben Altar gelehnt, Der Bögel Stimme prüft und den Flügelklang, Bernimmt er jeden leisern Wehlaut In der Natur und im Weltgetümmel.

Am stillen Abend wallet er einsam hin Zur Wundergrotte, heilig dem Klaggesang, Wo Geisterwehn die Lock' ihm hebet, Seltsame Töne sein Ohr umsäuseln.

10

Er neigt sich schweigend über bas Harfenspiel, Er hebet schmachtend seinen betränten Blick, Und legt die Hand auf den gepreßten Busen — bann rauschet er in die Saiten.

15

20

10

15

20

Der Halle Gottheit hat sein Gemüt berührt, Und üppig sprang des Trauergesanges Born; Ist er sein eigen? sind es Stimmen Tröstender gleichgestimmter Geister? —

In stiller Wonne geht er vom Heiligkum, Und ihn umweht sein tönendes Wehmutlieb, Wie um den Wanderer im Mondlicht Nachtigalsang aus dem Haine klaget.

## Graberidmud.

Sei mir gegrüßt, ber Toten stiller Garten! Dir auch lächelt so schön die Frühlingssonne, Deine Flieder grünen, die Hügel schwellen Blumenbegolbet.

Farbige Kränze flattern an den Kreuzen, Lieblich blühen die Grabgemäld': es tragen Aus den Grüften lächelnde Himmelskinder Kinder der Erde.

Seelen der Frommen, die ihr hingeschieden Boll von heller Erscheinung aus den Höhen, Sind sie nicht gewichen die Lichtgestalten, Die euch gewunken?

Wandelt ihr nun durch lichte Paradiese Arm' in Arme, gehüllt in Atherjugend? Tönen euch aus wallenden Sonnewolken Harsen der Engel?—

Welch ein Gebild soll meinen Hügel schmücken? Nur ein blinkender Stein, zum Ausgang schauend, Den die Morgenröte bescheint, des Tages Heilige Botin.

10

15

20

25

30

### Die Bauberlinde.

Sang von der Linde grün Manch Bögelein fo klagevoll, Des Weges kam und lauschte wohl Die zarte Bilgerin.

Da sank sie in den Klee, Da schwand der Wald, da schwand die Flur, Sie lauscht' und sah zur Linde nur, Ihr war so wohl, so weh.

Was rauscht die Linde grün? Es springt herab ein Anabe froh, Wie hüpsen so, wie singen so Die Bögelein um ihn!

Da sinkt er in bas Grün, Und spielt mit ihren Loden reich, Und drücket ihre Hände weich, Und ach! sie kann nicht fliehn.

"Willfommen, Liebchen fein! Meine Mutter gab, die Zauberin, Zum Erbe mir die Linde grün Mit ihren Bögelein.

Und wer hie unten ruht, Den hält der Zauber fest an ihr, Auch dich, du Holde, band er mir, Des trag' ich frohen Mut.

Und willt du ledig sein, Was gibst du Wertes mir zum Sold? Das Armband hier von rotem Gold? Den blanken Gürtel bein?"

Die schönen Augen glühn, Es öffnen seine Arme sich, Der Sang ertönt so minniglich, Sie sinkt, sie sinkt bahin.

## In h.'s Stammbuch.

Wenn über weiten Nebelauen Dir sonnig das Gebirg' erscheint, Wirst du es kennen? wirst du schauen Den sernen Freund?

Wenn einst vom Heiligtum der Sterne Dir stille Wonne niederscheint, Wirst du noch ahnden aus der Ferne Den toten Freund?

## Anspruch.

Eingewiegt in Wehmutträume Sist die Jungfrau vor dem Tor; Düftevolle Blütenbäume Dämmern über ihr empor. Aus des Tales blauem Schoß Steigt der Sänger matt und müde, Lagert sich auf weiches Moos, Grüßt sie mit dem Abendliede:

5

10

15

20

25

"Selig, wer an jedem Abend Nach der trauten Hütte geht, Wo, mit Kuß und Becher labend, Ihn sein holdes Weib empfäht! Der daheim nur Liebe fand, Draußen wird man ihn verschmähen. Teure Heimat, Jugendsand, Wann werd' ich dich wieder sehen?

Wo sich jeder Baum im Haine Säuselnd zu mir niederwiegt, Jede Blum' in lichterm Scheine Sich an meine Sohlen schmiegt; Wo die Halle süßiglich Tönt vom Alaggesang der Minne, Wo die Frühgeliebte sich Neiget von besonnter Zinne.

Frühe mit bes Kreuzes Heeren Jog ich über's wilde Meer. Um als Held zu ihr zu kehren Schwang ich kräftig Schwert und Speer.

Aber wenn nach Schlachtgewühl Schlummer um bas Lager wehte, Rührt' ich sanst bas Saitenspiel, Schauend nach ber Abendröte.

Liebend hab' ich stets geheget Meiner Kindheit reiches Bild, Wie man einer Knospe psleget, Bis die Kose ihr entquillt. Jedes unschuldvolle Spiel, Jedes Wort der schönen Zeiten Ward zum innigen Gefühl, Barg ein üppiges Bedeuten.

Und auch sie wird treulich warten, Denkend jener goldnen Zeit; Um ihr Fenster blüht ein Garten, Wo Erinnrung tönt und mait. Liebe ist der Frauen Lust, Ist ihr tieses, schönes Leben, Aber Treu' in reiner Brust, Die muß ihnen Würde geben.

Bei Turnier und Festesschalle hält sie Tränen kaum zurück; In bes Kirchleins Dämmerhalle Kniet sie mit verklärtem Blick; Labetrank nach Tagesmüh' Lohnt bes fernen Pilgers Kunde, hingeneiget lauschet sie Klagen aus bes Sängers Munde.

Serrlich ist sie aufgeblühet,
Stehet da in Jugendlust.
Wie ihr sehnend Auge glühet!
Wie sich hebt die wunde Brust!
Reichgeschmückt und wonnesam
Harrt die Braut im Festgewande;
Ach! wann wird der Bräutigam
Kommen aus dem fernen Lande?

Dort im Glanz bes hohen Saales, Aus der Freier stolzem Chor, Tritt zur Königin des Mahles Kühn der arme Pilger vor:

40

35

45

50

55

60

Denn er weiß Gespräch und Gruß Aus ber Kindheit himmelsstunde, Dem ein Echo tönen muß Laut in ihres herzens Grunde.

70

75

80

85

5

10

15

Ober wenn voll zarter Träume Sie am Blütenhügel lehnt, Dort wo unsrer Jugend Bäume Mondesglorie umkrönt, Wo die stillen Lüste wehn, Wo nur heil'ge Sterne zeugen; Wird sie da den Freund verschmähn, Und zu seinem Gruße schweigen?"

Und zum leisern Lautenschlage Singt der Nachtigallen Chor Melodien der vor'gen Tage; Und die Jungfrau schaut empor. Kuß des Bundes! heißer Blick, Der durch Aug' und Seelen brennet! Ihre Kindheit kehrt zurück, Und sie waren nie getrennet.

#### Apathie.

Ich hab' es all verloren, Was mir so teuer war; Geweinet und gerungen Wohl manches trübe Jahr. Doch hat es auch geendet, Floß keine Träne mehr; Ich zog hinaus ins Freie, Von keiner Sorge schwer.

Die Wälber nachten tiefer, Der Fels bewölbt das Tal, Die Ströme schäumen nieder, Der Steg ist hoch und schmal. Ein Wandrer scheut den andern; Nur mir ist leicht und wohl. Was hätt' ich noch zu wagen? Der Leiden Maß ist voll.

25

30

õ

10

15

20

Wie öffnet sich so sonnig Der Frühlingsauen Grün! Wie wallt mit seinen Kähnen Der blaue Strom bahin! Aus Tälern und aus Wolken Tönt Jubel zu mir her. Wohl seh' und hör' ich alles, Doch sass' ich es nicht mehr.

Ich hab' es einst verstanden, Und auch an meine Brust Sat sich die Welt geleget Mit Wehmut und mit Lust. Vorüber, ach, vorüber! Eh' sich der Schmerz ersrischt. Schon rinnet eine Träne, D, schnell sie abgewischt!

## Die Beimführung.

Ich ging auf lichter Blumenau Wohl mit der allerschönsten Frau. Die Lämmlein kamen hergerannt, Und kosten ihrer weißen Hand. Des Schäfers Flötengruß erscholl So wonnevoll.

Wir wandelten zum Walbe kühl; Der blanke Quell vom Felsen siel; Die Sonne sah durch reges Grün Liebäugelnd nach der Holden hin. Der Jäger unterm Baume blies Das Horn so süß.

Wir kamen an den blauen See, Er tönte so und spiegelte. Er wiegte wohl den Kahn so mild, Er wiegte wohl ihr klares Bild. Die Fischlein tanzten hocherfreut Im Silberkleid.

Durch einen Garten führt' ich sie; Er war so düstevoll noch nie. Die Rosen bort, die Relten hier, Sie neigten glänzend sich nach ihr; Der Gärtner las die schönften aus Für sie zum Strauß.

Schon sahn wir einsamlich im Tal Mein Hüttchen in des Mondes Strahl. Bon seierlichem Zauberschein Erglänzten alle Fensterlein. Vom Nachtigallenbaume klang Der Brautgesang.

Wir traten in das Kämmerlein, Das dämmernde, das stille ein, Wo schöner Liebesträume viel Umflattert sonst des Jünglings Pfühl. Dich, schönster Traum, dich hielt ich warm Und fest im Arm!

## Die Mahnung.

Stimme.

Höre, höre, Du Alter auf der Zinne dort, Im Sternenschein — ein ernstes Wort, Sine frobe Märe!

Greis.

Wer naht meinen hallen? Wer ruft in Nacht und Nebel hier? Meine Söhne, kehrt vom Jagen ihr? Laßt das hörnlein schallen!

Stimme.

O Bater, wehe! Deine Söhne kehren nimmermehr, Die sanken längst von Feindesspeer, O Bater, wehe!

Greis.

Nur leise, leise! Du weckest sonst die Töchter mein; Die schlafen dort im Kämmerlein. Nur leise, leise!

25

20

25

5

10

25

30

5

10

15

#### Stimme.

Tief unten, stille, Da schlasen wohl die Töchter bein, Ihr Lager ist ein schwarzer Schrein; Tief unten, stille.

#### Greis.

Sute Nacht, o Wandrer! Ich höre rusen mein Ehgemahl, Gelöscht ist schon der Lampe Strahl. Gute Nacht, o Wandrer!

#### Stimme.

Höre, höre!
Die Geister rusen hier und dort.
Ich künde dir ein ernstes Wort,
Eine frohe Märe.
D Bater, morgen,
Da wecken dich im Sonnenstrahl
Deine Kinder und dein Ehgemahl.
Ruhe sanst bis morgen!

# Der Ganger an die Sterbende.

Laß mich sinken Bu beinen Füßen, Deine Anie umschließen, Ewig Geliebteste! Daß bein blondes Lodengewalle Bu mir niederfalle; Daß beine matte Hand Auf meiner Schulter ruhe; Daß bein gesenktes Aug' In meines schaue; Jede zarte Träne Auf mein Antliß taue.

Lausche so Den Saitenklängen, Den Wehmutgesängen! Frühling ist braußen, Lieblich schimmernder Frühling. Höre mein Frühlingslied!

20

25

30

35

40

45

Draußen in dem stillen Garten Will ich auf die Süße warten, Liebe führt auch sie dahin. Siehe dort im Sonnenscheine Schneegewölk der Blütenhaine Wallend sich hinunterziehn! Siehe, wer im weißen Kleide, Wie im weißen Sterbekleide, Auf der lichten höh' erschien!

Meine Braut sei mir geseiert, Diese glänzende Gestalt; Gleich dem Monde, der entschleiert Auf der Heide traurig wallt. Blau ist ihrer Augen Licht, Bon Berklärung schon erglühend; Bleich ihr lächelnd Angesicht Und in Himmelsfrühling blühend.

Duellen, lasset euer Rauschen, Daß ich höre, was sie spricht! Maienlüste, steht zu lauschen, Raubt die zarten Laute nicht! Frühlingskosen, lind und leise; Wie des Sängers Trauerweise Mit der Saitenklage spricht.

Du weinst, Geliebte; Weine nur, weine! Blühende Tränen Sind unsrer Seelen Blüte: Ist denn nicht wonnig auch unser Lenz?

Einst wollt' ich verzweiseln, Sank auf mein nächtlich Lager Und wünschte zu sterben; Konnte nicht sterben; üppige Tränenkraft Quoll in mir. Und ich sprang empor. CO.

65

70

Die Sterne leuchteten Süßen Trost.
Der Mondstrahl siel Auf mein Saitenspiel.
Tränen rollten über mein glühend Gesicht, Wie Tau bes Himmels.
Meine Seel' ergoß sich In den Klaggesang.
Die heil'gen Sterne
Lauschten in Mitgefühl.

D Dank, Geliebte, dir für alle Stunden, Ja ich der Liebe Göttlichkeit empfunden; Für alle jugendlichen Liedertriebe, Die du mir wecktest mit dem Laut der Liebe; Für dies unendliche, trostvolle Sehnen; Für alle Wonnen, alle Tränen!

Einst werd' ich singen Im Königssaale, Beim frohen Mahle, Liebenden Jünglingen, Liebenden Jungfraun Liebe singen und ewig Liebe. Da wird mich fragen Der Jungfraun blühendste: Auf welchen Auen, In welchem Haine Wandelt, Blumen pslüdend, Die Geliebte, Ewig Besungne dir? An welcher Hüttentür Harret sie bein am stillen Abend?

über Mondgewölken schwebt die Süße, Linde Lüfte tragen ihre Füße; Durch der Sternenbeete Blumenschein Wandelt sie und denket mein. Wenn die Abendwelt hie unten schweiget, Harr' ich, bis der holde Traum, Ihr getreuer Bote, niedersteiget,

75

03

85

100

105

110

Und mich hebet in den lichten Raum, Wo in melodienvollen Lauben Wir uns ftärken in der Liebe Glauben. —

Teure, wie glänzet bein Aug' empor! Was schaust du? was hört bein entzücktes Ohr? Ich ahne dir nach, ich ahne himmlische Zukunft, Selige Ewigkeit. D Dank dir, heißer Dank Für diese Uhnung!

Ist es gesunken schon, Dein prophetisch Auge? Sanster, süßer Säusse du, Liederton! Du sollt sie wiegen, Ach, in die ew'ge Stille. Du sollt sie decken Ach, mit des ew'gen Schlummers Hülle.

Bebende Hand, Was suchest du meine Hand? Berstumme, Saitenklang! Leiser, immer leiser Tönet der Geister Wunderbarer Abschiedsgesang.

An beinen Lippen, An beinem Busen Will ich lauschen, Harmonien ber Gefühle tauschen. Steigender Atem, Zitternde Hände, Bebender Herzen Schlag!

# Olos Augen.

"Jhr hellen Sternlein in der Racht, Wie macht ihr mich so traurig doch! So glänzte Olos Augenpracht Und glühte schöner noch!

115

120

10

15

20

10

15

Sein wundervoller Liebesblick, Er gab auch meinen Augen Glanz. Ach Olo, kehrst du nicht zurück, Erlöschen sie mir ganz!" —

Dann ging sie durch den Säulensaal, Borbei an einem Bettler nah; Er lehnt' im trüben Lampenstrahl Halbeingeschlummert da.

Die Liebliche erbarmt sich sein, Sie beut ihm einen Becher dar: "Nimm hin! wohl macht der goldne Wein Die Augen frisch und klar."

Er hebt die Augen groß und gluh, Der Becher ihrer Sand entfährt: "Mein Olo, himmlisch Auge du! Wir starben, sind verklärt."

### Die Pilgerin.

Geh nicht zu jener Feste, Kind! Dort haust der wilde Graf! "Der Strom ist wild, der Sturm ist wild, Doch nicht der schöne Graf."

Und siehe, wie mit Schild und Speer Die Wächter broben stehn!
"Die lassen ja die Brück' herab, Ihr Hörnlein grüßt mich schön."

Und horch! es klirrt die Eisentür Im tiesen Burgverließ! "O daß ich schon gesangen wär'! Die Bande sind mir süß."

D weh! ich höre Hufenschlag, Er ist's, der wilde Graf. "D weh! mein Herz, mein klopfend Herz! Willsommen, liebster Graf!"

# Die Apfelbaume.

Jäger.

Guten Morgen, am Fenster broben! Mein Kind, so frühe schon ba? Der Tag ist bem Jäger zu loben, Da er frühe bie Schöne sah.

Mädchen.

Was soll ich schlummern und träumen, Wenn der Morgen so lieblich strahlt? Ich sah nach den Apfelbäumen, Wie die Sonne sie übermalt.

Jäger.

Du hast ja der Apfel viele, Nur wenige möcht' ich von dir; Sie wären in Mittags Schwüle Eine füße Labe mir.

5

10

15

20

Mädchen.

Dort unten am Wiesenraine Da seh' ich Lieschen im Gut; Grüße sie schön! ich meine, Sie füllt dir mit Apfeln den Hut.

Jäger.

Wohl hab' ich die Apfel am Kaine Im Borübereilen gesehn: Doch rot und gülben wie deine Sah ich sie nirgends stehn.

Mäbchen.

Die Schlüssel zu Haus und Garten Führet die Mutter allein; Doch willt du ein Weilchen warten, Gleich soll sie gewecket sein.

Jäger.

Die Mutter, die möchte schmälen, Wecke die Mutter nicht! Ich muß mich schon weiter stehlen, Da niemand mir Apsel bricht.

5

10

15

20

25

80

#### Mädchen.

Nein Jäger, kämest du morgen, So lehnt' ich die Türen sein. Dann braucht nicht Mutter zu sorgen, Wir beechen uns Apsel allein.

### Meinen Eltern auf das Reujahr 1806.

Wie ist das Schleß so hoch erdauet! Es raget in die Wolken hin. Vem herrlichen Balkone schauet Ter König mit der Königin. Wie prangen sie im Burpurkleide! Wie schimmert G id und Edelstein! Doch glänzt ihr Blick auch sanzte Freude? Wag hier das Haus der Liebe sein?

Es stehet sern im stillen Tale Ein Hüttchen, eng und niedrig nur. Es spielen in des Abends Strahle Die Kinder auf der Blumenflur. Da sitzen unter hoher Linde Die frommen Eltern sanst erfreut. Der König komm in diese Gründe, hier blühet noch die goldne Zeit.

Die Glode rust mit lauten Schlägen Bis Mann und R ß versammelt sind. Die Fahne weht dem Feind entgegen, Die Losung ist: für Weib und Kind! Der Tag des Friedens leuchtet wieder, Ein Schall der Freude gehet aus; Und Bäter, Gatten, Söhne, Brüder Empfängt der Heimat stilles Haus.

Ob stürzen auch die stolzen Festen, Ob auch die Reiche untergehn: Die Hütte war vor den Palästen, Sie wird nach ihnen noch bestehn. Das Schicksal, das mit Riesenschritten Die Throne zu zertrümmern eilt, Es zieht vorüber an den Hütten, Wo nur der Gott des Friedens weilt. Der Geist bes stillen Liebeglückes, Er wohnt auch unsrem Hause bei. Er schaute segenvollen Blickes Auf eure große Elterntreu': O möcht' er auch noch sehn und hören In später freudenreicher Zeit, Wie Kinder treue Eltern ehren Mit em'ger Lieb' und Dankbarkeit!

35

40

5

5

10

15

# Im Ramen der Schwefter.

Wären wir im Lenze, Ich brächt' euch Blumenkränze; Wären wir im spätern Jahr, Ich böt' euch süße Früchte dar.

Da ich das nicht habe, So bring' ich diese Gabe; Was des Bruders Lieb' ersann, Das steht wohl auch der Schwester an.

### Letice Lied.

Aufgewacht bin ich mit Beben In der sternelosen Nacht, In mein öbes, banges Leben Ach! von neuem aufgewacht.

Welchen Traum hab' ich gesehen! Meiner Liebe Abendschein. Das, auch das wird balb oergehen, Auch mein Träumen öbe sein.

Könnt' ich Tranen mir entloden! Könnt' ich klagen reichen Schmerz! Uch! die Augen sind mir troden, Ganz erstorben ist mein Herz.

Alles muß von mir sich wenden, Seit von mir die Liebe schied; Konnte kaum dies Lied noch enden, Ift es gleich mein lettes Lied.

# Im Frühling.

Rufe nicht aus grünen Lauben, Nachtigallenmelobie! Sollt' ich einen Frühling glauben, Einen Frühling ohne sie? Jeber Busen schöpfet offen Frische Hauche ber-Natur. Keinen Lenz hab' ich zu hoffen, Den verschwundnen klag' ich nur.

Ach! wie war ich wonnetrunken, Als sie liebend mich umschloß! Sanst in Schlummer hingesunken Lag mein Haupt in ihrem Schoß. Und ich hub die Augen wieder, Suchend ihrer Augen Licht, Alle Sterne strahlten nieder, Ihre Augen sand ich nicht.

Wenn sie jest, durch Blüten eilend, In den goldnen Locken fleugt, Dann, im raschen Lause weilend, Sich zur dunkeln Blume beugt: Solche Blum' ist mein Geschicke, Weh! in eines Kindes Hand. Aber sie, mit treuem Blicke, Steckt sie fest an's Busenband.

### Das Münfter.

Es stand in hoher, stiller Bracht Ein Münster in der Nacht. Das tät ein frommer Pilgrim schaun Und spürt ein heilig Graun.

Und oben zart und wundersüß Eine Stimm' sich hören ließ. Und stand den lichten Sternen nah Ein Kindlein glänzend da.

D Kind, wie kannst du fröhlich sein, So in der Nacht allein? Bebt nicht an heil'ger Stätte hier Dein zartes Herze dir?

10

5

15

20

ð

Was sollte mir denn graulich sein? Hier ist die Heimat mein. Ist still mein Haus und düster gleich, Doch ist's an Freuden reich.

Tief unten ich jum Bettlein hab' Ein dunkel, kühles Grab. Hoch oben seh' der Sterne viel Bei süßer Lieder Spiel.

15

20

5

10

15

20

Ein höher Haus ist über mir, Das heil'ge Sternrevier. Doch singen bort manch frohen Reihn Die lieben Engelein.

#### Der Turm im Balde.

Ein Harfner ging im Maienscheine Durch Blumenaun und Blütenhaine; Er fühlte wohl des Frühlings Lust, Doch hob ein Sehnen seine Brust.

Und in des Waldes grünen Hallen Erhebt ein Turm sich halbverfallen, Wo nur in stiller Mitternacht Die bange Geisterwelt erwacht.

Der Harsner sitt im Grase nieder Und singt zum Spiele süße Lieder: Da hallet schon der tote Stein Der Frühlingslieder Melodein.

Und süßer werben stets die Klänge: Die Sonne leuchtet durch die Gänge, Da steht in ihrem goldnen Schein Berklärt das alternde Gestein.

Da blühen Sträuche auf ben Zinnen, Der Bögel Chöre schallen brinnen, Und aus ben Quabern silberhell Entquillt ein tönevoller Quell.

Die Harfe fühlt des Frühlings Feier, Des Sängers Stimme übt sich freier: Bis aus des Turmes tiesstem Grund Ertönt ein süßer Frauenmund:

30

35

40

5

10

15

20

"So ist der Frühling denn gekommen! Ich hab's in Kerkernacht vernommen. Er ist dem Aug' auf ewig hin, Doch tief im Busen fühlt' ich ihn.

Was hör' ich? will sich aus bem alten Gestein noch eine Welt entsalten? Die spätste Blüte keimet hier, Die schönste doch, das ahndet mir."

Er flieget nach dem Wunderorte, Ihm öffnet sich die Eisenpsorte, Es fällt der Fesseln harter Zwang, Und gibt im Fallen süßen Klang.

Sie geht hervor, der Frauen Sonne, Er hält im Arme seine Wonne: "Zu arm war jener Frühling mir, D einen reichen sand ich hier!"

### Des Mädchens Trauer.

Ich war die frohste von euch allen, Ihr Schwestern, ich gesteh' es ein. Doch glaubt ihr, weil ich froh gewesen, Ich könne nicht auch traurig sein?

Mein Liebster stand vor wenig Tagen In Jugendlust und Jugendkraft, Nun liegt er in dem finstern Grabe, Bom bleichen Tode hingerafst.

Und ich war nie so sest und fräftig, Kaum trug ich meine Wonne ja. Wie sollt' ich, ach! wie sollt' ich tragen Das große Leid, das mir geschah!

Ihr fragt: warum mein Aug' erloschen, Das gestern noch so glänzend schien? Der Glanz, er kam von seinen Augen, Mit diesen mußt' er auch verglühn.

Die ich bes Tobes nie gedachte, Ich geh' ist immer trauerfarb. Wie konnt' ich sterben, da er lebte! Wie könnt' ich leben, da er starb!

#### Die Blumenwelt.

Wie liegt die Blumenwiese hier In tausend Farben unter mir! Mich dünkt der Blumen bunter Schein Ein zartes Bild der Welt zu sein.

Wie hier das Felb in hoher Pracht Bon Nelken, Tulpen, Rosen lacht! Sie halten wohl ein Festgelag, Bielleicht des Röschens Hochzeittag.

5

10

15

5

10

15

Hier blickt aus ernstem Blätterslor Des Beilchens dunkles Auge vor. Dort blühn Bergißmeinnicht und sehn Ihr Bild im Wellendrange gehn.

Dort seh' ich Trauerweiben stehn, Und bleiche Silberrosen wehn. Was schauen sie so bleich hinab? Sie schauen auf ein stilles Grab.

# Das einfame Fraulein.

Das Fräulein sang ein Abenblieb? Wo sang sie benn das Abenblieb? Das Fräulein saß im Gaben, Und spann ben seibnen Kaben.

"Mein Bater streift in Nacht und Wind; Noch wacht baheim sein treues Kind, Berlassen gar von allen In diesen weiten Hallen.

Verlassen nicht von allen gar; Ein Wesen süß und wunderbar Umwebt, umschwebt mich immer, Und schläft noch schlummert nimmer.

Balb quellen mir die Tränen vor, Bald steigt mein Busen froh empor? Wer kann die Wunder lösen? Wohl nur dies stille Wesen.

25

30

35

40

45

Oft wenn ich zu ber Harfe sang, Und sanft ber Saiten Laut verklang, Bernehm' ich süß und leise Geheime Trauerweise.

Und wenn ich ruh' im Kämmerlein, Da seh' ich's oft im Mondenschein Sich still herüberbücken Mit süßen Liebesblicken."

Ms sie das Lied zu End' gebracht, Da kam heran die Mitternacht, Da tät sie was umwehen, Sie meinte was zu sehen.

Da nahm das Fräulein von der Wand Ein goldnes Kreuz mit kühner Hand, Und schwang es hoch in Händen, Und rief nach allen Enden:

"Bei dieses Kreuzes heil'ger Kraft Beschwör' ich jede Zauberschaft: Daß die dem Grab gehören, Zum Grabe wiederkehren!

Und wo ein frisches Leben ist Umwunden von des Zaubers List, Das wandle frei von Banden Hinaus nach allen Landen!"

Wie ist des Kreuzes Macht so groß! In Schimmer steht das weite Schloß, Bon freudenreichem Schalle Ertoset jede Halle.

Da öffnet glänzend sich das Tor, Ein schlanker Jüngling tritt hervor; Er geht in Gold und Seide, Sein Auge glüht von Freude.

# An ihre Laute.

Dir klag' ich, sel'ge Laute! Mein Leben ohne Ruh'. Dich hält im Arm die Traute; Wie neidenswert bist du! 5 Sie hält dich fest und enge, Sie lauscht auf deine Klänge, Sie sinat dir traulich zu.

10

D laß mich alles wissen: Was scherzt, was klaget sie? Erbebt die Brust der Süßen Bon zartem Drange nie? D hilf mir sie erslehen! D laß ihr Herz vergehen In Liebesmelodie!

### In A.s Stammbuch.

Kennen lernten wir uns und lieben im Frühling bes Lebens Bei der Freundschaft Pokal und bei der Freude Gesang. Wie zwei Schmetterling' auf einer glänzenden Blume, So begrüßten wir uns mitten im schönsten Genuß. 5 Finden wir wieder uns einst, wir werden befremdet uns ansehn, Worte der Jugend allein machen uns wieder vertraut. Sank auch in Westen hinab des Genusses feurige Sonne, Freundlich in Often erhebt sich der Erinnerung Mond.

# Epigramm.

Sie.

Was ist die Sonne, die mit Wunderkraft Die Welt durchglühet und den Frühling schafft?

Er.

Sie ist ein Auge, sprach der Sänger wahr, Der Augen Macht wird mir an beinen klar.

# hagen und die Meerweiber.

(Aus ben Nibelungen.)

Der Bogt von dem Rheine kleidete seine Mann', Zu König Ezels Hose wollt' er sahren dann. Da trug man das Geräte zu Worms aus dem Hos; Da sprach von Speier ein alter Bischof 5 Zu der Könige Mutter: "Unsere Freunde wollen sahren Zu einem hohen Feste, Gott müsse das bewahren!"
Da sprach zu ihren Kindern die edle Ute:
"Ihr solltet hie bleiben, Helden gute!
Mir hat geträumet heut von ängstlicher Not,
10 Wie es geschah, daß alles in diesem Land war tot."
"Wer sich an Träume wendet," sprach da Hagen,
"Der weiß die rechte Märe nicht zu sagen,
Wir sollen freudig reiten in Ezels Land,
Da dienet unsern Königen guter Helden Hand."

15 Die Ross' bereitet waren für die König' und ihre Mann', Mit minniglichem Kusse schied viel mancher dann. Da man die schnellen Recken sah zu den Rossen gahn, Da täten viel der Frauen in großer Trauer stahn.

Wohl an dem zwölsten Morgen der König lobesam
20 Mit seinen edeln Recken zum Strand der Donau kam.
Da ritt von Trony Hagen her vor der ganzen Schar,
Der den Nibelungen ein Trost und Helser war.
Da sprang der kühne Degen nieder auf den Sand,
Sein hohes Roß er schnelle zu einem Baume band.
25 Das Wasser war ergossen und die Schiffe verborgen.
Der König sprach zu Hagen in großen Sorgen:
"Die Furt sollt Ihr suchen hinüber an das Land,
Daß wir von hinnen bringen, beides Ross und Sturmgewand!"
"So meinet Ihr," sprach Hagen, "mein Leben sei mir so seid,
von daß ich mich woll ertränken in diesen Wogen breit?
Eh' soll von meinen Handen ersterben mancher Mann
In König Ezels Lande, das steht mir besser an.
Bleibet bei dem Wasser, ihr stolzen Kitter gut!

35 Da nahm der starke Hagen den guten Schild in die Hand, Den lichten Helm auf's Haupt, an die Seite das Schwert er band. Da sucht' er nach dem Fergen wieder und dann Er hörte Wasser gießen, zu losen er begann. In einem schönen Brunnen taten es weise Weib', 40 Die wollten sich da fühlen und badeten ihren Leib. Hagen ward ihrer inne, da schlich er ihnen nach, Doch als sie das vermerkten, entslohen sie ihm jach. Daß sie ihm entronnen, des waren sie hochersreut; Da nahm er ihre Gewande, das bracht' ihnen großes Leid, 45 Da sprach das eine Meerweib, Haddurg war sie genannt:

Ich will den Fergen suchen, ich selber, bei der Flut."

..Ebler Ritter Sagen, wir tun Euch bie bekannt. Wenn Ihr uns gebet wieder all unsere Gewand', Wie Euch ergeht die Soffahrt in Konig Ezels Land." Sie schwebten wie die Bogel por ihm auf der Flut, 50 Drum deuchten ihm ihre Sinne ftart und gut. Sie fprach: "Ihr mögt wohl reiten in Konig Ezels Land. Des fet' ich Euch, edler Sagen, meine Treue bie gum Bfand, Dag niemals Selben fuhren in fremde Reiche baß. Noch mit fo großen Ehren; Ihr dürft mir glauben bas." 55 Der Red' erfreut' sich Hagen in seinem Bergen sehr, Da gab er ihnen die Kleider und faumte sich nicht mehr. Da sie nun angeleget ihr wunderlich Bewand, Da sagten sie ihm mahrhaft die Reif' in Ezels Land. Da sprach das andre Meerweib, sie war genannt Siglint': 60 ... Ich will dich warnen. Hagen. Albrians Kind! Um der Gewande willen hat meine Muhme dir gelogen. Rommst du zu den hunnen, so bist du fehr betrogen. Best follst du wiederkehren, noch ift es an der Beit. Denn ihr Belben fühne barum gelaben seib, 65 Dak ihr hinsterben müsset in Könia Ezels Land. Belche dahin reiten, die haben den Tod an der Sand. Allein des Königs Ravellan, das ist uns wohl bekannt. Der kommt gefund gurud in Bunthers Land." Da sprach in grimmem Mute ber fühne Sagen: 70 .. Das wäre meinen Herren gar traurig zu sagen."

(Sagen läßt sich von den Meerweibern zu einem Fährmann weisen, mit dem er in Streit kommt und ihn erschlägt. Sobann fehrt er allein mit der Kähre zu seinen Herrn zurück.)

Da sprach von Burgunden der Herr Gernot: 75 "Heute muß ich sorgen meiner lieben Freunde Tod, Da wir der Schiffleute nicht bereit han. Wie wir kommen über, des muß ich traurig stahn." Laut rief da Hagen: "Leget nieder auf das Gras, Ihr Anechte, das Gerät! ich gedenke, daß ich was 80 Der allerbeste Ferge, den man beim Rheine fand; 3ch trau' euch wohl zu bringen hinüber in Gelfrats Land." Daß fie besto balber tamen über die Flut, Die Rosse sie anschlugen, die schwammen sicher und gut. Sagen, der war Meister, der führt' mit starter Sand 85 Viel manchen zieren Recken in das unkunde Land. Bum ersten bracht' er über taufend Ritter bebr, Darzu fein' eigne Recken, bannoch war ihrer mehr.

Bulett neuntausend Knechte führt' er an bas Land, Des Tages war unmußig bes fühnen Tronpers hand.

90 Da er sie nun gesund gesühret über die Flut,
Da gedachte jener Märe der schnelle Degen gut,
Die ihm hievor verkündet das wilde Meerweib;
Drob hätte des Königs Kapellan beinah' verloren den Leib.
Sin ging der kühne Degen, wo er den Ksaffen sand
95 Ob dem Heiligtume sehnend auf seiner Hand.
Das mochte nicht ihm helsen vor großem Ungemach.
Den gottesarmen Priester, den saste Hagen jach;
Er schwang ihn aus dem Schiffe, so daß es jeder sah,
Da riesen ihrer viele: "O vahe, Herre, vah'!"

"Was hilfet Euch nun, Hagen, des Kapellanes Tod? Und tät' es anders jemand, es sollt' ihm werden seid. Was tat Euch dieser Priester, daß Ihr ihm seind worden seid?" Der Pfasse schwamm mit Not, doch Hagen in zornigem Mut,

105 Der stieß ihn zu dem Grunde, das deuchte keinem gut. So wenig er schwimmen konnte, doch half ihm Gottes Hand, Daß er gesund kam wieder hinüber an das Land. Da stund der arme Priester, ausdrückt' er sein Gewand. Daran ersah wohl Hagen, wie das sich wahr besand.

110 Was ihm für Märe sagte das wilde Meerweib, Er dachte: diese Degen, die müssen verlieren den Leib. Da sie das Schiff entladen und alles getragen dann Was darauf hatten der dreien Könige Mann', Sagen es schlug zu Stücken und warf es in die Klut,

Darob sich sehr verwunderten die Recken kühn und gut.
"Wie tut Ihr da, mein Bruder?" so sprach zu ihm Dankwart,
"Wie sollen wir kommen über, so wir in der Wiedersahrt
Reiten von den Hunnen zu Lande an den Rhein?"
Da sagt' ihm Hagen erst, wie das nicht könnte sein.

120 Wohl sprach von Tront Hagen: "ich tu' es auf den Wahn, Daß wir bei dieser Reise nicht einen Zagen han. Wer uns entrinnen will, und uns lassen in der Not, Der muß an diesem Strome leiden den schmählichen Tod."

# Die Bügerin.

Ob Engel noch auf Erben gehn, Ob Wunder Gottes noch geschehn, Wer sagt's mir armen Kinde? Daß mir der Zweifel schwinde. Was mir geschah ist wunderbar, Ich will es beichten treu und klar.

5

10

15

20

25

20

35

Ein Kreuz im grünen Walde steht, Da wollt' ich, knieend im Gebet, Für meine frühen Sünden Des Himmels Gnade finden. Der Frühling glänzte rings umher, Ich aber sah zur Erde schwer.

Da hört' ich einen süßen Sang, Der wie aus fernen Wolken drang, Als wollten Himmelsknaben Mein Herz mit Troste laben. Und wie die Stimme heller klang, Sich meine Seele höher schwang.

Und freudig wagt' ich aufzusehn, Da tät ein Jüngling vor mir stehn, Wie von dem blauen Bogen Des Himmels hergeslogen. Es strahlt' aus seinem Angesicht Auf mich ein himmlisch Frühlingslicht.

Auf meine Lippen sank sein Mund, Erneut' an mir der Gnade Bund. Er hub mich mit Erbarmen, Er hielt mich in den Armen, Mein Herz, von jedem Grame los, In heil'ger Liebesglut zerfloß.

Ob Engel noch auf Erben gehn? Ob Wunder Gottes noch geschehn? Er war so schnell verschwunden; Nun kann ich nicht erkunden: Ob ich die größte Sünderin, Ob eine neue Heilzge bin.

### Abfcied.

(Für das Sonntagsblatt.)

Noch schwebt der Lenz im blauen Ather nur, Ift noch zur Erde nicht herabgestiegen; Die Lerchen eilen zu ihm aufzufliegen, Indem sie froh in seinem Licht sich wiegen,

20

25

30

35

5 Berfündigen sie ihn der öben Flur. Da fühlt der Anger bald die warmen Lüfte, Aus Beilchen windet er den ersten Aranz, Die mehr durch leise ahnungsvolle Düfte Bom Frühling zeugen, als durch Farbenglanz.

Der Jünglinge, wohl auch der Mädchen, Herzen Empfinden da ein wunderbares Glühn. Die Wonnen knospen und die süßen Schmerzen, Und jedes will hinaus in's Freie sliehn.

> So mögt ihr benn, ihr Freunde, freudig ziehn! Ich wünsch' euch alles Schöne, alles Gute, Wie's jeder liebt nach seinem Sinn und Mute.

> Die ihr der Frühlings= und der Jugendtage In frischem Leben und Genuß euch freut, Euch möge mit den Rosen, die vom Hage Des Gartens aus dem Laube freundlich blinken, Zugleich ein rosig Mädchenantlit winken.

Die ihr ber süßen Dichtereinsamkeit Des Abends wunderreiche Stunden weiht Und zu dem Himmel sehnlich schaut empor, Euch wünsch' ich, daß aus roten Atherhallen, Wie aus des Paradieses offnem Tor, Die lichten Engel zu euch niederwallen.

Doch, lieben Freunde, eh' ihr zieht von hier, So blickt noch einmal alle her zu mir! Ein teures Kleinob halt' ich in der Hand, Eine Wunderblume aus dem Fabelland, Gepflegt in warmer Busen Heiligtume; Ein wechselnd Farbenspiel in ihrem King; Beweglich, Blume halb, halb Schmetterling: Aus Sonntagsblume.

# An Rofas Grabe.

#### Sonett.

Wer hier schlummre unterm Rosenmale?"
Wer doch, als die lieblichste der Rosen?
Rosas Pfad, der holden, kummerlosen,
Senkte frühe sich zum Schlummertale.

Wie die Rose nur von Zephirs Kosen Kunde weiß, vom warmen Sonnenstrahle, Und vom Tau aus Hespers goldner Schale, Nicht von Winterfrost und Sturmestosen:

5

10

5

5

10

So zu Rosa trat nur Jugendwonne, Wehmut nur, mit süßen Tränen labend, Nicht des strengen Alters Sorg' und Kummer. Aufgestanden mit der Frühlingssonne, Sank sie hin am schönsten Frühlingsabend; Frühling küßt sie wieder aus dem Schlummer.

### Die Schlummernde.

Ich kniete wohl bei ben Blumen, Und wollte nicht aufstehn. Wer schlief benn in ben Blumen? Meine Liebste, rot zu sehn.

Ich kniete wohl bei bem Sarge, Und wollte nicht aufstehn Wer schlief benn in dem Sarge? Meine Liebste, bleich zu sehn.

# Lied im Frühling.

Vom Frühling wollt' ich singen, Von seinem Glanz und Feuer, Von seiner reichen Blüte, Von seinem Zauber all.

Da ging im Sonnenschimmer Mein jugendliches Liebchen Die Blumenau entlang.

Vom Liebchen wollt' ich singen, Von seinem Glanz und Feuer, Von seiner reichen Blüte, Von seinem Zauber all.

Ich sang, boch wußt' ich nimmer, Ob ich vom holben Liebchen, Ob ich vom Frühling sang.

10

15

5

#### Das Tal.

Dit geh' ich stille Durch's Tal dahin, Geheime Fülle! Berborgner Sinn! Mit Säuseln schweist es Die Büsch' entlang, Die Gräser streist es Im leisen Klang.

Anr wenn mich linde Die Träum' unwehn, Kann ohne Binde Mein Tal ich sehn. Gestalten schweben Durch Busch und Flux. D Welt! bein Leben Erträumt sich nur.

Die Mädden am Bachc.

Die erfte.

Ich wandle hinauf zu des Quelles Stein, Dort sitz' ich und wein' in die Well' hinein; Und wie das Bächlein ewig quillt, So meine Trauer und Tränen.

Die zweite.

Ich wandle hinab am traurigen Bach, Zum Strome folg' ich, zum Meer' ihm nach. Er trocknet nimmer, er steigt und schwillt, So meine Trauer und Tränen.

# Leichter Fang.

Der Jäger stürmt durch Berg und Tal Mit Feuer, Roß und Hunden. Der Fischer hat das Netz gestellt Und harret viele Stunden. Sie schlägt nur still die Augen auf: Schon trag' ich Todeswunden; Sie öffnet ihre Arme kaum: Schon lieg' ich fest gebunden.

#### An die Ferne.

Ich steh' in bemselben Garten, Trifft alles wieder so ein, Dieselben Blumen wie damals, Der himmel so warm und rein, Wir alle wieder versammelt: Und du nur sehlest allein.

Ich hör' und blicke nach drüben — Eine Stimme so jugendlich, Ich glaube, du wollest kommen, Ich glaube, du grüßest mich; Und hast du mich nicht gegrüßet, Du Ferne, so grüß' ich dich!

# Abendphantafie an Mayer.

(Mit J. Kerner. Parodie Matthissons.)

Wo in bichten Lindenschatten Sehnlich klagt die Nachtigall, Wo herab auf bunte Watten Frendig hüpft der Wassersall.

> Wo des Hirten helle Flöte Nach der jungen Drhas ruft, Wo in lichte Abendröte Leis verschwebt der Blumen Duft.

Wo sich in des Stromes Wogen. Still beschaut die Blumenau. Wo sein lichter Silherbogen: Sich verliert im sernen Bluu,

> Da besteigen wir den Nachen, Gleiten hin in sanstem Schwung. Tief in unsrer Brust erwachen Sehnsucht und Eringerung.

10

5

5

10

5

10

5

Und in fernen Nebelhallen Winkt dein Bild mit Geisteshand. Möchte dieser Kahn entwallen, Freund, zu bir in's Baterland!

#### In J.s Stammbuch.

Wir wanderten wohl einen langen Weg, Beschwerd' und Freude miteinander teilend, Ein Kahn hat uns gewiegt im Schwabenmeer, Aus einer Flasche strömt' uns Lust und Krast, Wir drücken einer holden Wirtin Hand, Ein Sonnenausgang hat auf Rigi-Culm Uns schön geleuchtet und ein Niedergang. Und so erkannten wir, du Teurer, uns Als gute Brüder, treue Reisgenossen. Wir möchten traun! auch für den längern Weg, Die Lebensreis, uns gut zusammen schicken. Doch weil das strenge Schicksal Trennung spricht, So sprech' ich: Lebe wohl! Veraik mein nicht!

#### Un Rerner.

Die Alöster sind ausgenommene Rester, Tübingen ist worden zu einem Trübingen, Der Ammerhof zu einem Jammerhof, Lustenau zu einem Schmerzenau.

### Das Bild ber Geftorbenen.

D wehe jedem, der auf deine Milbe, Du falsche Liebesgöttin, kindlich traut! Einst konnte dich Phymalion bewegen, Sein Bild ins warme Leben aufzuregen: Mir tötest du die jugendliche Braut, Und machst das Leben mir zum kalten Bilbe.

### An Sie.

Sag' es: ob du verlassen die Flur, weil der Sommer entschwunden? Ob der Sommer entschwand, weil du verlassen die Flur?

# Frage.

Das kleine Lieb, bas ich bir zugeschickt, Ich frage nicht, ob es bein Ohr erquickt, Ob vor dem Auge farbig dir gespielet? Ich frage: wann du's an dein Herz gedrückt, Ob bu's aefühlet?

# Liebeszeichen.

Mein Liebchen liebt so treulich mich, Erfreut mich alle Tage; Sie zeigt am kleinen Fenster sich Genau beim Stundenschlage.

Nur heute, wie ich lauschend tret' Un's traute Gartenheckchen: Da fehlt sie, doch am Fenster steht Ihr schönstes Rosenstöckchen.

#### An Rarl Mager.

Mein treuer Mayer!

5

5

5

10

In Eile
Eine Zeile!
In einem Hanfsack
Erhältst du diesen Pack,
Frei und frank
Für einen großen Dank.
Einen Bogen,
Einen Katalogen,
Zwei Lieder oder drei,
Tausend Grüße dabei.
Bon wem?
Sei zum Katen nicht zu bequem!

### 1808.

### Raturfreiheit.

Leben, das nur Leben scheinet, Wo nicht Herz, nicht Auge spricht, Wo der Mensch zur Form versteinet, Machst du ganz mein Herz zunicht?

10

15

20

5

10

15

Die mich oft mit Trost erfüllet, D Natur, auch du so leer? Tief in Eis und Schnee gehüllet, Blidst du frostig zu mir ber.

Sör' ich nur ein Waldhorn klingen, Sör' ich einen Feldgesang, Rühret gleich mein Geist die Schwingen, Fühlt der Hoffnung frischen Drang. O Natur, voll Muttergüte, Gib doch deine Kinder frei, Sonnenstrahl, und Quell und Blüte, Daß auch ich erlöset sei!

Mit den Lüften will ich streifen, Rauschend durch den grünen Hain; Mit den Strömen will ich schweifen, Schwimmend in des Himmels Schein; In der Bögel Morgenlieder Stimm' ich frei und freudig ein; Alle Wesen sollen Brüder, Du, Natur, uns Mutter sein!

# Bum Abichied.

So lebe wohl! ich barf nicht weilen; D teurer Freund! doch klage nicht! Der Schmerz ist groß, doch wird ihn heilen, Was mir ein Gott zum Herzen spricht. Wie arm doch trat ich und verwaiset In dieses Tor nach öber Fahrt! Wie reich dein Freund nun weiter reiset, Dem beiner Liebe Kleinod warb.

Du klagst: die Erde kann nicht halten, Was sie so schön zusammen schloß. Doch ihr verlobend, knüpsend Walten, Ist das nicht priesterlich und groß? D! wie wir uns zuerst umwunden! Wie Seel' in Seele sich verlor! Steigt nicht in solchen Bundesstunden Ein Ew'ges von der Erd' empor?

Du siehst den Frühling sich entsärben, Des Festes Halle schließt sich zu; Gleich Kindern vor der Mutter, sterben Die liebsten Freuden eh' als du. Wohl jede sel'ge Blütenstunde Muß, wie du selbst, zu Grabe gehn: Doch jede wird zu sesterm Bunde Berklärt, mit dir, einst auserstehn.

So lebe wohl! mich ruft die Ferne; Ich wandle durch die klare Nacht, Der Freundschaft und der Liebe Sterne, Sie leuchten dort in stiller Pracht. Was unten groß und schön gewesen, Des Helden Schwert, der Liebe Kranz: Ein frommer Sinn, er wird es lesen In des Gestirnes ew'gem Glanz.

# Dem Ganger.

Traußen in dem Blumenland Spielten unfre Lieder; Ehe wir uns noch gefannt, Waren sie schon Brüder. Und als ich nun trat hinaus, Kamen sie im Schwarme, Führten mich zu dir in's Haus, Mich in deine Arme.

Wie wir drauf am trauten Tisch halb die Nacht durchwachten, Und nach deutscher Weise frisch Uns die Becher brachten: Gaukelte der Lieder Schar Um uns her im Reihen; Sprachen, sangen wunderbar, Wollten uns erfreuen.

Freund! es ruft der Stunde Schlag Trennung unserm Bunde. Doch ein Wort, das trösten mag, Hör' in dieser Stunde!

20

25

30

5

10

5

Lieber haben uns vereint, Lieber, suffe Alagen, Werden nun von Freund zu Freund Traute Botschaft tragen.

#### Ameifel.

Bist du ein Traumbild, mir zum Trost gegeben? Denn daß du lebest, ach! ich glaub' es kaum; Nur einmal sah ich, dünkt mir, dich im Leben, Doch jede Nacht erscheinst du mir im Traum.

### Rlage.

Freund! du schwebtest empor zu den seligen Sternen; auch ich blieb Rimmer auf Erden, ich sank tief in des Tartarus Qual.

#### Bon der Liebften.

Wie Erd' und himmel sich in ihr umfangen! Der Augen Sterne bei ben Blütenwangen.

### Dem Dichter.

Du klagst: bei bieser Trübsal kalten Winden, Durch meines Rummers eisig starre Rinden, Kann mir kein einzig Blümchen sich entzünden. Geduld! bei dieses Winters rauhem Walten Muß sich in beiner Seele tiessten Falten Der große blumenreiche Lenz gestalten.

# Ritter und Dame.

#### Er.

Durch Schwerter ritt ich und durch Speere, Ich wallt' auf sturmbewegtem Meere; Ich blutet' oft an tiesen Bunden Und lag im kalten Turm gebunden.
Doch bacht' ich bein, o Süße,
Bie ich dir sern sein müsse:
Dann zuckte durch mein Herz
Der schärste Schmerz.

#### Sie

Ich saß in meines Baters Halle Und horchte muntrer Lieber Schalle; Ich ging in meines Baters Garten, Des heitern Blumenbeets zu warten. Doch bacht' ich bein, o Treuer, An Wiedersehens Feier: Dann strömt' in meine Brust Die liebste Lust.

10

15

5

10

5

10

#### Liebesfeuer.

Vom Feuer, das in Liebenden sich dränget, Wie Ebb' und Flut, vernehmt geheime Kunde! Sind sie getrennt, so bleibt es ties im Grunde Der sehnsuchtsvollen Herzen eingeenget; Nur Widerschein der Glut, die innen senget, Gelangt zum dunkeln Aug' und bleichen Munde; Vis nun erscheint des Wiedersehens Stunde, Wo sich das Feuer aus der Tiese sprenget. Wie erst mit heißen Bliden sie sich grüßen! Wie beider lang verhaltne Flammen streben, Sich zu vereinen durch das Spiel der Augen! Vald senken sie die Wimpern, um in Küssen Noch tieser eins des andern glühend Leben Aus Lippen, denn aus Augen, einzusaugen.

# Dem Rünftler.

Auch von der großen Schöpferin Natur, Nicht bloß von dir wird schöne Form beachtet. Doch ihrer Formen Teile siehst du nur, So sehr dein Auge nach dem Ganzen trachtet. Ein Sternbild wandelt über deiner Flur, Doch halb von ragendem Gebirg' umnachtet; Nur langsam kann ein Bölkerstamm sich heben, Nicht beibes magst du, Saat und Frucht, erleben.

Willt aber du als Schöpfer dich erzeigen, Und einmal das gewalt'ge: Werde! senden Hinab in beiner Seele dunkles Schweigen: So mußt du göttlich auch bein Werk vollenden, 430 Webichte

Sechs Tage raftlos auf und nieder steigen Und alles formen mit geschäft'gen Händen. Dann magst du ruhend erst bein Werk beschauen, Und sprechen: Es ist gut! mit Selbstvertrauen.

Will beine Dichtung auch das All umfassen, Da schwindet oft die Form den schwachen Blicken; Am Kleinen wird sie leicht sich merken lassen, Da müssen Bild und Klang zusammenrücken. Du siehst die Ordnung nicht der Blumenmassen, Die weit zerstreut sind auf der Erde Kücken; Doch ordnest wen'ge du zum schönen Kranze, Du triffst im Kleinen wohl das große Ganze.

# 3hr Brief.

Db mir bein Mund, ob beine Bang' auch fehle, Co fuff' ich beinen Brief boch, beine Seele.

#### Morgen.

Willsommen mir, im Morgentane, Willsommen, jugendliche Welt! Wie glänzen, duften Busch und Aue! Wie hat der Mut sich mir erhellt! Dort regt so leicht sich und so kräftig Die Gartenarbeit mit Gesang; Und wieder ich bin so geschäftig In meinem frühen Müßiggang.

Schon tret' ich in die Schattengänge, Schon wandl' ich von den Menschen weit. Doch Blätter, Blüten, Waldgesänge! Im Lenz ist nirgends Einsamkeit. Und hier im Herzen so lebendig! Nicht Sehnsucht, schwere Seufzer nicht, Nein! was verschlossen lag inwendig, Es sprießet jest an's heitre Licht.

Da wird verzagte Liebe munter; Mir steigt das Bild der Schönsten auf; Ich eile froh den Gang hinunter, Als käme sie den Gang herauf.

15

5

10

15

20

Jest wär' mir um den Gruß nicht bange, Ich blickte dreist ihr unter'n Hut, Was ich gehofft, bezweiselt lange, Ich schwüre jest: sie ist mir gut.

#### Areislauf.

Wie mußte meines Lebens Kreis sich schließen! Es kehrt der Tag der hohen Liebesfreuden, Die mir nach Jahren namenloser Leiden So süße Spuren noch im Herzen ließen. Es kehrt der Tag, wo sich zu meinen Füßen Die Gruft erschließt, in die mein Licht sich neiget, Und schwarze Racht aus ihrer Tiese steiget; Da fühl' ich alte Tränen wieder sließen.

5

10

15

5

Ja öfters in der nämlichen Sekunde Erblüht die Süße mir und sinket nieder. So kehret stets der alte Kreislauf wieder, In enger hier, und dort in weiter Kunde. Und keine Hoffnung, daß es anders werde! Denn jene, die allein mir neues Leben Durch magische Berührung könnte geben, Sie darf nicht wiederkehren zu der Erde.

# Weihe.

Wann wohl quillet bas lieblichste Lieb von ber Lippe bes Sangers? Wann ber Erforenen Ruß mild ihm die Lippe geweiht.

# Ungewißheit.

In einer dunkeln Laub' ich lag, Fiel mattes Licht herein. Ich wußte nicht, war es Nacht oder Tag, War's Mond= oder Sonnenschein.

Da kam Feinslieb in meinen Arm, Und wieder glaubt' ich's kaum; Sie küßte mich auf den Mund so warm, War's wirklich oder ein Traum?

#### Die fteinerne Braut.

Ein Wandrer geht bei Nacht In Regen, Donner, Sturm. Da zeigt in Bliges Schein Sich ein verfallner Turm.

Der mübe Wandrer steigt In das Gewölb' hinein, Die Stille Locket ihn, Legt sich auf einen Stein.

Es ist ihm heimlich wohl, Er meint, er lieg' im Grab, Von allem Erbensturm Selig geschieden ab.

Und wie der Schlummer naht, Und Träume wehn um ihn: So sinkt er tiefer erst In's Reich der Gräber hin. Da liegt ein bleiches Weib, Bon seinem Arm umsaßt, Sie schlummern Herz an Herz, In tiefer, kühler Rast.

Die Sonne steigt empor, Weckt alles Leben auf. Komm', holder Knab', auch du Aus deiner Gruft herauf!

Und blühend schaut er auf, Der Morgen bricht herein; Da liegt er über'm Grab, Umfaßt ein Bilb von Stein.

### Das Bunderbild.

Es stehet einer Heil'gen Bild Am stillen Sommerhaus. Da zwischen Blumen schaut es mild Aus seiner Kisch' heraus.

Der Waller lenkt hinüber gern Und blicket fromm empor. Wohl ihm! noch schwebet in der Fern Ein Himmelsalanz ihm vor.

10

5

15

20

25

Jüngst kniet ein feiner Knabe da, Aufschmachtend, hingebeugt Welch hohes Wunder ihm geschah! Die Heil'ge milb sich neigt.

# hermann bon Gadfenheim.

1.

Clarchen wanbelt burch ben Garten, Gießt die Blumen, bindet sie. Ihr, der hilfelosen Waise, Ward zum Bater Hugo fruh.

Doch ber zarten Mutterstelle Stund ber schöne Garten vor. Nährte sie mit seinen Früchten, Schmückte sie mit seiner Flor.

Wiegte sie auf seinen Zweigen, Decte sie mit Schatten lind. Seine schönsten Blumenfarben Haucht er ein bem teuren Kind.

Wie die Süße so erwachsen, Dankt sie seiner treuen Müh', Pflegt der schwesterlichen Blumen, Gießet, bindet spät und früh.

2.

Clarchen wandelt burch ben Garten, Ritter Hermann kommt baher. Ricder stellt sie schnell die Ranne, Die ihr plöglich ward zu schwer.

Aus dem Busen kommt ein Seufzer, Eine Zähr' vom Auge rinnt. Ihre Rechte saßt der Jüngling: "Sprich! was ist dir? liebstes Kind!"

"Mir ist, ob ber Fluß aushörte hinzuströmen durch das Tal, Und die Bögelein verstummten In den Bäumen allzumal.

10

10

15

20

Dir schlägt morgen hoch bas Herze, Wann bu ziehst beim Hörnerschall. Doch es wird im Tale werden Gar ein banger Widerhall.

Sieh! die Sonne will versinken, Morgen siehst du hier sie nicht. Sieh noch einmal Tal und Garten, Strom und Quell in ihrem Licht!"

Und der Ritter sah mit Schmerzen' In das bald verlahne Land. Seine Heimat wollt' ihn halten Durch des Mädchens weiche Hand.

3.

Hermann, eingelegt ben Speer, Rennet über Tal und Hügel, Gleich als ob den nächsten er Müßte stechen aus dem Bügel.

Amur trottet hinterher, Lachend ob des Ritters Hite. Pfeil und Bogen führt der Schalk, Denn er ist ein guter Schütze.

Als die Schatten niederziehn, Spricht zum herrn er: "Mit Vergönnen! Rannten wir in Tag hinein, Wollt Ihr in die Nacht auch rennen?

Sest doch jeder Wandrer sich Einen Ort zum Ziel und Pole. Dieser hat's am heil'gen Grab, Jener auf des Papstes Sohle.

Drum daß nach des Baters Bunsch, Ihr von Damen sammelt Kunde, Rat' ich, nach dem Hof zu ziehn, Da zuvor in Dienst ich stunde.

Was die Erde Schönstes sah Während mancher tausend Jahre, Feiert dort in sel'gem Bund Einen ew'gen Tag Lätare.

5

10

15

Benus heifit die Konigin Diefer herrlichen Bafallen. Lagt uns ein Gelübbe tun.

25

30

35

40

5

10

Daß wir nach dem Hofe wallen!

Schauet bort den Abendstern! Den gum Beichen fie ertoren, Der bies Sahr am himmel herricht! Auf! bei biesem sei geschworen!"

Und ber Ritter bebt bie Sand Nach bem hellen Liebesfterne. Sieh! da fährt ein lichter Strahl Nieder aus der blauen Ferne.

Auf des Ritters Mantel bleibt Bell ein goldner Stern gebrücket: Wie die frommen Waller sind Mit bem roten Kreus geschmücket.

#### Die Sonette.

Vernimm, was vom Sonett ich weiß und glaube! Bu Rrangen fab ich Blumen, Zweige schlingen. Wohl fünstlich, doch es zeigte sich das Zwingen. Dier sprang ein Blumchen ab, bort fielen Laube.

Dann fah ich Ranken, ftrebend aus bem Staube, Sie suchten selber mit den freien Ringen Die Säule, sich als Rranze drum zu schwingen. Umsonst! den Winden wurden sie zum Raube.

So sah ich Lieder als Sonette starren. Sonettgedanken bann jum Lieb gerfloffen, Das Rechte trafen wenige Geweihte.

Metall, icon tonend, doch nicht voll, in Barren, Es ward in icone Glodenform gegoffen, Da flang es erst in herrlichem Geläute.

# Der Rug.

Das Fräulein schaut vom jähen Stein, Sie singet über's Meer. Da zieht das Schiff die Segel ein. Da schlägt kein Ruber mehr.

10

15

20

25

20

35

Den Ritter zaubert sie ans Land, Des Schiffes schönstes Gut. Er knieet schon am Nlippenrand Vor ihr, in Liebesglut.

Er spricht: "D Fräulein! Euer Mund Wie singet, blüht er hold! Bom schwersten Leide würd' gesund, Wer erst ihn küssen sollt'."

Sie singt: "Sein Sang ist manchem kund, Es blickt ihn mancher an, Doch wer ihn kußte, meinen Mund, Er war' ein kuhner Mann."

Er spricht: "Jawohl ein kühner Mann, Wer jenen kussen sollt'! Es käme manchen Zittern an, Eur Mund ist allzu holb."

Sie singt: "Wer mich zu kussen wagt, Sein Heldenlohn ist groß: Was hier als öbe Trümmer ragt, Wird ihm ein goldnes Schloß."

Er neigt sich nach bem süßen Mund, Umfäht das holbe Bild: Da gähnt nach ihm ein Drachenschlund, Da rasseln Flügel wild.

Er fährt zurück, drei Schritte, jach, Er stürzt vom Alippenrand. Noch ringt er mit den Fluten; ach! Ihn drückt sein Stahlgewand.

Und eben wie er sinken muß, Da schaut er nach den Höhn, Da sieht er wieder, mild zum Kuß, Das Fräulein broben stehn.

#### Stille.

Suke Todesstille. sei willkommen In der Schattenberge liebem Tal! Dir vertraut das Berg, geheim beklommen, D fo gern die ewig teure Qual. Dir ergießet fich in polle Tranen Sanft gelöset all bies beine Sehnen.

5

10

5

10

15

Also stille war's, wenn sich den Lieben Sand in Sand, und Seel' um Seele ichlang; Alfo felig ftill ift's rings geblieben, Als sie schmerzlich sich bon hinnen rang. Mög' auch drüben alfo ftill mich's grußen, Wenn einst neu mir felig uns umschließen!

#### Duett.

Mäbchen.

Was haft du mir zu fagen? Du auter Anabe, fprich! Dein Auge Scheint gu fragen, Es blickt so bang auf mich.

Jüngling.

Von wannen du gekommen? Das mußt' und fragt' ich gern. Doch ach! was mag es frommen? Du wohnst wohl gar zu fern.

Mädden.

Dort über jener Beibe, Dort über'm Berge blau. Da ftebet für uns beibe Ein Sütteben auf ber Au'.

Jüngling.

Die icone Sonne gehet hervor aus jener Fern'; Auf jener Beide ftebet Der ftille Mond fo gern.

5

10

15

20

### Mäbchen.

Es schlingt zu fernen Höhen Der Pfab sich durch ben Balb, Den muß ich einsam gehen, Lebwohl und folge balb.

Jüngling.

Lebwohl! die Ferne breitet Sich traulich aus bor mir, Und jener Psad er leitet Mich balb, ja balb zu bir.

## Shattenbilder ?

Erfte Ericheinung.

Sieh her: es zeigt sich dir die alte Zeit, Wo Frömmigkeit auf Erden noch gewaltet. Du siehst der heil'gen Jungfrau teures Bild, Die ohne Kron' und Zepter Kön'gin war; Ihr demutsvoller Blick, ihr sanster Mund War allen Völkern mächtiges Gebot. Wer war der König dieser Königin? Sieh hin! zu ihrer Rechten steht sein Kame, Scin Kam' und auch sein wundervolles Vilde. Mit sieben Bunden, draus in üpp'ger Fülle Der Weinstock wuchert mit der goldnen Frucht; Dir anzudeuten, wie die Völker einst So selig all und so gesegnet waren, Wo sie noch Ihm und seiner Mutter dienten.

## 3meite Ericheinung.

Die Szene wechselt wie der Wolkenslug: Es sinkt die heil'ge Herrscherin;
Der Zwergenkönig dieser Erde steht
An ihrer Stelle, pranget mit der Krone
Und mit des Kleides reichem Faltenwurf.
Doch leer sind seine Hände, müßig, schwach,
Sie führen nicht das Schwert und nicht das Zepter,
Die Bölser zu beschüßen, zu besrein.
Und ach! was wird es mit der Christenheit!
Einsiedlerisch dort steht er in der Ecke,

Mit langem Bart, hohläugig, blag und fahl. 25 Ihm hat ber Freude frischer Rosenkrang In's durre Baternofter fich gewandelt, Un dem er Tag und Racht die Schätze gablt. Das Blud ber Belt, ber goldne Segen ift Bum himmel aufgeschwebt, wober er tam. 30 Doch flebend blickt ber Greis zu ihm hinauf: Auch er wird bald nun zu der Sohe schweben. Wo ewig ihn die heil'ge Rebe labt. Willt bu die arme, arge Welt noch fehn. So fieh bich felber an und alle andern. 35 Die bier mit höhnendem Belächter ftehn. So flecht' ich die Auschauer in das Bild. Und durch das Gange schwebet triumphierend Statt ber verschmähten weißen Glaubenstaube Auf Rabenfittichen der bofe Geift. 40

# Aus dem Nachlasse II.

1810-1861.

### Erträumter Schmerz.

Mich hat ein Traum in vor'ge Zeit getragen, Er hat den alten Schmerz mir angelogen, Als die Geliebte fernehin gezogen, Und ich zurückeblieb in Frühlingstagen.

Die Berge, wie so blau sie brüben lagen, Die Winde, die mit Blumendusten flogen, Bei Nacht der sternevolle Himmelsbogen, Wie nährt es alles meiner Sehnsucht Klagen!

5

10

D Traum! bu qualtest mich mit eitlem Harme; Sie kam ja längst zurucke, mein Berlangen, Hat freundlich ausgeruht in meinem Arme.

Doch haft du füße Täuschung mir gewähret! Die Liebste, weh! sie ist seitdem gegangen Den finstern Bfad, von wo sie nimmer kehret.

## bero und Leander.

Furchtlos wiegt er ben Leib auf bes Meeres flutenbem Ruden, Steht sie, die Schwankende ftill, schwankt boch ihr forgendes Herz.

### Der Liebesbrief.

Es hat ein Kind mir diese Nacht Im Traum ein Brieflein von ihr gebracht; Darin versprach sie mich zu lieben. Hat sie es auch im Traum geschrieben?

### Der Anecht.

Wohl möcht' ich gerne wandern, Doch werb' ich niemals fertig In meines Herren Haus.

Wohl zieh' ich an dem Bronnen Am Morgen und am Abend, Doch schöpf' ich ihn nicht aus.

Wohl trag' ich Holz zum Berbe Um Morgen und am Abend; Die Flamme zehrt es auf.

### Das Schloß im Balde.

Tief im Walbe steht ein Schloß; Ist es gleich verfallen, Wachsen gleich Gebüsche drauf: Lieb' ich's doch vor allen.

Aus ben Fenstern seh' ich dort Holbe Fräulein bliden, Wilbe Röslein, weiß und rot, Die im Winde niden.

Minnefänger lassen sich Hören durch die Hallen, Drosseln, Amseln, meisterlich, Süße Nachtigallen.

Schwarze Ritter sind in's Feld Rauschend ausgezogen, Jenes laute Dohlenheer, Das vom Turm geslogen.

5

5

10

10

15

### Un Wilhelmine Uhland.

Sommers, wenn die Lilien blühen, Relk' und Rosen duftend glühen, Mägdlein durch die Täler wallen, Schön begrüßt von Nachtigallen,

Steh' ich wohl am fernen Meere, Aber auf ber öben Leere Wird bein Garten mir erblühen, Werden beine Rosen glühen, Werden sich die blauen Wellen Mir zu euren Bergen schwellen, Werd' ich eure Täler, Auen Blühend in der Tief' erschauen.

Und bann zieht wohl stilles Sehnen Mich hernieder, — und mit Tränen Will ich sinken in die Rosen — Aber rings nur Wellen tosen.

#### Sonnenblid.

Phöbus warf einen Blick auf der schönen Schläferin Fenster; Als er verhangen es fand, trat er in Wolken zurück.

### Sehnsucht.

Ach! wo find' ich ein Herz, bas Liebe lohnet mit Liebe? In die sternige Nacht blick' ich mit Tränen empor. Jenes Siebengestirn, es sind liebatmende Jungfraun: Sinket, Sterne, herab, mir an die sehnende Brust!

### Devijen, für Buderbader.

Wer heilen kann von Liebesweh, Der komm' zu mir bevor ich sterbe!

Ich kenne zwei, und eins bin ich, Die schmerzet Liebe bitterlich.

Erraten magst bu, wen ich liebe, Bon mir erfährst bu's nimmermehr.

### Die Rire.

5

10

15

5

10

Ein Sänger faß an Meeres Strand. Er hielt die Barfe in der Sand, Doch Sang und Spiel war ihm vergangen, Bum Meere ftrebte fein Berlangen, Bo eine Nire zaubrisch sang Und spielend mit den Wellen rang. Sest tam fie gum Gestad' berüber. Sie fprach: "Warum fo trauria, Lieber?" "Ach! wolltest du auf's Ufer kommen. Mein Trauren märe mir benommen." "Ich tann jum Lande nicht entidweben. In Meeres Reichen ift mein Leben. Dier oben auf dem lichten Wallen. Dort unten in den Muschelhallen: Bur Erbe fteig' ich nur in Liedern. Drum, foll ich beine Lieb' ermidern, Beuch hin mit Sang und Saitenlaut, So einzig führst du mich als Braut!"

## Amor, der Shute.

Nach Calberon.

Als mit Bogen noch und Pfeile Amor zielte nach den Herzen, Starben sie in linden Schmerzen Schmachtend hin, nach Muß' und Weile. Anders wirkt er heutzutag; Seit das Pulver ausgekommen, Er das Feuerrohr genommen, Geht es, wie man schauen mag: Augenblicks dahin zu rassen, Fällt dem Stolzen nicht mehr schwer, Denn nicht langsam tötet, wer Tödlich trisset mit Feuerwassen.

## Rarl der Große.

(Aus dem Bernardo del Carpio des Lope de Rega.) Schwer verwundet mancher Orten Kam der alte Kaiser Karl, Fliehend vor Hispaniens Scharen,

10

15

20

25

Die Berderben ihm gebracht. Dort an eines Rreuzes Fuße Lag er auf ben Anien ba. Sprechend biefe bangen Borte. Drein ihm manche Trane rann. Trauervoller Rarl! begann er. Wie dahin ist beine Rraft! Bo find beine gwölf Gepriefnen. So die Welt mit Bittern fah? Bo ift Roland, bein Getreuer? Wo der Baladin Rainald? Holger Däne? Montesinos? Olivier und Brandimart? Sansonet? Alfons, ber wilbe. Samt dem freud'gen Durandart? Benfer famt bem Grafen Nanme? Und Guarin, der Amiral? Wehe! Bertram, tapfrer Degen! Edler Greis, voll weisen Rats! Weil ich beiner Warnung tropte. Endet ich in Ronceval. Ganelon hat mich verfaufet, Gott bezahl' ihm ben Berrat! Als der Raiser dies gesprochen, Sinnlog er zu Boben fant.

## Charade.

(Auf Barnhagens Schwester Rosa Maria.)

Das Erste barf an Glanz und Ruhme Bor jeder Erdenblüte stehen; Das Zweite heißt des himmels Blume, Bon ird'schen Blicken ungesehen.

Dem Ganzen hat des Ersten Blüte, Den reichsten Frühlingsglanz gegeben; Das Zweite gab ihm Himmelsgüte, Unsichtbar, in dem innern Leben.

So oft bes Frühlings Kinder spriegen, Beigt auch das Erste dir sich offen; Erst wenn sich beine Augen schlichen, Darift du bes Zweiten Anblick hoffen.

5

5

10

5

Wann werb' ich boch bas Ganze schauen, Aus solchen Hoffnungen gewohen? Hier unten balb auf Frühlingsauen? Ach! ober erst im Himmel oben?

#### Madonna della Sedia.

Daß ich dich, göttlich Bild! so treu verehret, Bald wie das Kind mich an die Mutter drückte, Bald wie Johannes zu dem Kinde blickte, Und meinen Glauben so an dir genähret:

Das hat sich mir in finstrer Racht bewähret, Als kalter Schauer mir den Geist umstrickte, Kein freundlich Bild des Lebens mich erquickte, Zur Schreckgestalt das Schönste sich verkehret.

Da gingest du mit himmlischer Gebärde Bom Licht der eignen Glorie durchglühet, Mir tröstend auf im finsteren Gemüte.

Ja! Gottes Segen leuchtet noch der Erde, Solang auf ihr der Kindheit Unschuld blühet Und reiner Frauen ew'ge Engelgüte.

### Infdrift.

Ich bin zum Kirchlein auserkorn Der edeln Herrn vom Blankenhorn. Hier sind sie all getauset worden, Hier traten sie in Ehstands Orden, Hier tät man sie zur Ruhe bringen, Hier pflegt man ihnen Mess' zu singen, Wann meine Herren auserstehn, Dann werd' ich Kirchlein untergehn.

### Spanifche Lieder.

1.

Torheit wollen viele schelten Meinen Dienst, Gebieterin! Lassen sie mich immerhin! Wuß ich's doch allein entgelten.

10

Töricht, ich gesteh' es ihnen, Sab' ich Zeit und Müh' versoren; Doch wie uns die Sterne schienen, Ist ein Los uns zugeschworen. Bin ich nun dazu geboren, Euch zu dienen ohn' Entgesten, Bleibt mir dieses doch Gewinn: Einer Lieblichen zu dienen.

2.

(Siehe oben G. 318.)

3.

Simmelsherrlichkeit zu sehen, Los zu sein von Liebesqual, Stürb' ich gleich aus freier Wahl, Wenn ich aus bem Gräbertal Nach drei Tagen dürft' erstehen.

Doch sowie ich aufgestanden, Wer auf Erden wehrte mir, Daß ich in den Grabgewanden, Herrin! wandelte zu dir? — Ob du weintest, zu ersehen, Ob du lachtest, teure Qual! Stürb' ich gleich aus freier Wahl, Wenn ich aus dem Gräbertal Nach drei Tagen dürft' erstehen.

### Die Loden.

Wie flogen dir die langen goldnen Loden, Wann wir als Kinder sprangen um die Linden! An jenen dich zu haschen, dich zu binden, Das war mein Trachten stets und mein Frohloden.

Als Jungfrau vor dem wilden Schmud erschroden, Begannest du sie ordnend aufzuwinden, Doch jüngst entrollten sie — wohl zu erblinden Vermeint' ich, und die Pulse wollten stoden.

Und daß mich die Bezaubrung bind' auf immer, Saft du der schönsten eine mir gegeben, Und prangend trag' ich nun die goldne Rette.

10

5

10

Die Sonne malt mir beiner Locken Schimmer, Im Traume pflegen sie mich zu umweben, Und flechten sich mir selbst in die Sonette.

### Die neue Thetis.

Du willt an mir der Thetis Ruhm erlangen: Buerst mit Blicken hast du mich betrogen, Bu blauem Ather scheinest du zerslogen, Darin zwei hohe, lichte Sterne hangen.

Auf einmal fühl' ich stürmisches Umfangen, Dein Busen wallt, gelöste Locken wogen, Der Arme Wellen haben mich umzogen, Ich glaube dich in Fluten aufgegangen.

5

10

5

Am Russe soll ich wieder dich erkennen, Doch Gluten lodern über mir zusammen, Und brohn, zugleich mit dir, mich zu verbrennen.

Ich aber halte fest und weiche nimmer; Da trittst du milbe wieder aus den Flammen, Nur Mund und Wangen glosten dir noch immer.

### Die Schiffende.

Ich stand an einem nächtlich stillen Teiche, Kein Lüftchen rührte sich, kein Silberschwan; Es spiegelten des Athers goldne Reiche Mit Mond und Sternen sich im klaren Plan. Da fuhr die Schifferin, die Engelgleiche, Den Teich entlang auf leichtbewegtem Kahn: Halb träumend sah ich auf zum Sterngesilde, Ob auch dorther sich spiegse dies Gebilde?

## Troft.

Wir hatten einen Mond uns nicht gesehen: Enblose Marter für mein innig Lieben! Daß wir uns lange, lange fern geblieben, Das wollte mir die Strenge selbst gestehen.

10

Run sah ich süße Blütenzeit vergehen, Ich sah die goldnen Früchte vorgetrieben, Die welken Blätter seh' ich schon zerstieben, Und immer noch muß ich ihr ferne stehen.

> Und bennoch seh' ich heiter in ben Schmerzen, Wie Mond' auf Monde stets von ihr mich trennen, Denn eine Hoffnung reift in meinem Berzen:

Sie werbe, wann wir einst uns wieber naben, So eher freundlich wieber mir bekennen: Daß wir uns lange, lange nicht mehr saben.

## Lindheimer.

Lindheimer liegt gefangen Im tiefen Turme dort, Soll auf dem Nad empfangen Den Lohn für Naub und Mord.

"Es liegt mir auf bem Berzen Ein Stein, viel Zentner schwer, Er brennt mit Höllenschmerzen Und trieft von Blute sehr.

Er brüdt mich noch hinunter Zum tiefsten Söllengrund; Sätt' ich ben Stein herunter, Ich wurde noch gesund."

Lindheimer hat gebeten, Daß man ihn führ' hinaus; Man führet ihn in Ketten In schwarzer Walber Graus.

Allwo ber Stein gelegen, Im Boben eingesenkt, Biel Zentner mag er wägen, Und ist mit Blut getränkt.

Lindheimer will nicht raften, Bis er ben Stein ausgräbt, Den Stein von großen Laften Er auf die Schulter hebt.

10

5

15

Trägt ihn bon freien Stücken Den steilen Berg hinan, Es kracht ihm Knie und Rücken, Kaum daß er atmen kann.

Lindheimer ohn' Ermatten Den Stein jum Gipfel trägt, Bu einem Kirchlein hatten Sie bort den Grund gelegt.

Den Stein, ben er getragen, Den wirft er auf ben Grund, Dag man in allen Tagen Rein' bessern Ecffein fund.

"Der Stein ist mir vom Herzen, Er liegt in Gottes Gnab'. Run acht ich keiner Schmerzen, Nun legt mich auf bas Rab!"

Am Kirchlein unfrer Frauen Der Stein noch heute steht, Lindheimer drein gehauen, Wie er belastet geht.

### Berborgenes Leid.

Im Walbe wohnt mein Leib, Ich barf es niemand klagen, Zum Walbe muß ich's tragen, Zur tiefsten Einsamkeit.

Kommt je in fünft'ger Zeit . Ein Mensch zu jenen Gründen, Im Walbe fann er finden Mein scheues Herzeleid.

Sieht er im Walbe weit, Recht einsam und verschwiegen, Die tiefsten Schatten liegen, Das ist mein finstres Leib.

25

30

35

40

5

10

15

5

10

15

### Der Röpfer.

Du bunkles Tal, fern abgelegen, Wo kühle Bäche niedergehn, Hier junge Stämme sich bewegen, Dort alte Rieseneichen stehn!

Verliebte Bärchen, unbelauschet, Sie gehn in beine Wildnis ein, Und wenn ein ferner Fußtritt rauschet, Deckt, wie mit Wolken, sie der Hain.

Ruhbänke, halberbaute Zellen, Altäre werden hier geschaut, Denn an den trauten Waldesstellen Hätt' mancher gern sich angebaut.

Wohl toben jest die rauhen Winde Und nächtlich rauscht die Regenflut, Derweil in euch, ihr stillen Gründe, Noch träumend meine Seele ruht!

## Der Bogelfteller.

An Rerner.

Der Bogessteller im grünen Haus Lauscht zum kleinen Fenster hinaus: Will nichts sich setzen In meinen Netzen?

Raubvögel streisen, Kreisen und schweisen, Hätten mir fast die lieben Schönen Bögel vertrieben.

Artige Bögel hab' ich ausgehängt, Rot und grün und goldgesprengt, Sie singen und schwirren, Sie locken und girren.

Weit, weit ist des Waldes Raum, Manch Bögelein sitt auf jeglichem Baum, Sie werden schon kommen, Wenn sie's Locen vernommen. Weit, weit ist des Himmels Bogen, Manch Bögelein kommt daher geflogen, Über's weite Meer Kommen sie her.

Das Schönste kann der Wind herwehen, Wundervögel, noch nie gesehen, Können sich setzen In meinen Netzen.

### Der Lautenspieler.

D Mensch! bu bist ein schwerer Gast Und mußt am Boben kleben; Ich hab' mir die Musik ersaßt, Da ist noch leichtes Leben, So singend, spielend, ohne Rast, Durch alle Welt zu schweben. Doch überall, doch ewig Last: Die Laute muß ich heben!

### Rerners Goldener.

Den Goldner soll man lesen, Wenn's abends trüb gewesen; So leuchtet es zum Besten Als goldner Schein im Westen.

### Rächtliche Stimme.

Ms ich nächtlich ging einmal, Tobesstille weit um mich, Rief ich aus vor bittrer Qual: Wer ist trauriger benn ich?

Aus der tiefsten Finsternis Kam mir eine Stimme zu, Die sich kaum vernehmen ließ: Ich bin trauriger denn du.

29\*

10

15

5

10

5

### Der Gonec.

Der Junker hat zu lang verweiset Bei nächtlichem verbotnem Spiel, Es hat der Schnee ihn übereiset, Der leise, leise niedersiel.

Und als der Junker fortgeschlichen, Da sieht das Fräulein tiesen Schnee, Da sind die Wangen ihr erblichen, Da klagt sie wohl ihr banges Weh:

"So leise becktest du die Fluren, D Schnee! zu tückischem Verrat? Dem Tage wahrest du die Spuren, Die nächtlich scheue Liebe trat?"

Das Fräulein hat der Schlaf befangen, Der Schnee sinkt leise, leise nur, Und als der Morgen aufgegangen, Ist längst verschneiet jede Spur.

#### Rebenblüte.

Sat man je ein Reis gesunden, Rebe, dir an Blüte gleich? Ahnungsvoll und düftereich Blühst du in den Sommerstunden.

Wann, gereift von heißer Sonne Längst bein edles, süßes Blut Unterirdisch ties geruht, Blühst du erst in Füll' und Wonne,

Blühest auf des Jünglings Bange, Blühst in heller Augen Gruß, Blühst im Scherze, blühst im Kuß, Blühst im seligen Gesange.

### Rerners Ridele.

Ich hab' einen Ring gefunden In einem alten Schloß, Der Ring hält mich gebunden, Ich benke zu allen Stunden Nur an das alte Schloß.

### Alage.

Schon in so jungen Tagen Sind Schmerzen mein Geleit, So frühe muß ich kagen Um eine schönre Zeit.

Was ist es mit dem Lenze? Wo blieb der süße Drang? Der Glanz der Blütenkränze? Der Duft und der Gesang?

Ġ

10

15

Was wollen boch die Sterne? Was mag dem Monde sein? Sie standen minder fernc, Sie gaben hellern Schein.

Was traf das junge Herze, So voll, so unverzagt, Das nun in frühem Schmerze Um goldne Zeiten klagt?

## Grabidrift eines Dichters.

Der Dichter unter biesem Stein Grub selbst barauf vier Zeilen ein, So mag die Welt ein Zeugnis geben: Ob er die Steine konnt' beleben?

### Bitte.

Sett mir nur einen blanken Stein, Nicht Bilder drauf, noch Worte drein, Doch sollt ihr ihn nach Often kehren, So wird ihn Morgenrot verklären.

## Der falige Ritter.

Es steht ein Schloß im Walbe, Das heißt ber Liebenstein, Da lag die krank' Falbe In finstrer Nacht allein: 5 "Mist du so fern gegangen? Bergaßest aller Treu? In diesem Todesbangen Komm, Liebster, steh' mir bei!"

> Im hellen Fürstensaale Der salsche Ritter saß, Bei schönen Fraun am Mahle Er alles Harms vergaß. Bei Horn und Flötenklange Erbebt' er und erblich: "Was träumte mir so bange? Rief nicht Isalde mich?"

Da sprang er aus dem Saale, Und warf sich auf sein Koh, Kitt über Berg' und Tale Nach der Isalbe Schloß: "Hab' ich den Weg vergessen Zum Hause meiner Braut? Berwuchs er gar indessen Mit Busch und Heidekraut?"

Er irrt in Walb und Wüste Und bleibt dem Schlosse fern, Die Sonne geht zur Rüste, Die Nacht ist ohne Stern. In Finsternis und Eile, Da tritt das Rößlein sehl, Es stürzt von hoher Steile. Gott tröst' des Reiters Seel'!

Im Schlosse ruht Isalbe, Der Schmerzen ist sie bar, Der Kitter geht im Walbe Schon manche hundert Jahr. Er möcht' den Weg erfragen Zu seiner Liebsten haus, Den will ihm niemand sagen, Es weicht ihm jeder aus.

## Liebeserflarung.

D wär' ich Sturm, wär' ich Orfan! Wie schlüg ich an bein Haus hinan!

15

10

20

25

30

35

Die Mauern mußten schüttern, Dein Berg im Busen zittern, So fühltest bu meine Liebe!

5

Ħ

10

10

### Sonett.

An A. M.

Der du mit bogenfertigen Tartaren Dich balb am fernen Niemen denkst zu schlagen: Du läßt nicht ab, nach jener Stadt zu fragen, Wo wir voreinst studentisch lustig waren.

Bon goldnen Quaften, seidenen Tasaren, Bon hohen, himmelblau gestickten Kragen, Bon filzenen Baretten könnt' ich sagen: Doch dieses und viel andres sass' ich sahren.

Zwei große Dinge melb' ich bir; zum ersten: Allnächtlich strahlt ber Stadt nun eine Lampe, So hat man mit Beleuchtung sich verköstigt.

Zum andern: die Stadtmauer wollte berften, Da sprießte man mit Balten ihre Wampe, So hat man unsre gute Stadt befestigt.

### Somere Traume.

Das war mir eine schwere Racht, Das war ein Traum von langer Dauer; Welch weiten Weg hab' ich gemacht Durch alle Schrecken, alle Schauer!

Der Traum, er führt' mich an der hand, Wie den Aneas die Sibylle, Durch ein avernisch dunkles Land, Durch aller Schreckgestalten Fülle.

Was hilft es, baß die Glode rief Und mich gewedt zum goldnen Tage, Wenn ich im Innern heimlich tief Solch eine Hölle in mir trage?

10

15

20

25

39

5

## Mus dem Marchenbuch des Ronigs von Franfreich.

1. Brolog.

Im holden Mai, zur Rosenblütezeit Da hielt Frankreichs gewalt'ger König Hof Auf einem Schloß, das ihm fein liebstes mar. Drei Tage hatten sie mit Ritterspiel, Mit Festgelag' und Fadeltang verbracht, Am vierten vilegte man der füßen Rast. In einem weiten, luftigen Baumgarten Da wandelte wohl manche icone Frau. In einer Sand ein blühend Avfelreis, Den edeln Buhlen an der andern. Dier schlug ein Ritter minniglich die Sarf' Und von dem Baume lauschten Bogelein, Dort las ein stiller Mond in alten Schriften Und Blütenblätter fielen ihm in's Buch. Wie viele Kränze wurden da gewunden, Wie manche Rätsel wurden aufgelöst! Bon Liebesbliden, Ruffen fprech' ich nicht. Ber im Turniere ritterlich gesiegt. Wie füßen goldnen Dank empfing er nun! Ja! wer verwundet, wer geworfen war, Bermeint er nicht, er feie gar gestorben Und ruhte hier im fel'gen Paradies! Es stand ein Ring von alten, hoben Linden, Sie warfen fühle Schatten auf bas Gras. Doch blieb der Luft, dem Lichte freies Spiel. Der Rönig lehnte bort am höchsten Stamm. Und als der Mantel ihm vom Urme fant, Da ließ er felbst fich auf den Rasen nieder. Und bald versammelt' er im Ring umber Die besten Ritter und die schönsten Fraun . . .

### 2. Rarl und Hug.

Zunächst dem König saß ein edler Herr, Graubärtig schon, boch frisch und wohlgemut, Der lehnte jest sich auf sein langes Schwert Und hub geruhig so zu reden an: "Erlauchter König, hohe Herrn und Fraun! Ihr wißt, ich stamm' aus fränkischem Geschlecht Und meiner Ahnen lange Reihe zieht Bis zu dem Herzog Koland sich hinauf,

15

co

23

30

35

40

45

Der Kaiser Karls des Groken Nesse war. Auch hat in meinem Sause manche Runde Bon allen feinen Selden fich vererbt. Der Raifer Rarl hat doppelte Geschichte: Die eine fteht auf autem Bergament Geschrieben in Latein, und diese foll So wahr und ocht wie Brief und Siegel fein: Die andre geht in alten Liedern um. Ein Greuel zwar den Schriftgelehrten allen, Doch singt man sie beim Fest und in der Schlacht, Und unter diesen alten Linden bier Läßt wohl sich ein Rapitel draus erzählen. Buborberft aber fund' ich allen Damen, Die nur verblumter, feiner Big ergost, Richt minder allen icongelocten Junfern Mit balfamierten Sandichubn, Schnabelichubn:

Es ist ein berber, frommer Helbenschwant, Wie man zu meinen Tagen ihn geliebt:

Der Raiser Karolus ibrach einmal Bor Herrn und Fraun im offnen Saal: ..Mir dienen so viele Land und Reich'. 3ch halt, mir ist kein König gleich." Die Raiferin ftand gu feiner Seiten, Sie fprach: "Rein, Berr! lagt Guch bedeuten: Bu Konstantinopel Raiser Sug, Der hat auch Land und Reiche genug, llnd hört' ich manchen, der ihn hält Für ben allermächtigften in ber Belt." Der Raiser sprach: "Ich hab' vor Jahren Gelobt zum beil'gen Grab zu fahren. Run foll's geschehn ju Gottes Ehre, Und wenn ich bann nach Sause febre, So will ich febn mit eignen Augen, Bas dieser Kaiser Sug mag taugen."

Der Kaiser nahm sich zwöls Begleiter, Roland, Olivier und so weiter, Die ritten und ritten in Gottes Namen, Bis daß sie nach Jerusalem kamen. Als sie zum Tempel sich verfügt, Allwo der Herr begraben liegt,

So mar die eherne Tur verichloffen, Manch starker Riegel vorgestoßen. 50 Da kniete ber Raiser an die Bforte Und betet' etlich leise Worte, So sprangen plötlich alle Riegel Und flogen auf die hohen Flügel. Im Chor der Kirche waren zu schauen 55 Bwölf Stühle, icon aus Solz gehauen; Noch einer mitten vorm Altar. Als welcher der dreizehnte war, Darauf beim beil'gen Mable weiland Befessen unfer aller Beiland. CO Es täten auf ben werten Blagen Die Dreizehn gleich sich niederseben; Der Raiser, wie man leichtlich bentt, Sat in ben mitteln sich gesenkt. Nun kam gerade zu der Zeit 65 Der Batriarch mit großem Geleit Bon feiner Priefterschaft gesamt, Bu halten das hochheilig' Amt. Erschroden stund bie gange Schar, Mls sie der Dreizehn ward gewahr, 70 Die ichweigend auf den Stühlen fagen, Die Sände faltend gleichermaßen: Und jeder hat um's Saupt einen Rrang Als wie von lichtem Sonnenglang. Der Raiser sich verneigend fagt: 75 "berr Batriarch, feid unverzagt! Ich heiß' mich Raiser Rarln den Großen Und dies sind meine zwölf Genossen, Wir kommen über's ferne Meer Um Grab bes Berrn zu beten ber: 80 Much bitt' ich Euch beint em'gen Beil. Ihr wollet mir ein billig Teil Der heiligen Reliquien schenken, Die ich gesehen in diesen Schränken, Alls da find: Jesu Dornenfron', 85 Der Arm bes beil'gen Simeon. Die Ragel bon bem Rreuzesstammt. Die Schuffel von dem Ofterlamm." Der Patriard antwortet gleich: "Bon Bergen gerne geb' ich's Euch. 90 3mar ließ ich niemand fie auf Erben

Und sollt' ich brum gevierteilt werden, Doch weiß es ja die ganze Welt: Ihr seid ein so gewalt'ger Held; Wollt' ich nicht gütlich mich bequemen, Ihr würdet mit Gewalt sie nehmen."

95

100

105

110

115

120

125

130

Es wäre wahrlich viel zu sagen. Bas fich für Bunber zugetragen. Mls Rarl und feine zwölf Begleiter Mit den Reliquien zogen weiter: Sie brauchten niemals Schiff noch Brude. Die Flusse traten sogleich gurude: Die Budligen lernten aufrecht geben Und die Schielenden lernten geradaus seben, Auch sind die türkischen Räuberhorden. Die gefommen zu plündern und zu morben, Alsbald in Stein verwandelt worden. Doch fprach Berr Roland mikaemut: "Ich wollt', sie blieben noch Fleisch und Blut; Dieb' ich die Steine bier ju Scherben. Burd' nur mein autes Schwert verderben!" So reisten die Berren lange Beit. Sie wußten selbst nicht wie lang und weit, Und feiner wußt' in der gangen Schar. Ob es Sonntag oder Montag war. Endlich auf einem weiten Keld Erichien ein reiches, buntes Belt Mit einem großen Knopf von Edelstein, Der gab fo wunderhellen Schein. Der leuchtete icon aus weiter Fern' Als wie der liebe Morgenstern. Sie glaubten, ein herr von großer Madit Salt' Lager hier mit folder Bracht, Dber daß wohl icone Damen Allhier sich zu verluftigen tamen. Berr Roland hat sich furg bedacht, Er ftieß in's horn mit folder Macht, Daß er beinahe über den Rasen Bezelt und alles weggeblafen. Gin Berrlein tam berausgeflogen, Mit Burbur und Seiben angezogen, Liek sich vom Kaiser nicht lange bitten Und fprach also mit höflichen Sitten:

10

"Der Kaiser Hug ist mein Gebieter Und ich fein erfter hoffchweinhüter. 135 Zehntausend Schweinlein, alle gleich, Wie Turteltäublein weiß und weich. Lent' ich mit meinem goldnen Stab Auf diesem Anger auf und ab; Mit diefer bellen filbern Flot' 140 Erwed' ich fie zur Morgenröt'. Dies Belt von Seiden aufgesvannt Bewahrt mich bor ber Sonne Brand. Berr Raifer Sug tommt jeden Abend, Sich an der Schweinlein Anblick labend: 145 Mit eignen Sanden er fie magt, Ob sie gewachsen und zugelegt." Das dünkt ben Belben feltfamer Art. Und Bergog Raims sprach in den Bart: "Bei uns in Bapern gibt's auch Schwein', 150 Man hält fie aber gang gemein." Der Schweinhirt sprach: "Ihr scheint zu staunen, Bas würdet ihr erst ins Ohr euch raunen, Wenn ihr fahet des Rubhirts Belt, Der hinter bem Sugel Lager halt! . . . " 155

### Im Frühling.

Bei jener Binterstürme rauhem Tosen Und bei der Erde töblichem Erkalten Hatt' ich mir süße Träume stets erhalten Bon Maienlicht, von linder Lüfte Kosen.

Und in dem blütenreichen, wolfenlosen Erträumten Lenze pflegten sich Gestalten Der tiefsten Lieb' und Sehnsucht zu entsalten, Da ruhten sie wie Benus in den Rosen.

Der Frühling sank herab auf die Gefilde, Richt reicher, milber konnt' ich ihn erträumen. Doch wo sind meiner Liebe Duftgebilde? In allem Glang der Blüten und der Blätter,

In diesen festlichen verklärten Räumen Seh' ich nur einen himmel ohne Götter.

### Der Schattenwirt.

Ich bin der alte Schattenwirt Und schlag' an meine Brust; Bom fühlen Schatten komm' ich her Zu eurer Abendlust.

5

10

15

20

25

Es ist ja sein Geburtstag heut, Mein teurer Meister Schott! God bless you, Sir, God bless you, Sir! Auf beutsch: Ihn segne Gott!

Ja wer zum Schatten sleißig wallt Und sitt am Zwölsertisch, Und Roast-beef ist und Niddle trinkt, Der bleibt gesund und frisch!

Drum komm' er auch am Montag hin Und nicht am Freitag nur, So lebt er noch einmal so lang Und braucht nicht andre Kur.

Doch muß ich sagen, Meister Schott! Sein Bein ist auch nicht schlecht, Bei Gott! er ist wie Schattenwein, So ebel und so echt.

Auch prangt von schönen Ladies hier Ein glänzender Konvent; Ja ja, dies ist, bei meiner Seel'! Ein hübsches Parlament.

God dam! hier ist ein nobles Haus, Ift wie im Schatten just; Das sagt ber alte Schattenwirt Und schlägt an seine Brust.

## Schattenlied.

Ich weiß mir einen Schatten, Da fließt ein fühler Quell, Der ftärket jeden Matten, Der quillt so rein und hell;

Er ist von ebelm Schlage Und strömt nicht Basser, nein! Der Quell, von bem ich sage, It echter goldner Bein.

Im Schatten, frisch und labend, Da tönt so heller Sang, Der tönet manchen Abend Und manche Nacht entlang. Doch sind es nicht die Lieder Der bangen Nachtigall: Wir sind's, wir Schattenbrüber, Beim froben Becherschall.

In diesem Schatten blühen Biel Blumen, hold und sein, Sie dusten und sie glühen, Und haben gut Gedeihn. Nicht Beilchen sind's noch Rosen, Was uns so lieblich blüht, Rein! Scherz und traulich Kosen Und brüderlich Gemüt.

Im Schatten den ich meine Da träumt es sich so mild, Man sieht im Dämmerscheine Gar manches schöne Bild. Wie träumten wir so gerne Bom heil'gen Rettungsstreit, Bom nahen Freiheitssterne, Bon Deutschlands goldner Zeit!

Nie mög' in unsrem Schatten Der Quell versiegen gehn, Nie soll der Sang ermatten, Die Blumen nie verwehn! Auch nimmer soll versliegen Der goldnen Träume Schar, Das Echte wird doch siegen, Der Traum im Schatten wahr.

15

10

20

25

30

85

### Bueignung.

Distiden fouf ich fur euch, hochachtbare Rezensenten! Silben, zu lang und zu turg, geb' ich zu Dugenden preis.

## Auf den Tod eines ichlechten Malers.

Geh nicht zum himmel ein! was hast du da zu malen; Wo die Berklärten nur in ew'ger Schönheit strahlen? Rein, fahr' in's höllenreich, dort, Freund! verdienst du Bagen, Dort ist dein Fach beliebt, die Larven und die Fragen.

### 1815.

Ach! daß die Liebe Herzen bricht, Ich hört' es oft und glaubt' es nicht; Sie rührte ja mein Herz so lind Wie Maienlust, wie Abendwind.

Sie schwellt' es ja mit stolzer Lust, So freudig hub es mir die Brust. Ach! daß die Liebe Herzen bricht, Ich hört' es wohl, ich glaubt' es nicht.

5

10

15

Doch balb ward mir bas Herz so schwer, So ahnungsvoll, so freudenleer. Dann kam ber heiße, grimme Schmerz, Da schlug wie Sturm bas arme Herz.

Nun welkt es hin und bricht es schon, Die Liebe lacht und fliegt davon. Ach! daß die Liebe Herzen bricht, Ich weiß es nun, ich glaubt' es nicht.

## Frühlingsritt.

Frühmorgens, da hat ein Bogel so lustig gesungen, Das ist dem Ritter so hell in die Träume geklungen, Er hat sich erhoben, er hat sich in Sattel geschwungen, Die Frühlingswiesen entlang ist das Rößlein gesprungen.

10

5

Dann kömmt er geritten durch grünende, schattige Schläge, Da haben so süße gedustet die Beilchen am Wege, Da werden im Herzen so selige Schmerzen ihm rege, Er hält wie träumend, sast sinkt er hinab in's Gehege.

Balb reitet er vor ein Schloß mit ahnendem Sinne,
Da neigt sich ein liebliches Fräulein über die Zinne.
"D Bogelsang! o Veilchendust! nun werd' ich es inne,
Ihr habt mir bedeutet die selige, schwerzliche Minne."

## Der miggelaunte Liebesdichter.

Bebächten wir, verliebte Kunftgesellen, Un wen wir unfre Liebeslieder richten, Das könnt' uns allen Liedermut zernichten, Das möcht' uns allen Minnesang vergallen.

Was wissen Mädchen von kastal'schen Quellen? Berzeihn sie doch dem Dichter kaum das Dichten; Und zehnmal lieber sind mir noch die Schlichten, Als jene, die empsindungsreich sich stellen.

Was seh' ich? teure Brüder, welch Ergrimmen! Wollt ihr mit Flammenbliden mich verzehren? Nein, eble Sänger, laßt euch nicht verstimmen!

Lagt immerfort die Saiten füß ertönen! Die Welt sollt ihr mit Liedesklang verklären, Berklärt denn auch die sogenannten Schönen!

### Bildungereife.

Ich soll nicht mehr zu Hause weisen: Auf Reisen, hieß es, wird man klug; Schon wandr' ich volle sieben Meilen-Und noch ist's lange nicht genug.

Man steckte mich in warme Kleider, Mir wird darin nur allzu heiß; Man gab mir Lehren, die ich, leider! Nicht alle aufzuheben weiß. Die Menschenkenntnis macht mir Sorgen, Wie ich mir die verschaffen mag; Zu manchem sagt' ich: guten Morgen! Er sagte wieder: guten Tag!

Dort seh' ich einen Weinkranz hangen, Und dies hab' ich mir schon gemerkt: Wenn man was Rechtes ist gegangen, Daß dann ein Gläschen labt und stärkt,

### Im Ramen des Fürsten August von Sohenlohe-Ohringen.

Ein Haus, barin die Herrin sehlet, Darin nicht Kind mit Kinde spielt, Berödet ist's und wie entseelet, Das hab' ich bang und tief gefühlt. Kein muntrer Scherz, kein traut Geflüster, Kein heitrer Blick, kein froher Klang! Der Wintertag nochmal so büster, Der Winterabend doppelt lang!

Erscheint der holde Frühling wieder Mit seinem fröhlichen Geleit, Dann werden tausend Willkommslieder Dem vielersehnten Gast geweiht; Mir wurden Gäste heut bescheret, Die teurer mir, denn Frühling, sind: Die Gattin ist mir heimgekehret, An jeder Hand ein blühend Kind.

## Romanzen-Tenzon.

(Mit Mildert.)

Ein schönes Fräusein schreibt an einem Brief, Es zittert ihr die Hand, sie seufzet tief; Nun, Sänger, der zum Wettgesang mich rief! Was schreibt sie, was?

Mein Herz gebenket bein ohn' Unterlaß, Du bessen ich, seit ich mich selbst besaß, In keinem Augenblicke je vergaß.
Wem schreibt sie so?

10

15

Б

10

15

15

20

25

80

Ja wenn sie wüßte, wer er ist und wo? Er sah, er küßte sie, und er entsloh. Des süßen Briesleins, glaub' ich, wär' er froh, Wer träat's ibm zu?

> Da eben brückt bas Kind ihr schöner Schuh; Sie weiß nicht, wie bem Boten kund sie's tu', Drum macht sie rüstig selber sich bazu, Und geht, wohin?

Nicht allzu weit, zum Busch von Rosmarin, Da sist ein Bogel, glänzend wie Rubin, Dem reicht sie das verliebte Brieflein hin, Und was geschieht?

> Nicht viel! benn eh' vom Plat ber Bote ichieb, Sieht ihn ein Geier, ber in Lüften zieht, Der, als des Bogels Sendung er erriet, Beginnt, was nun?

Beginnt: um Brieflein ist mir's nicht zu tun, Und auch den magern Bogel lass' ich ruhn, Im Hofe brüben haust ein seistes Huhn.— Da fliegt er sort.

> Doch bas hilft nichts bem armen Bogel bort; Gelähmt von bem gehörten Geterwort, Bleibt, wie gebannt, ber Liebesbot' am Ort, Die Botichaft auch.

Da schleicht ein blaues Räglein burch ben Strauch, Der Bogel kennt bes schlimmen Tieres Brauch, Drum bleibt ihm keine Wahl, bem armen Gauch, Er fliegt, wo aus?

> Wohin Gott will! ber Bogel fliegt nach Saus; Doch foll ber Raße gang entgehn ber Schmaus? Sie halcht ben Brief, und frist ihn ftatt 'ner Maus, Wie tut es ibr?

Am Briefe liegt bem Fräulein nicht, noch mir, Wie an bem Ring mit köstlichem Saphir, Den trägt ber Bogel burch bas Luftrevier, Den bringt er, wem?

> Das ist zu sagen mir nicht angenehm; Kommt Zeit, kommt Mat, bann sprech' ich auch von bem; Der Brief im Leibe ist schr unbequem Der Rage; brum —

40

45

Drum soll sie lassen frembes Eigentum, Drum pfeift sie aus ber Bogel, eben brum, Als er bie Botschaft ausgeführt mit Ruhm; Was bracht' er mit?

50

5

10

5

5

### An Guftav Schwab.

Du jagtest, Freund, nach mannigsachem Wissen, Ein rascher Wandrer auf Nordbeutschlands Wegen, Du triebst dich um, wie Musenjünger pslegen, Und hast darob der Strümpse viel zerrissen:

Indes, bewahrt vor allen Kümmernissen, Dies Sodenpaar in meinem Schrant gelegen; Der Zukunft harrt' es ahnungsvoll entgegen Und schien mir beinen teuern Fuß zu missen.

O segnet euer Teil, beglückte Socken! Nicht geht es fortan durch Gebirg' und Sümpse, Auf Heimatsluren wallt ihr weich und trocken,

Ihr wandelt sachten Tritts auf Kanzeltreppen, Und trifft auch euch bas ew'ge Los ber Strumpse, So wird euch eine junge Hausfrau steppen.

#### Bild.

Seht ihr wo ein schönes Kind, Das in Sturm und Regen geht, Dem Gewand und Lode weht, Das vom wilden Wirbclwind Kaum sich noch erwehren kann: Denket dann, Daß ihr meine Liebe seht!

## Morgenlied.

Auf! der Hahn hat schon gekrähet, Frischer Hauch des Morgens wehet Und die Nacht senkt ihren Lauf. Auf! im Often tagt es blutig, Auf! es ist so hell und glutig: Deutschlands Sonne, steig' herauf!

#### Der Bunbermann.

(Minifter bon Bangenheim.)

Auch bring' ich einen Landtagsmann, Den hau' ich in zwei Teile, Und jede Hälfte tanzt alsbann Possierlich auf bem Seile.

## Das papierne Recht.

Ihr findet kein Belieben An dem papiernen Recht, Denn manches steht geschrieben Biel anders als ihr sprecht.

Kapier, wie alle wissen, Ist nur ein bürres Laub, Es wird vom Wind zerrissen, Und ist des Funkens Raub.

Und doch könnt ihr's nicht zwingen, Das lumpige Papier. Ich glaub', es spricht von Dingen, Die stärker sind, benn ihr.

#### Emma.

Wie kann aus diesem Köselein So kräftig Labsal quillen? Wie kann ein Blümchen, zart und klein, So tiesen Kummer stillen.

Das Röslein kömmt von ihrer Hand, Drum macht es mich gesunden, Ich glaub', ein Dorn, von ihr gesandt, Er könnte nicht verwunden.

## Meiner Schwester am 2. Mai 1818,

Du lebtest an der Eltern Herde, Du warst ihr Trost, ihr liebstes Gut, Du scheuchtest Sorgen und Beschwerde Mit beinem heitern Jugendmut;

5

10

Der Blumen wußtest du zu pslegen Und hast damit das Haus geschmuckt, Und selbst bei Wintersturm und Regen Der Eltern Blick baran erquickt.

5

10

15

20

25

30

35

40

Doch wenn die Tochter freudig blühet, Dann drohet Schmerz der Mutter Brust, Dann ist der Tag schon aufgeglühet, Der beides bringet, Leid und Lust, Die Liebe, die, vom Himmel steigend, Allmächtig herrscht, wo sie erscheint, Sie naht und wir gehorchen schweigend, Wenn sie hier trennt und dort vereint.

Er selbst, ber bich von hinnen führet, hat nicht an dieser Trennung schuld, Der Liebe, die sein Herz berühret, Mußt' er sich fügen in Geduld. Den Seinen hat sie ihn entrissen, Ihn traf der herbste Trennungsschmerz, Die Batererde mußt' er missen, Und seine Heimat ist dein Herz.

Doch einmal noch wird er umfassen Des alten Baters teures Haupt, Und wird vor ihn dich treten lassen, Damit der Bater sieht und glaubt. Wohl dir, wenn dann, von Lust durchdrungen, Der Greis gesteht, du seiest wert, Daß so der Sohn nach dir gerungen, Um dich des Baterlands entbehrt.

So zeuch benn hin zum frommen Greise, Und schiff' hinab ben freud'gen Rhein! Und laß die schöne Frühlingsreise Ein Sinnbild beiner Zukunst sein! Fahr' wohl! geneigt sei Wind und Sonne! Und kehrst du in das eigne Haus, So füll' auch das mit sanster Wonne, Und schmäd' auch das mit Blumen aus!

10

15

5

10

15

### Un Quije Rofer.

In dieser Zeit der Rosenblüte Geziemt dem Dichter kein Gesang, Verschließen muß er im Gemüte Der Wünsche, der Gefühle Drang. Denn Schönes kann er nicht ersinnen, Was schöner als die Rose sei; Dem Glanz der Blumenköniginnen Kömmt auch das höchste Lied nicht bei.

Des Schweigens Sinnbild ist die Rose, Doch sehlt auch ihr die Sprache nicht, Es steigt aus ihrem stillen Schoße Das tiesste, zarteste Gedicht.
So spreche, dichte denn auch heute Die Rose, blühend, dusterfüllt, Zwei frische Anospen an der Seite, Und eine dritte noch verhüllt!

## Mm 22. September 1818.

(Bum Geburtstage bes Dheims Schmib.)

Wohl hat ber Frühling seine Feste, Die Jugend hat ihr freudig Spiel, Doch auch der Herbst hat frohe Gäste, Sein Fest hat jedes Lebensziel. Wir fühlen's heut, und nicht vergebens Berbindet sich am schönsten Tag Des Jahres Herbst, der Herbst des Lebens Zu einem freundlichen Gelag.

Die Sonne strahlt in milbem Lichte, In leichtem Dufte ruht bas Tal, Die Rebe spendet ihre Früchte, Der Baum die seinen unsrem Mahl. Und er, um den wir uns vereinen, Wie glänzt ihm heut ein heitrer Stern! Er ist gesegnet von den Seinen, Er ist gesegnet von dem Herrn.

#### 1819.

Wenn ein Gebanke, der die Menschheit ehrt, Den Sieg errang, so war's der Mühe wert.

#### An Albert Schott.

Wenn Wind' und Wogen schweren Kampf gekämpst, Die surchtbare Gewitternacht entlang, Und leuchtend nun der Gott des Tages steigt; Da ziehen die Orkane grollend ab, Da schen die Orkane grollend ab, Da schamt und murret lange noch die Flut Und wirst unsel'ge Trümmer an den Strand. Bom Himmel aber strahlt das goldne Licht, Die Luft ist blau, es glättet sich die See, Und andre Schisse steuern auf ihr Ziel Wit rüst'gem Kauch.

5

10

10

15

20

#### Beltran.

(Aus bem Bernardo bel Carpio bes Lope be Bega.) ..Rehrt nach Spanien um, ihr Franken! Guer Leben bedet Schande! Ich nur um des Sohnes willen Suche Tod mir ober Rache." Durch die Schlacht bin bringet Beltran, Forthin burch die Schlacht der Alte: Seine Urme find ermübet Bon so manchem Schlag' und Schwange. Und bei allen Franken späht er. Doch nicht feinen Sohn erfah er. Wendet feines Roffes Rügel. Rehrt allein, ihn zu erjagen. Nächtlich auf den offnen Wegen, Durch Gebirge hin am Tage Sucht den Sohn er unverdrossen Bis zum Gingang eines Angers. Als ein Saatfeld er verlassen. Einen Mohren fah er fteben, Der an einem Belte machet. Sprach ibn auf arabisch an, Denn er kannte wohl die Sprache:

20

35

40

45

5

"Sahft du, Araber, vorbeigiehn Einen Ritter, weiß von Baffen? Baltft bu ihn gefangen, Maure, Wäa' ich ihn mit Goldes Barren: Ober hältst du ihn als Toten, Gib ihn mir, ihn au bestatten. Denn der Körber ohne Seele Ift taum Bellers wert zu achten." "Jener Rittersmann, mein Freund, hat er Zeichen, hat er Male?" "Beiß ist seine Baffenruftung, Und ein Kuchs hat ihn getragen. Auf der rechten Wange trägt er Bwei Merkzeichen bicht beisammen, Die ihm einst, als gartem Rinbe, Ihm ein Sperber eingehacket." "Jener Rittersmann, mein Freund, Sant dahin in diesen Talen, In bem Waffer feine Fuße Und den Körper auf dem Sande. Satte sieben Langenstiche, Die ihm durch und durch gegangen." Kaum hat dies der Greis vernommen. Als er wie ein Blit bin jaget, Und fich stürzend in die Mauren Beischet Tod er ober Rache. Und so starb am Ende fechtend Beltran, jener aute Alte.

## Guter Bunich.

Der Busch war kahl, der Wald war stumm, Zwei Liebende sah ich scheiben, Sie sah ihm nach, er sah herum, Bis der Nebel trennte die beiben.

Wann der Busch ergrünt, wann der Wald wird laut, Wann die Nebel weichen und schwinden, Da wünsch' ich dem Wanderer und der Braut Ein fröhliches Wiedersinden.

### Radruf auf Großmutter Feuerlein.

Wir können ihrer nicht entbehren, Sie war ja unfres Lebens herz; Kann sie nicht Worte mehr gewähren, So muß sie herrschen burch ben Schmerz.

## Für ein Transparent bei der Stuttgarter Alluminatio zur Geburt des Kronprinzen.

Uns fagt ber helle Lampenschein: Du wirst ein Freund bes Lichtes sein.

#### In Gries.

Du schweigst bei Calberon, bei Tasso, bei Arioft; Für biesmal nimm vorlieb mit schwäb'scher hausmannskoft.

## Spate Rritit.

Als mich hätt' ein Lob beglückt, Selbst ein Tadel mich begeistert, Ward mir nie ein Kranz gepflückt, Noch ein Frrtum mir gemeistert.

5

Lob und Tabel wird mir jest, Doch mich labt, mich schmerzet keines; Meine Harf' ist hingesest, Was ich sang, ist nicht mehr meines.

Wie freudig sich der Tannenbaum Bor meinem Fenster regt! Es wogt, es rauscht im Himmelsraum, Wann Wind und Regen schlägt.

Noch fühl' ich Kraft und Herzenslust, Ob Flut auf Flut sich türmt; Die Saite tönt in meiner Brust Am vollsten, wann es stürmt.

10

15

20

25

30

25

#### Lahmbein.

(Schottische Ballade.)

Der beste Maurer war Lahmbein, Der je gebaut mit Stein; Er baute wohl Lord Wearies Schloß, Doch ging kein Lohn ihm ein.

"D zahl' mich, zahl' mich, Lord Wearie, Mach mir den Lohn nicht schwer!" "Ich kann nicht zahlen dich, Lahmbein, Muß sahren über Meer."

"D zahl' mich einmal, Lord Wearie, Bahl' mich aus beiner Hand!" "Ich kann nicht zahlen dich, Lahmbein, Berkauf' ich nicht mein Land."

"Und willst du nicht mich zahlen, Schwör' ich hier einen Eid: Bevor du wieder kommst nach Haus, Soll es dir werden leid!"

Lord Wearie nahm sich ein schmuckes Schiff, Zu segeln in's Weer hinaus; Hieß hüten seine Frau das Schloß, Bis er gekehrt nach Haus.

Doch die Amme war das falscheste Weib, Das je am Baumast hing; Sie hatt' einen Kat mit Lahmbein, Als ihr Herr zu Schiffe ging.

Sie hatt' einen Rat mit Lahmbein, Als die Knechte waren zu Tal, Sie ließ ihn schnell zum Laden ein, Und bracht' ihn nach dem Saal.

"Wo sind die Männer von diesem Haus, Die mir rusen: Lahmbein?" "Sie sind in der Scheuer und dreschen all, Die kommen so bald nicht herein."

"Und wo sind die Weiber von diesem Haus, Die mir rusen: Lahmbein?" "Sie sind am Brunnen und waschen all, Die kommen so bald nicht herein." "Und wo sind die Kinder von diesem Haus, Die mir rusen: Lahmbein?" "Sie sind in der Schul' und lernen all, Die kommen vor Nacht nicht herein."

"Doch wo ist die Frau von diesem Haus, Die mir den Namen gab?" "Sie ist oben in ihrem Gemach und näht, Die bringen wir bald herab."

Da nahm Lahmbein ein Messer scharf, Das hing ihm an der Seit', Und er schnitt dem kleinen, schmucken Kind Eine Wunde so tief und weit.

Da war's Lahmbein, ber wiegte, Und die falsche Amme, die sang, Bis zu jedem Gitterloche Das rote Blut aussprang.

40

15

50

55

60

65

70

Da rief die Frau vom Hause, Sie trat an die Staffeln her: "Was sehlt meinem Kindlein, Amme, Daß es weinet so sehr?

O schweig' mein Kindlein, Amme, O schweig' es mit dem Brei!" "Es will nicht still sein, gnäd'ge Frau, Mit Brei ist's all vorbei."

"D schweig' mein Kinblein, Amme, Nimm nur die Rut' zur Hand!" "Es will nicht still sein, gnäd'ge Frau, Um all seines Baters Land."

"O schweig' mein Kinblein, Amme, Läut' ihm das Glöcklein hell!" "Es will nicht still sein, gnäd'ge Frau, Ihr kämt denn selbst zur Stell'."

Den ersten Schritt, den sie trat, Da trat sie auf einen Stein; Den nächsten Tritt, den sie trat, Da traf sie auf Lahmbein.

80

"Erbarm' dich, erbarm' dich, Lahmbein, Erbarme du dich mein! Hast du erschlagen mir den Sohn, Laß mich am Leben sein!"

"Soll ich sie töten, Amme, Ober soll ich schonen ihr Blut?" "Stich immerzu, stich immerzu! Sie war mir niemals gut."

"Jeg' aus das Becen, Amme, Feg' rein und blank es aus, Wohl für das Herzblut dieser Frau, Sie ist von edlem Haus."

"Da braucht's kein Becken, Lahmbein, Laß lausen, das gilt gleich, Ist denn das Herzblut besser, Wer arm ist oder reich?" —

Drei Monat waren kaum vorbei, Lord Wearie kam daher; Als er zuerst sein Haus betrat, Wie schwer sein Herz, wie schwer!

"Wes Blut ist dies, — so sprach er, — Das liegt auf diesem Stein?" "Das ist ja das Herzblut Eurer Frau, Ist wie Rubin so rein."

"Und wessen Blut dies, — sprach er, — Das liegt auf dieser Diel'?" "Es ist ja das Herzblut Eures Kinds, Das reinste, das noch siel."—

D lieblich sang die Amsel, Die auf dem Zweige saß; Biel bittrer weinte Lahmbein, Als man sein Urteil las.

Und lustig sang die Drossel Aus dem Farrenkraut im Tal; Biel bittrer weinte die Amme, Als man sie band an den Pfahl.

85

90

95

100

#### Micfiewicz.

An ber Weichsel sernem Strande Tobt ein Kamps mit Donnerschall, Weithin über beutsche Lande Rollt er seinen Widerhall. Schwert und Sense, scharfen Klanges, Dringen her zu unsern Ohren, Und der Rus des Schlachtgesanges: Noch ist Polen nicht verloren!

Und wir horchen und wir lauschen, Stille waltet um und um, Nur die trägen Wellen rauschen, Und das weite Feld ist stumm; Nur wie Sterbender Gestöhne, Lufthauch durch gebrochne Hallen, Hört man dumpse Trauertöne; Bolen, Polen ist gesallen!

15

20

Mitten in ber stillen Feier Wird ein Saitengriff getan; Ha! wie schwillet diese Leier Boller stets und mächt'ger an! Leben, schaffen solche Geister, Dann wird Totes neu geboren; Ja! mir bürgt des Liedes Meister: Noch ist Kolen nicht verloren!

# Ernft Uhland.

Der du so viesen Rat erteiltest, Dich selber opfernd andre heiltest, Haft du kein Labsal für die Deinen, Die über biesem Grabe weinen?

#### Die Totenglode.

Die Totenglode tönte mir So traurig sonst, so bang; Seit euch geläutet ward von ihr, Ist sie mir Heimatklang.

10

15

#### Bintermorgen.

Ein trüber Wintermorgen war's, Als wollt' es gar nicht tagen, Und eine dumpfe Glocke ward Im Nebel angeschlagen.

Und als die dumpfe Glocke bald, Die einzige, verklungen, Da ward ein heifres Grabeslied, Ein einz'ger Bers gesungen.

Es war ein armer, alter Mann, Der lang gewankt am Stabe, Trüb, klanglos, wie sein Lebensweg, So war sein Weg zum Grabe.

Run höret er in lichten Sohn Der Engel Chöre singen Und einen schönen, vollen Rlang Durch alle Welten schwingen.

#### Der Johannissegen.

Am Sankt Johannisabend Ging sonst im Heiligtum, Die Christgemeinde labend, Der Kelch des Jüngers um; Im stillen Abendgrauen Ging um der Feuersaft, Der Schönheit gab den Frauen, Den Männern Mut und Kraft.

Raum beugten sich, zu nippen, Die Frauen nach dem Wein, Sie brannt' auf ihren Lippen Ein morgenroter Schein, Auf ihren Wangen blühte Der Maienrose Glanz, Kein Licht am Altar glühte, Doch schwand die Dämmrung ganz.

Der Männer Auge flammte Bon kühner Tatenlust, Der Stolz, der angestammte, Hob mächt'ger Haupt und Brust;

10

5

15

Für ihres Lanbes Chre Ward manch Gelübd' getan, Da hob die blanke Wehre Sich funkelnd himmelan. —

25

30

5

10

15

Biel Altes ist versunken, Biel Neues wuchs herein, Und längst nicht mehr getrunken Wird der Johanniswein; Auf Frauenwangen brennet Noch stets sein rosig Blut, Ihr, beutsche Männer! kennet Auch ihr noch seine Glut?

#### Die fromme Jägerin.

Es war eine Fürstin, so fromm und so frei, Das Beten verstand sie, das Jagen dabei, Es hing ihr beisammen am Gürtel vorn Der Rosenkranz und das Pulverhorn.

Sie halt auf bem Anstand, neiget sich vor, Die Sande gefaltet auf's Feuerrohr, Und wie sie in solcher Bertiefung steht, Denkt sie ans vergessene Morgengebet.

Aus der Weidtasch' holt sie ein Büchlein fromm Und heißet die Heil'gen Gottes willtomm, Da rauscht es im Busch, und hinaus in's Gesild Und war es kein Engel, so war es ein Wilb.

O schwer ist, ihr Lieben, zu jagen zugleich Nach Hirschen und Hasen und himmlischem Reich! Indes sie da betet in ihrem Brevier, Entwischt ihr ber herrlichste Hirsch der Revier.

# Sangerrecht.

Auf bies leuchtenbe Geschlecht, Blüt' und Laub, vom Lenz geboren, Haben wir besondres Recht, Die wir zum Gesang geschworen.

Laßt uns, gönnt uns biesen Traum! Wählt euch Güter, welche bauern! Blüte welkt, sie glänzte kaum, Und bas Grün wird balb vertrauern.

#### Rultus der Genien.

Volksehre, sie muß sein auch in dem Reich der Seelen Und jede Seele muß für eine Seele zählen. Gedanke, Genius, nein! von Genien eine Schar! Hat doch ein jedes Kind sein himmlich Augenpaar.

#### Die Betenden.

Hier knieen sie im Dom, dort einsam in der Kammer, Ein göttlich Wunder heischt jedweder seinem Jammer. Die Toren! der Begriff hat Gottes Kraft im Bachte, Und ob auch alles Bolk der Lebenden verschmachte.

Ein wunderlicher Tausch der Moden gibt sich kund, In der Türkei der Fes, in Deutschland herrscht — der Bund.

# Dompfenninge.1)

Deutscher Bau am beutschen Strom, Großer Baterlandsgedanke! Bauen wir den Kölner Dom! Straßburgs Münster baut der Franke.

Daß man nicht sein Glück vergesse, Müssen Fest und Denkmal sein: Gutenberg — bie freie Presse, Kölner Dom — ber freie Rhein.

<sup>1)</sup> Fußnote Uhlands. Aus einem öffentlichen Blatte: "Bon Palast zu Palast, von hütte zu hütte werbe sorgsältig die freie Gabe des deutschen Domkreuzers eingesammelt. Kein Deutscher wird sein, der, in rechter Art darum angegangen, ihn nicht freudig reichte. — Stinde er aber einmal sertig da, in seiner gauzen Größe und herrlichteit, der deutsche Dom, dann hätte jenes große gemeinsame Gestüßt, desten würdiger Ausdruck er wäre, eine seste Stüte an ihm usw. Das große Sinnbild deutscher Sintracht, beutscher Gennung, deutscher Tattraft wäre für immer gefunden. — Zeder aber, der vor dem deutschen Dome slünde, würde in ihm auf die gallische Rheinfrage die ernste stille deutsche Rheinantwort erkennen und empfinden." (Beil. zur Allgen. Beitg. Ar. 41. 10. Febr. 1842.)

Seil'ger Dom von Köln, erstehe! Sinnbild unfrer Friedenszeit, Deutscher Eintracht, Christlichkeit, Denkmal — ber gemischen She!

#### Abendtang.

Abends in der Maienzeit Klang der Reigen hell und weit, Klang zum Hügel, drunter tief, Bielbeweint, ein Mädchen schlief.

Wedt im Grab die Schläferin; Halb noch träumend, horcht sie hin, Hebt sich, ordnet ihr Gewand, Knüpft das weiße Schleifenband,

Nimmt die welfen Blumen ab, Bricht sich andre frisch vom Grab, Weiß nicht, daß in ihrem Kranz Schnell erstirbt der Blumenglanz.

Eilt zur Linde, schwebt im Kreis, Alle glühend, sie nur Eis, Saite springt und Sang wird stumm, Ganz gerstoben um und um.

Alles stille, sie allein, Dämmerglode tönt herein, Fern erlischt bas Abendrot, Armes Mädchen! tot ist tot.

#### Frage.

Gerne wüßt' ich, weil bein Wort gar so mächtig ist erklungen: Wie du denn so eigentlich selber das Geschick bezwungen?

# Un Freiligrath.

Am Lurlei, wie sie sagen, Am alten Rixenstein, Da warf ber tolle Hagen Das Golb tief in ben Rhein;

10

5

10

15

Ein Bolfer fommt zum Tale Und tut's bem Hagen gleich: Glüd münsch' ich bir, Westfale, Zu beinem Schwabenstreich!

#### Preugifder Landtag.

Es hat ein Berg geboren, Lang hat's in ihm gegoren, Die Wehen waren bitter: Was bringt er benn heraus? Er bringt uns eine Maus, Dazu breihundert Ritter.

# In der Paulsfirge.

1.

Ach und Weh im ganzen Land: Ist uns noch kein Haupt geboren? — Nein! es ist ein Übelstand: Deutschland hat den Kopf verloren.

2.

Schlagen das Haupt wir ab des unseligen erblichen Kaisers, Flugs, wie der Hydra, stehn sieben der Häupter am Plat.

# In ein Stammbuch

(unter folgende von feiner Frau eingetragene Berfe:)

Ein weinend Kind lagst bu auf Mutters Schoß, Als lächelnd rings umstanden dich die Deinen; Nun tebe so, daß, wann erfüllt bein Los, Du lächeln mögst, wenn alle um dich weinen, 5 Ing Die Auf Bal

10

Inzwischen wandle frisch hinan Die wechselvolle Lebensbahn, Auf der man lacht, auf der man weint, Bald Regen fällt, bald Sonne scheint, Und doch im gläubigen Gemüt Das Ew'ge, Wechsellose blüht.

# Mit Goethes Gedichten.

31. Mai 1849.

In diesen kampsbewegten Maientagen Hört doch die Nachtigall nicht auf zu schlagen, Und mitten in dem tobenden Gedränge Berhallen nicht unsterbliche Gesänge.

# In ein Stammbuch.

Wann hört ber himmel auf zu strafen Mit Albums und mit Autographen!

Das Lieb, es mag am Lebensabend schweigen, Sieht nur ber Geift bann heil'ge Sterne fteigen.

Umsonst bist bu von edler Glut entbrannt, Wenn bu nicht sonnenklar bein Biel erkannt.

Ihr forbert, daß ich Lieder singe, Mit Deutschlands Barben Glieb an Glieb? Der Anblick unsrer beutschen Dinge, Der geht mir über's Bohnenlieb.

# Der öfterreicifice Rrieg.

Eble beutsche Pferbezucht Ift verbammt zur Landesslucht, Daß zum Sturm auf heim'sche Erbe Sie gezäumt, gesattelt werbe.

31\*

D wie gerne ließen wir Jeben majestät'schen Stier, Jeben Schöps von feinsten Haaren, Jeben dummen Esel sahren!

#### Auf ben Tod eines Rindes.

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, Ein slücht'ger Gast im Erdenland; Woher? wohin? Wir wissen nur: Aus Gottes Hand in Gottes Hand.

#### Morgens.

Morgenlust, so rein und kühl, Labsal, tauend allem Bolke, Wirst du dich am Abend schwül Türmen zur Gewitterwolke?

#### Erinnerung an das Sonntagsblatt.

Den Jugendangebenken, Der freien Musenzeit, Den Scherzen und den Schwänken War dieses Buch geweiht.

Seitbem ist hingeflossen Schon manches trübe Jahr, Darin das Blatt geschlossen Und schier vergessen war.

Nun kämpsten unsre Retter, Die Freiheit brach sich Bahn, Da wurden diese Blätter Bon neuem aufgetan.

Herein, wem beutsche Tugend Im tapsern Herzen glüht! Wir leben neue Jugend, Wenn uns die Freiheit blüht.

10

5

#### Die Reige.

Frage nicht: warum so reint Ich bie lette Reige schlürfe? Und warum kein Tropfen Wein Mir im Glas verkümmern bürfe?

Frage ben, ber sterben soll Mit bem lebendurst'gen Auge: Ob nicht er noch ganz und voll Jeben Strahl bes Lebens sauge?

5

10

5

Darum zähl' ich so genau Jebe Perle ebler Reben: Dieser süße himmelstau Ist ein Teil von meinem Leben.

So ist's genug, es wird zuviel, Den Herrn erschlägt der Anecht, Berlangt ein dienend Formenspiel Bestand für sich und Recht.

Schön ist die Blume, wenn sie hell Durch leichten Tau erscheint; Weh ihr, wird sie vom Sprudelquell Verkrustet und versteint!

Wenn Saitenspiel, das du berührt, Erklingt in falschen Tönen, Dann ist im Reich des Schönen Ein Zwiespalt angeschürt. So schönen Fingern sollen Die reinsten Silberklänge nur entrollen.

Bu stehn in frommer Eltern Pflege, Welch schöner Segen für ein Kind! Ihm sind gebahnt die rechten Wege, Die vielen schwer zu finden sind.



# Alphabetisches Verzeichnis

der Gedichte nach Anfängen und Überschriften.

| Seite                                                | 1 Seite                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Abend war's, ich wallte 328                          | Mm St. Johannisabend 478        |
| Abendphantasie an Maner 423                          | Mm 22. September 1818 470       |
| Abende in ber 481                                    | Umor! bein machtiger Pfeil 86   |
| Abenbtang 481                                        | Amor, ber Schute 443            |
| Abendwolfen                                          |                                 |
| Abreise                                              | Amors Pfeil                     |
| Abschieb                                             | An Albert Schott 471            |
| Mbichieb (Für bas Conntageblatt) . 419               | Un Apollo, ben Schmetterling 84 |
| Ach! baß bie Götter 871                              | An bas Baterland 64             |
| Ach! bağ bie Liebe 463                               |                                 |
| Mch! fo bang                                         | An ben Tod                      |
| Ach und Web im                                       | Un ber Beichfel fernem 477      |
| Ach! wo find' ich                                    | Un bie Bunbichmeder 100         |
| V(chi[[                                              | An bie Ferne                    |
| Achtzehnhunbertfünfzehn 463                          | Un bie Dabchen 67               |
| Achtzehnhunderineungehn 471                          | Un bie Mütter 66                |
| Alle Damen fcmachten 152                             | Un bie Boltsbertreter 73        |
| MI mein Dienen                                       | Un einem heitern Morgen 46      |
| Mis ber Wind sich 86                                 | An einen Freund 372             |
| Mis bes Gerechten 85                                 | Un F. D. (Ecce)                 |
| MIS bie Latiner 235                                  | An F. H. (Einfam) 376           |
| Mis ich einsmals in ben Balbern . 170                | Un Freiligrath 481              |
| Mis ich einft bei Salamanca 168                      | Un Gries 473                    |
| Mis ich ging bie Ffur 48                             | An Guftav Schwab 467            |
| Mis ich mich bes Rechts 67                           | An ihre Laute 414               |
| Mis ich nächtlich ging                               | An ihrem Grabe fniet' ich 101   |
| Als ich nächtlich ging 451<br>Als Raifer Notbart 201 | Un jebem Abend geh' id) 32      |
| Mis Rnabe ftieg ich 130                              | Un Rarl Maher 425               |
| Mis mich hätt' 473                                   | An R. M 100                     |
| Mis mit Bogen 443                                    | Un Rerner (Es war in) 92        |
| Mis Bhobus ftart 92                                  | Un Rerner (Die Riofter) 424     |
| Mis mare nichts gefcheben 101                        | Un Luife Rofer 470              |
| Am 18. Oftober 1815 68                               | Un Betrarca 91                  |
| Mm 18. Oftober 1816                                  | Un Rojas Grabe 420              |
| Mm Lurlei, wie 481                                   | Un Sie (Deine Mugen) 87         |
| Mm Dunfterturm 183                                   | Un Sie (Sag' es) 424            |
| Um Rubeplat ber Toten 227                            | Un unfrer Bater Taten 76        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zeite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lin Wilhelmine Uhland Anspruch Antwort Anguldauen das Turnei Apathie Auch bring' ich Auch von der großen Schöpferin Auch der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 442   | Da liegen sie alse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21    |
| Anibruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 397   | Darum marb ein Weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151   |
| Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83    | Da gieht in bes Triumphes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358   |
| Anguichauen bas Turnei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   | Dante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166   |
| Apathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399   | Das alte, gute Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69    |
| Auch bring' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 468   | Das Bilb ber Geftorbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424   |
| Much bon ber großen Ccopferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429   | Das Bild ber Gestorbenen Das einsame Fräusein Das Erste bars Das Fräusein sang Das Fräusein sang Das Fräusein schauf Das Gust bon Ebenhall Das Haus benebei ich Das haus benebei ich Das sit ber Tag bes Herrn Das kiene Lieh, das Das Lieh, es mag Das Lieb, es mag Das Lieb vom armen Bater Das Münster Das neue Härchen Das neue Märchen Das noch tröstet sie Das Nossenb Das Behen, das Das Reh Das Reh Das Mögenh Das Gchissein das Das Schloß am Meere | 413   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Das Erfte barf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444   |
| Muf bem Schloffe gu Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388   | Das Fraulein fang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413   |
| Auf den Grabstein der Tante Schnid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322   | Das Fraulein ichaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435   |
| Auf ben Tob eines Kindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 484   | Das Glud bon Chenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219   |
| Auf ben Tob eines Landgeistlichen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87    | Das haus benebei' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31    |
| Mut hen Ind eines ichlechten Malers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463   | Das herz für unfer Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76    |
| Auf ben Walb und Auf ber Widassachung Auf! der Hahn Auf! der hahn Auf ber übersahrt Auf bie Reise Auf die Keise Auf eine Känzerin Auf eine Tänzerin Auf einen Grabstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49    | Das ift ber Tag bes herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29    |
| Auf der Bidassoabrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175   | Das fleine Lieb, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125   |
| Auf! ber Sahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467   | Das Lieb, es mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 483   |
| Auf ber Uberfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47    | Das Lieb vom armen Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355   |
| Auf die Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90    | Das Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410   |
| Muf bies leuchtende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479   | Das neue haus ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56    |
| Auf ein Mind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25    | Das neue Märchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66    |
| Auf eine Tangerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43    | Das noch troftete fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    |
| Muf einen Grabstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89    | Das Rothemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Das papierne Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 468   |
| Auf eines Berges Gipfel<br>Auf Galiciens Felfenstrande<br>Auf Karl Gangloffs Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41    | Das Reh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184   |
| Auf Galiciens Feljenstrande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173   | Das Roschen, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83    |
| Auf Rarl Gangloffs Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93    | Das Rog am Bugel führend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364   |
| Aut Asilbelm mautis trubes min-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Das Schifflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144   |
| icheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89    | Das Schloß am Mieere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119   |
| Aufgewacht bin ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409   | Das Colog im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441   |
| fceiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450   | Das Schwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203   |
| bon Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 456   | Das Singental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 232   |
| Mus der Bedrangnis, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20    | Das Standmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141   |
| unslicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96    | Das Lal (Oft gen')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422   |
| Bauernregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36    | Das Lal (wie willst bu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44    |
| wegamien wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404   | Das traurige zurnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294   |
| wedeningsoon gap ou ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 K   | Das mahra Chut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   |
| Bei hie Manhee mattem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.15  | Das man Cunafnau Siaclinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140   |
| Aus bem Märchenbuch bes Königs von Frankreich Aus der Bedrängnis, die Aussicht Bauernregel Bedäuften wir Bedeutungsvoll hast du Begrädnis Bei des Mondes mattem Bei diesem kalten Beiden Bei einem Birte Bei jener Winterstürme Bettran Bertran de Born Bester Kitter von Kastissen Bild wird Bis du ein Traumbild Bitte (Ich ditt) Bitte (Ich ditt) Bitte um die Frühslingsvakanz Bitte um die Frühslingsvakanz Bitte um die Herbstakanz Beiebt adgeschiednen Geistern Bliebt adgeschiednen Geistern | 54    | Dus Schwert. Dus Schwert. Dus Schwert. Das Singental Das Ständchen Das Stal (Oft eh') Das Tal (Wie wills bu) Das traurige Turnet. Das versunkene Kioster Das versunkene Kioster Das war Jungfrau Siegstinde Das war Jungfrau Siegstinde Das war mit eine Das Wunderbild Daß ich dich, göttlich Deine Augen sind Dem Aubenken. Dem Nichter Dem Dichter Dem Nichter Dem Künstler                                                                                  | 455   |
| Wai ainam Miria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55    | Das Munharhith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 439   |
| Mai janer Minterstürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160   | Dob ich bich cattlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445   |
| Maliran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471   | Deine Mugen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87    |
| Mertran he Marn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171   | Dom Muhantan 90 Amelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295   |
| Mester Ritter van Postisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151   | Dem Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428   |
| With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 467   | Dem Dichter ist her Ternen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98    |
| Rihungareise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 464   | Dem jungen frischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89    |
| Billia mirh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321   | Dem Pünstler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429   |
| Rift hu ein Traumhilh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428   | Dem Sanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 427   |
| Ritte (3ch hitt' euch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43    | Dem ftillen Soule blid' ich gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36    |
| Ritte (Sept mir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453   | Den Goldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 451   |
| Mitte um bie Grüblingsnotons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 334   | Den Golbner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484   |
| Ritte um bie Gerhitnakaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323   | Den Lanbitanben sum Chriftophataa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77    |
| Bleiht ahgeschiehnen Beistern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87    | Der Abichieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388   |
| Mlide zum himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85    | Der alte, grave Ponia fist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238   |
| Blide zum himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    | Der Abschieb<br>Der alte, graue König sist<br>Der aussuhr nach<br>Der beste Maurer war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142   |
| Brautgelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31    | Der beite Maurer mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474   |
| Brautgefang Belbenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297   | Der blinbe Ronia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115   |
| Bürgerfrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332   | Der Blumenftrauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98    |
| Cafilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314   | Der Buich mar tabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472   |
| Charabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444   | Der Danen Comperter brangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114   |
| Clarchen manbelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 433   | Der Dant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 893   |
| Da broben auf bem Sugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245   | Der Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352   |
| Bürgerfrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85    | Der blinde König . Der Blumenftrauß . Der Busch war kahl . Der Danen Schwerter brängen . Der Dank . Der Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

#### ber Gebichte

| Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der bu mit bogenfertigen 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der bu noch jungft 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Turm im Balbe 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der bu fo vielen 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der treue Balther ritt 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der bu ftill im Abenblicht 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der überfall im Bildbad 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der bu von beinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Ungenannten 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Grof han Graiars 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Bestster Jager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Day Graf 1111 Walks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Bogt bon bem Rheine fleibete . 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der aute Pamerah 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der hersog tief im Walbe 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Wächter auf ber Jinne 304 Der Walbe 97 Der Waller 173 Der Weg bes Lasters und ber Tugend 387 Der Wehmuffänger 394 Der weiße hirth 184 Der Wittin Töchterlein 189 Der Wundermann 468 Des Tichters Abendgang 19 Des Gefangnen Wißgeschie 317 Des Goldschmieds Töchterlein 137 Des hirten Vinterlieb 37 Des hirten Vinterlieb 37 Des hindern Verasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Rager 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Baller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Rager fturmt 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Weg bes Lafters und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Jahre Bechfeldor entfliehet . 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tugenb 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Johannissegen 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Wehmutfanger 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Jüngling lebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der weiße hirich 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Jungling fteht auf bem Berbed 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Wirtin Tochterlein 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der junge Graf von Greiers 199<br>Der junge Ronig und die Schaferin 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Bundermann 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der junge Ronig und Die Schaferin. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des Linjters abendgang 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Haffallan ban Causi 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Des Geschichmichs Tächterfein 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der kafilische Witter 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Des Girton Winterlieb 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Director im Existing 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ses Oncher Merglich SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Puecht 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Des Onghen Soh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Ruecht bat erstochen 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Des Königs pon Spanien 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Ronig auf bem Turme 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Des Mabchens Trauer 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der Ronig Rarl fuhr 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Des Monbes Strahlen bebten 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Ronig Rarl faß 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des Cangers Fluch 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Ronigsfohn 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Des Cangers Ceele 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der König und bie Ronigin 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Des Cangers Biebertehr 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der Röpfer 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deutscher Bau am 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Rrang 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debifen, für Buderbader 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Ruß 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dichterfegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Lautenspieler 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Angelchtebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der fente Mertieret 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Apfelbaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Richeahriei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Berge 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der mikgelaunte Sieheshichter 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Beteuben 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Mohn 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Bibaffogbrude 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Mutter gum Reujahr 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Bilbfaule bes Bacchus 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der nächtliche Ritter 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Blumenwelt 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der öfterreichische Rrieg 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Blutenbaume wehen 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Bilger 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Braut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Preis der Tugend 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Bugerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Rauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die deutsche Sprangesettigatt 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Megenjent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Dollinger Salaagi 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der junge Graf von Greiers         199           Der junge König und die Schäferin         132           Der Junker hat         452           Der Raftellan von Couci         162           Der Raftiliche Mitter         151           Der Richhof im Frühling         39           Der Recht         403           Der Rracht         441           Der Rocht hat erstochen         203           Der Rönig auf bem Turme         21           Der Rönig Rarf juht         214           Der Rönig Rarf juht         214           Der Rönig fohn         238           Der Rönig fohn         242           Der Rönig fohn         450           Der Rönig fohn         441           Der Ruß         435           Der Leister Bfalggraf         220           Der Leitflern         441           Der nighelmarte Liebesbichier         464 | Die brei Richer 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Ansengarten 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die brei Schlöller 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Rojenfrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Droffel 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Riuberiflate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Elfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Ganger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Elfenkluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Garger an bie Sterbenbe 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Erinnerung 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Des Golbschmieds Töchterlein 137 Des hirten Winterlieb 37 Des handen Bergsieb 90 Des Kanden Rergsieb 90 Des Kanden Rergsieb 90 Des Kanden Rergsieb 92 Des Känigs von Spanien 258 Des Känigs von Spanien 258 Des Mädchens Trauer 412 Des Möndes Strahsen bebten 378 Des Sängers Kinch 248 Des Sängers Keele 394 Des Sängers Wiedersch 148 Des Sängers Wiedersch 148 Deutscher Bau am 480 Devisien, für Zuderbäder 442 Dichtersgen 48 Die Vögeschiebenen 33 Die Apfelbäume 407 Die Bekhrung zum Sonett 99 Die Berge 382 Die Betenben 480 Die Bidsssond 175 Die Bidsssond 175 Die Bidsssond 182 Die Bidsssond 192 Die Brumenwelt 413 Die Nütendäume wehen 377 Die Braut 390 Die bügerin 418 Die beutsche Sprachgesellschaft 64 Die Dössinger Schlacht 227 Die brei Könige zu heimsen 223 Die brei Lieber 131 Die brei Schlösser 179 Die Drossser Schlacht 227 Die Drosssond 187 Die Estenstung 386 Die Freunbschaft 386 |
| Der Schattenwirt 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die fromme Jagerin 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Schent bon Limburg 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Beiftertelter 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wer Schmied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Glodenhöhle 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Christian Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Gotter Des Altertums 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der ichmanne Mitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Sante Claust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Sieger 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Barte (Sin Stallber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Commerfahen 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die heimführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Stubent 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sie ihr mit icharfen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der fturmifche Binter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die fromme Jägerin         479           Die Geifterkelter         195           Die Glodenhöhle         248           Die Götter bes Altertums         85           Die halfe glängt         390           Die harfe (Ein Sänger)         391           Die Darfe (In Bälber)         293           Die heimführung         400           Die ihr mit scharfen         100           Die Jagb von Winchester         185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Romantiter und der Rezenfent         106           Der Rofengarten         128           Der Rofenfranz         146           Der Rofenfranz         146           Der Rofenfranz         146           Der Künberfstabe         316           Der Sünger         117           Der Schäfer         118           Der Schäfer         118           Der Schäfer         118           Der Schmieb         230           Der Schmieb         37           Der Schmieb         452           Der schmieb         113           Der schmieb Schifer zog         113           Der schme Schäfer zog         113           Der schme Schäfer zog         113           Der schmer Schieb         127           Der Schminer aben         35           Der Schminerfaben         35           Der Schminerfaben         35           Der schubent         168           Der stürmische Winter         834                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                             | 6 | žeite , |                                                                                                                                                                                                             | 6  | Seite       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 2014  | Cohra Michin                                                                                                                                                                |   | 375     | Drai Ginica in Galmian                                                                                                                                                                                      |    | 223         |
| Chic  | Jahre fliehn                                                                                                                                                                | • | 25      | Drei Ronige ju Deimfen                                                                                                                                                                                      | •  |             |
| 2 ite | stuprite                                                                                                                                                                    | ٠ |         | Drei Schioffer finb<br>Droben auf bem fcproffen Droben fleget bie Rapelle                                                                                                                                   | 0  | 179         |
| Die   | Riofter jind                                                                                                                                                                |   | 424     | Droben auf bem ichroffen                                                                                                                                                                                    | ٠. | 171         |
| Die   | Ronigstochter                                                                                                                                                               |   | 258     | Oroben flehet Die Rabelle                                                                                                                                                                                   |    | 25          |
| Die   | Lerchen . Lieber der Borzeit . Lieber der Borzeit . Linde zu Garten . Linden Lüfte find . Loden                                                                             |   | 48      | Du, den wir suchen                                                                                                                                                                                          |    | 94          |
| Die   | Lieber ber Borgeit                                                                                                                                                          |   | 130     | Du bunkles Tal                                                                                                                                                                                              |    | 450         |
| Die   | Linbe au Barten                                                                                                                                                             |   | 297     | Du jagteft, Freund                                                                                                                                                                                          |    | 467         |
| Die   | linben Lufte find                                                                                                                                                           |   | 39      | Du tamit, bu gingit                                                                                                                                                                                         |    | 484         |
| Die   | Loden                                                                                                                                                                       |   | 440     | Du flagft: bei bieler Trübfal                                                                                                                                                                               | •  | 428         |
| Die   | Rocen Mahher am Bache Mahhung Mahnung Malve Mufe, bie von Recht Mufe fehlt Machtichwärmer                                                                                   | • | 422     | Du fammit nam Schlaile                                                                                                                                                                                      | •  | 359         |
| Die   | om sekanin                                                                                                                                                                  | ۰ | 140     | Du tommft vom Schloffe                                                                                                                                                                                      | •  | 468         |
| Die   | matagorin                                                                                                                                                                   |   | 140     | Du teoten un bet Gitern                                                                                                                                                                                     | •  | 200         |
| Die   | wagnung                                                                                                                                                                     |   | 401     | Du, weutier, jagit                                                                                                                                                                                          | é  | 88          |
| Die   | Walbe                                                                                                                                                                       | ٠ | 51      | Du schweigst                                                                                                                                                                                                |    | 473         |
| Die   | Mufe, die bon Recht                                                                                                                                                         |   | 104     | Du fendest, Freund,                                                                                                                                                                                         | 0  | 189         |
| Die   | Muse fehlt                                                                                                                                                                  |   | 57      | Du warst mit Erbe                                                                                                                                                                                           |    | <b>8</b> 8  |
| Die   | Rachtichmarmer                                                                                                                                                              |   | 108     | Du willt an mir                                                                                                                                                                                             |    | 447         |
| Die   | Reige                                                                                                                                                                       |   | 485     |                                                                                                                                                                                                             |    | 437         |
| Die   | none Monte                                                                                                                                                                  | • | 67      | Durand                                                                                                                                                                                                      | •  | 161         |
| 610   | mana Chatis                                                                                                                                                                 | • | 447     | Burch hav Schlachten                                                                                                                                                                                        | •  | 84          |
| Die   | mene Lijetts                                                                                                                                                                | • | 440     | Durch Schmanten mitt                                                                                                                                                                                        | •  | 400         |
| Die   | mile                                                                                                                                                                        | • | 443     | Dutty Schwetter titt                                                                                                                                                                                        | •  | 420         |
| Die   | Monne                                                                                                                                                                       |   | 111     | Eccel tribuils                                                                                                                                                                                              |    | 369         |
| Die   | Drgel                                                                                                                                                                       |   | 141     | Edle deutsche Pferdezucht                                                                                                                                                                                   | ٠  | 483         |
| Die   | neue Muje neue Thetis Rize Ronne Orgef Bilgerin Rache                                                                                                                       |   | 406     | The Growter title  Eccel tribulis  Sble beutsche Pserbezucht  Ein wer hat  Ein Whenb  Ein ernstes Spiel wird  Ein Fräuseln sah dom Echsosie  Ein Grab, o Mutter  Ein Grab, o Mutter                         |    | 75          |
| Die   | Mache                                                                                                                                                                       |   | 203     | Ein Abend                                                                                                                                                                                                   |    | 101         |
| Die   | Mofen                                                                                                                                                                       |   | 86      | Ein ernftes Spiel mirb                                                                                                                                                                                      |    | 80          |
| Die   | Ruinen                                                                                                                                                                      | • | 85      | Gin Graufein fah nom Schlolie                                                                                                                                                                               | •  | 126         |
| Die   | Rosen                                                                                                                                                                       | • | 26      | Gin Glothichmich in                                                                                                                                                                                         | •  | 127         |
| Oi.   | Editions                                                                                                                                                                    | • | 447     | Gin Grah a Muttar                                                                                                                                                                                           | •  | 101         |
| DI.   | Safe At the mountiness                                                                                                                                                      | • | 005     | Gin Gariner ains                                                                                                                                                                                            | •  | 411         |
| Die   | Smlagt bei Reutlingen                                                                                                                                                       | • | 225     | Ein Dariner ging                                                                                                                                                                                            | ٠  | 411         |
| Die   | Schlacht ber Bolter ward .                                                                                                                                                  |   | 68      | Ein haus, barin                                                                                                                                                                                             |    | 465         |
| Die   | Schlacht bei Reutlingen                                                                                                                                                     |   | 421     | Ein Rlofter ift berfunten                                                                                                                                                                                   |    | <b>25</b> 0 |
| Die   | Solumniernde (Wann Deine)                                                                                                                                                   |   | 87      | Ein harfner ging                                                                                                                                                                                            |    | 391         |
| Die   | Siegesbotschaft                                                                                                                                                             |   | 64      | Ein Sanger in ben                                                                                                                                                                                           |    | 91          |
| Die   | Sonette                                                                                                                                                                     |   | 435     | Gin Ganger faß                                                                                                                                                                                              |    | 443         |
| Die   | fteinerne Braut                                                                                                                                                             | • | 432     | Gin Schifflein giehet                                                                                                                                                                                       |    | 144         |
| Die   | stelle, wo . stelle, wo . stelle, wo . stelle to . Stelle, de . Stelle de . Ulme zu hirjan . Bătergrust . versorene Kirche versuntene Krone vier Jahrszeiten . vom Schwur . | • | 96      | Gin ichaues Fraulein ichreiht                                                                                                                                                                               | •  | 465         |
| Dia   | Backenhau Galban                                                                                                                                                            | • | 114     | The triber Wintermarks many                                                                                                                                                                                 | •  | 470         |
| Die.  | hetvenden Detven                                                                                                                                                            | ٠ | 114     | Ein trüber Bintermorgen war's .<br>Ein Bandrer geht                                                                                                                                                         | •  | 420         |
| 20 is | teure Stelle                                                                                                                                                                | • | 90      | Ein abandrer gegt                                                                                                                                                                                           |    | 432         |
| Mis   | Lotenglode                                                                                                                                                                  |   | 477     | Ein weinend Rind                                                                                                                                                                                            | ٠  | 482         |
| Die   | Ulme zu hirjan                                                                                                                                                              |   | 182     | Ein wunderlicher Taufch der                                                                                                                                                                                 |    | 480         |
| Die   | Batergruft                                                                                                                                                                  |   | 113     | Einer Freundin weiht'                                                                                                                                                                                       |    | 372         |
| Die   | verlorene Rirdie                                                                                                                                                            |   | 248     | Eingewiegt in                                                                                                                                                                                               |    | 397         |
| Die   | perfuntene Rrone                                                                                                                                                            |   | 245     | Gintebr                                                                                                                                                                                                     | _  | 55          |
| Die   | nier Cahrageiten                                                                                                                                                            |   | 341     | Ginmal atmen                                                                                                                                                                                                |    | 66          |
| Die   | hom Schmur                                                                                                                                                                  | • | 210     | Ginfam manhert' ich                                                                                                                                                                                         | -  | 376         |
| Sic   | vier Jahrdzeiten vom Schwur Ballfahrtliche Zauberlinbe Zeit, in ihrem Fluge Zungfraun ist die Herrichaft flag ich wocht, ich biese Lieber werbe, was iden schus             | • | 888     | Ein weinert gegt Ein weinerb Kind Ein wunderlicher Tausch der Einer Freundin weiht' Eingewiegt in Einfehr Einmal atmen Einfam wandert' ich Einft am schoen Einft sah der Allgüt'ge                          | •  | 158         |
| Sic.  | One having                                                                                                                                                                  | • | 970     | Gint fan han Willastina                                                                                                                                                                                     | •  | 240         |
| Die   | Bauberin                                                                                                                                                                    | • | 918     | Einft fag ber eitigut ge                                                                                                                                                                                    | •  | 071         |
| DIE.  | Bauveritnoe                                                                                                                                                                 | • | 596     | Wiegipien                                                                                                                                                                                                   |    | 3/1         |
| Die   | Beit, in ihrem Fluge                                                                                                                                                        |   | 89      | Elegie                                                                                                                                                                                                      |    | 377         |
| Die   | Bufriebenen                                                                                                                                                                 |   | 34      | Emma                                                                                                                                                                                                        |    | 468         |
| Die   | 3100 Jungfraun                                                                                                                                                              |   | 97      | Entfagung                                                                                                                                                                                                   |    | 110         |
| Dir   | ift bie Berrichaft                                                                                                                                                          |   | 83      | Entichiuß                                                                                                                                                                                                   |    | 31          |
| Dir   | tigg' to                                                                                                                                                                    |   | 414     | Enticulbigung                                                                                                                                                                                               |    | 98          |
| Dir   | macht' ich biele Lieber                                                                                                                                                     | • | 64      | Gnioromm                                                                                                                                                                                                    |    | 415         |
| Si-   | marks mad                                                                                                                                                                   | • | 200     | Grachft by bich im Mhanhlish                                                                                                                                                                                | •  | 19          |
| OIL.  | identification                                                                                                                                                              | • | 400     | Consists and                                                                                                                                                                                                | •  | 10          |
| ווע   | ingen jujuj inj                                                                                                                                                             | • | 405     | Colones Charles                                                                                                                                                                                             |    | 25          |
| with  | intambe                                                                                                                                                                     |   | 309     | Clegibien Clegie Emma Entsagung Entschuß Entschuß Entschuß Entschuß Entschuß Entschuß Erigeramm Ergehft bu bich im Abenblicht Erhebet euch Erinnerst bu noch Erinnerung an bas Sonntagsblatt Ernst ber Zeit | •  | 800         |
| Don   | npfenninge                                                                                                                                                                  |   | 480     | Erinnerung an bas Conntagsblatt                                                                                                                                                                             |    | 484         |
| Don   | Massias                                                                                                                                                                     |   | 165     | Ernft ber Beit                                                                                                                                                                                              |    | 66          |
| Dor   | t liegt ber Ganger                                                                                                                                                          |   | 143     | Ernft Uhland                                                                                                                                                                                                |    | 477         |
| Dor   | igen inge inge inge inge inge inge inge                                                                                                                                     |   | 84      | Erftorbene Liebe                                                                                                                                                                                            |    | 95          |
| Dra   | uften in bem Blumenland                                                                                                                                                     | _ | 427     | Ertraumter Schmers                                                                                                                                                                                          |    | 440         |
| 5700  | ußen in bem Blumenland                                                                                                                                                      | • | 124     | Ernst ber Zeit Ernst ber Zeit Ernst thjanb . Erstorbene Liebe Erttdumter Schmerz . Es ging an einem Morgen .                                                                                                | -  | 178         |
| ~     | O                                                                                                                                                                           |   |         | A. D 0 an annum waaning                                                                                                                                                                                     | •  |             |
|       |                                                                                                                                                                             |   |         |                                                                                                                                                                                                             |    |             |

| ## Sette   Sette   Sette    ## Set gling wohl über   113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Selte |                                 |     | Sette     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-----|-----------|
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es ging wohl fiber                | 113   | Geftern batt' ich getraumt      |     | 86        |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es gingen brei Jager              | 184   | Geftern lag ich                 |     | 377       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es hat ein Berg                   | 482   | Gestorben mar ich               |     | 83        |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es hat ein Rind                   | 441   | Gottesfürchtig und fromm        |     | 831       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es hat mir jungft                 | 145   | Göttlicher Alpenfohn            |     | 84        |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es ist 'ne Rirche                 | 263   | Graberichmud                    |     | 895       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | es jagt ein Jager                 | 184   | Granigrift eines Dichters       |     | 408       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es pittate Blumlein               | 203   | Graf Charlant im Maulchebatt    | • • | 101       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Ga ritten Siehen                  | 294   |                                 |     |           |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es frand in alten Reiten          | 243   | Graf Eberstein                  |     | 200       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es ftanb in bober                 | 410   | Graf Richard Ohnefurcht         |     | 259       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es ftehet einer Beil'gen          | 432   | Graf Richard von ber            |     | 259       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es fteht ein hoher                | 242   | Greifenworte                    |     | 87        |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es fteht ein Schloß im Balbe      | 453   | Gretchens Freude                |     | 118       |
| Es war eine Fürstin 479 Es war in traurigen 92 Es war so trübe 64 Es war so trübe 664 Es war so | Es fteht ein Schloß in einem Wald | 355   | Groß, groß ist                  |     | 341       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cs wallt ein pilger               | 121   | Grun wird die Alpe              |     | 245       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Es war in transfer                | 419   | Gudd by min bonn                | • • | 96        |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ga mar fo trübe                   | 64    | Guten Porgen am Seuffer         |     | 407       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ga angen brei Auriche             | 139   | Guten Margen Marie!             |     | 140       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fern pon Reigen                   | 295   | Guter Bunich                    |     | 472       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Festgebunben an                   | 316   | Sagen und bie Deerweiber .      |     | 415       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Festlich ift ber Freude Schaff    | 20    | Da! wie tnieeft                 |     | 371       |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finfter ift bie Racht             | 106   | hans und Grete                  |     | 36        |
| 2. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortunat und feine Cohne          | 269   | Haralb                          |     | 186       |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Bud)                           | 269   | harfnerlied am hochzeitmable    |     | 20        |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z. 15110)                         | 280   | pajt du das Schlog              |     | 119       |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grass (Garre möb!)                | 420   | Soudrecht                       |     | 402<br>75 |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grage nicht: marum                | 485   | Seilig ift hie Lugenhaeit       | •   | 24        |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fragment (Der Jungling)           | 381   | heimtebr                        |     | 56        |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fragmente eines unvollenbeten Ge- |       | Belena                          |     | 294       |
| baters         373         Herbstiefel         387           Frau Berta saß         204         Hermann, eingelegt         484           Frauseins Wache         292         Hermann und Utha         369           Freund! de schiefel         42         Hermann von Sachsenheim         433           Freund! de schiefel         428         Hermann von Sachsenheim         443           Frühling ihr's         41         Hern ihr sein fie         480           Frühlingschenung         39         Hirfau         318           Frühlingsglaube         39         Hirfau         318           Frühlingslieb bes Rezensenten         41         Hohe Kiebe         34           Frühlingslieber         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         39         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstiebe         40         Horcht'! wie brauset         86           Frühlingstroft         40         Horcht'! wie erichallet         359           Frühlungstroft         40         Horcht'' wie erichallet         333           Frühmorgens, da hat         463         Hore höre höre         401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bichts auf ben Tob meines Groß-   |       | Bell erflingen                  |     | 152       |
| Frau Berta faß Prauleins Wache Freie Runft  428 Freiend die fiche fielt Frühlingsahnung  539 Frühlingsahnung  540 Frühlingsflede  541 Frühlingsflede  542 Frühlingsflede  543 Frühlingsflede  544 Frühlingsflede  545 Frühlingsflede  546 Frühlingsflede  546 Frühlingsflede  547 Frühlingsflede  546 Frühlingsflede  547 Frühlingsflede  548 Frühlingsflede  549 Frühlingsflede  540 Frühlingsfle | baters                            | 373   | herbftlieb                      |     | 387       |
| Freileins ABache Freik kunst.  Frein kunst.  Freindling sie 428 Freund! bu schieft 428 Freinfling sie 41 Frühlingsahnung 39 Frühlingseine 39 Frühlingssieb bes Rezensenten 41 Frühlingsliebe 39 Frühlingsliebe 39 Frühlingstieb bes Rezensenten 41 Frühlingsrich 463 Frü | Frau Berta faß                    | 204   | hermann, eingelegt              |     | 434       |
| greundl du schweitest 428 hero und Leander 440 Frühling ist's 41 hier ist das Felsenriff 85 Frühlingskeier 40 hier schweitest 480 Frühlingskeier 40 hier schweitest 480 Frühlingskeier 40 hier schweitest 480 Frühlingskeier 39 hier lnien sie 480 Frühlingskeier 39 hier lnien sie 480 Frühlingskeier 40 hier 384 Frühlingskeier 39 hord'! wie brauset 86 Frühlingskruße 40 hore, ebter Bürger 333 Frühlingskruße 40 höre, böre 120 Frühmorgens, da hat 463 Frühmorgens, da hat 463 Frühmorgens 30 hier schweitest 461 Frühmorgens, da hat 463 Frühmorgens, da hat 233 Frühmorgens, da hat 463 Frühmorgens, da hat 463 Frühmorgens, da hat 233 Frühmorgens, da hat 233 Frühmorgens, da hat 234 Frühmor | Frauleins Rache                   | 292   | hermann und Utha                |     | 359       |
| Frühling ift's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Freie Runft                       | 42    | permann von Sachenheim          | • • | 433       |
| Krühlingsahnung 39 Het stud Feiten 480 Frühlingsalnung 39 Hir Inten sie 480 Frühlingssleube 39 Hinnerisherrlichkeit zu 318 Frühlingssleub bes Rezensenten 41 Hober 2 H | Frühling iff's                    | 428   | Deto und Reander                |     | 94U<br>85 |
| Frühlingsfeier 40 hirjau 318 Frühlingsfeier 40 hirjau 318 Frühlingsfeieb es Rezensenten 41 Frühlingslieb er 30 horderlichteit zu 446 Frühlingslieb er 30 horderliebe 20 kebe 32 Frühlingsruhe 40 hore erschasse 33 Frühlingsruhe 40 höre, ebter Bürger 333 Frühlingsruhe 40 höre, ebter Bürger 333 Frühlingsruhe 40 höre, böre 401 Frühmorgens, da hat 463 hir ben alte Schattenwirt 461 Frühlingsruhe 40 höre, böre 401 Frühmorgens, da hat 463 hir ben alte Schattenwirt 461 Frühmorgens, da hat 463 hir ben alte Schattenwirt 461 Frühmorgens, da hat 463 hir ben alte Schattenwirt 461 Frühlingsruhe 403 hir so hir ben alte Schattenwirt 461 Frühmorgens, da hat 463 hir ben alte Schattenwirt 461 Frühmorgens, da hat 463 hir so hore 23 Frühmorgens, da hat 23 Frühmorgens, da hat 23 Frühmorgens, da hat 23 Frühmorgens, da hat 24 Frühmorgens, d | Frühlingschung                    | 89    | hier frien fie                  | •   | 480       |
| Frühlingsglaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frühlingsfeier                    | 40    | hiriau                          |     | 318       |
| Frühlingslieb des Rezensenten         41         hohe Liebe         84           Frühlingslieber         39         hordy'! wie brauset         86           Frühlingsrife         40         hordy'! wie erichasset         359           Frühlingsruße         40         höre, höre         333           Frühringsruße         40         höre, höre         401           Frühmorgens, da hat         463         Jch bin ber alte Schattenwirt         461           Für ein Transparent         473         Jch bin fo gar ein armer         23           Gang der Welt         353         Jch bin fo bolb         26           Gebet eines Bürttembergars         78         Jch bin vom Berg         30           Gegner, doppelt überlegen         320         Jch bint vom Berg         30           Gegner, doppelt überlegen         320         Jch bint vom Berg         30           Gehnicht zum himmel         463         Jch geh' all Racht         298           Geh nicht zum himmel         463         Jch geh' all Racht         298           Geinerleben         95         Jch gab' einen Ring         462           Geleprte beutzige Männer         64         Jch gab' einen Ring         462           Geleprte wühl' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frühlingsglaube                   | 39    | SimmelSherrlichfeit gu          |     | 446       |
| Frühlingslieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frühlingslieb bes Regenfenten     | 41    | Sobe Liebe                      |     | 84        |
| Frühlingstrife 463 Horder 339 Frühlingstroft 40 höre, ebler Bürger 333 Frühlingstroft 40 höre, böre, ebler Bürger 333 Frühlingstroft 40 höre, höre 401 Frühmorgens, da hat. 463 Horder 401 Frühmorgens, da hat. 463 Fod bin kom fer afte Saditenwirt 461 Fogner Welter 406 Fogner, doppelt überlegen 320 Fog hicht zu sener Feste 406 Fog hicht zu sener Feste 400 Fog hicht zu sener Feste 400 Fog hicht zu sener Feste 400 Fog hicht einen Ring 462 Fog hab' einen Ring 462 Fog hab' einen Rumeraben 146 Foglang ber Jünglinge 24 Fog hör' meinen Schap Brüber 193 Foglang und Krieg 102 Fog muß zu Feste 193 Fog muß zu Feste 193 Fog muß zu Feste 193 Fog muß zu Feste 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frühlingelieber                   | 39    | horch'! wie braufet             |     | 86        |
| Frühlingstroß 40 höre, ebler Bürger 333 Frühlingstroß 40 höre, höre 401 Frühmorgens, da hat 468 Frührien Fransharent 461 Früchtlos wiegt 440 höre, höre 200 hin ho gar ein armer 23 Für ein Transharent 473 Für ein Fransharent 473 Für ein Fransharent 473 Für ein Fransharent 473 Für ein vom Berg 30 Febet eines Bürtiembergerä 78 Fügener, doppelt überlegen 320 Fügener habet zum himmel 463 Fügener, doppelt überlegen 406 Fügener, doppelt überlegen 406 Fügener wüßer 400 Für einen Rameraben 146 Fügeng der Fünglinge 24 Fügener bertiege Brüber 193 Fügeng und Krieg 102 Fügener kohlt. 421 Fügener Auf eine Keinen Einfelen Instige Brüber 193 Fügeng und Krieg 102 Fügener habet 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frühlingeritt                     | 463   | Horcht! wie erschallet          |     | 359       |
| Frühmorgens, da hat. 463 Frühmorgens, da hat.  | Frühlingsruhe                     | 40    | Sore, ebler Burger              | • • | 333       |
| Fuchitos wiegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tribmarans be bet                 | 469   | Ode him has alta Schattaumint   |     | 401       |
| Für ein Transparent. 478 3ch bin so gat nach 286 3ch gang ber Welt eines Würtemberger 378 3ch bin vom Berg 30 6ebet eines Würtemberger 378 3ch bin vom Berg 30 bin 30cm Kirchlein 445 3ch bin 40cm Kirchlein 445 3ch bin 30cm Kirchlein 440 3ch bid 3ch ging auf lichter 400 3chleiteben 5ch bat einen Ring 462 3ch bab' einen King 462 3ch bab' einen Kameraben 146 3ch bat' einen Kameraben 146 3ch bat' einen King 462 3ch bab' einen Sing 462 3ch bab' meinen Schap 3ch bat' einen Kameraben 146 3ch bat' einen King 462 3ch bab' meinen Schap 3ch bat' einen King 462 3ch bab' meinen Schap 3ch bat' einen King 462 3ch bab' einen | Gurchtlas miest                   | 440   | 3th bin to gar ein armer        |     | 53        |
| Gang ber Wett       353       Ich bin vom Berg       30         Gebet eines Bürttembergers       78       Ich bin vom Berg       40         Gegner, doppelt überlegen       320       Ich bin zum Kirchlein       445         Geh nicht zu jener Feste       406       Ich geh' all Racht       292         Geh nicht zum himmel       463       Ich geh' all Racht       292         Geinerleben       95       Ich gab' einen Ring       462         Gelehrte beutsche Wähl' ich       481       Ich gab' einen Rameraben       399         Gerne wüßt' ich       481       Ich hatt' einen Rameraben       148         Gesang ber Jängssinge       24       Ich höt" ineinen Schab       37         Gesang ber Vonnen       29       Ich freite wohl       193         Gespang und Krieg       102       Ich freite wohl       421         Gelpräch       72       Ich muß zu Felb       217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kür ein Transparent               | 173   | Sch hin to holb                 | • • | 26        |
| Sebet eines Württemberger3   78   3 hin zum Kirchlein   445     Gegner, boppelt überlegen   320   3 hit zum Kirchlein   445     Seb nicht zu jener Feste   406   3 hin zum Kirchlein   485     Seb nicht zum himmel   463   3 hit zeinen King   462     Seisterleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sang ber Belt                     | 353   | 3ch bin pom Berg                |     | 30        |
| Gegner, doppelt überlegen     320     Ich bitt' euch     48       Geh nicht zu jener Feste     406     3ch geh' all Nacht     298       seh nicht zum himmel     463     Ich ging auf lichter     400       Geisterleben     95     Ich hab' einen Ring     452       Gelebrte deutige Männer     64     Ich hab' einen Ring     452       Gerne wöhzt' ich     481     Ich hab' einen Rameraben     148       Gesang der Jünglinge     24     Ich hör' meinen Schak     87       Gesang ber Konnen     29     Ich fenne sieben lusige Brüber     193       Gesang und Krieg     102     Ich finete wohl     421       Gespräch     72     Ich muß zu Feld     217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gebet eines Burttembergers        | 78    | 3ch bin gum Rirchlein           |     | 445       |
| Geh nicht zu jener Felte     406     Ich nicht zu gener Felte     406     Ich nicht zum himmel     298       Geinkerleben     95     Ich habt einen Ring     468       Gelehrte beutsche Währ' ich     64     Ich habt einen Ring     458       Gerne wühr' ich     481     Ich hatt einen Rameroben     148       Gelang ber Jünglinge     24     Ich hatt einen Kameroben     148       Gefang ber Vonnen     29     Ich freier wöhl     37       Gefang und Krieg     102     Ich freier wohl     421       Gehräch     72     Ich muß zu Feld     217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Begner, boppelt überlegen         | 320   | 3ch bitt' euch                  |     | 48        |
| Sch nicht zum Dimmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weh nicht gu jener Fefte          | 406   | Ich geh' all Nacht              |     | 292       |
| Sch hab' einen King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geh nicht zum himmel              | 463   | Ich ging auf lichter            |     | 400       |
| Schoper   State   St   | Getteteben                        | 95    | Ja habi etnen Ring              | • • | 452       |
| Gesang ber Jänglinge     24     Ich hör' meinen Schate     37       Gesang ber Jänglinge     29     Ich hör' meinen Schate     38       Gesang und Krieg     102     Ich fiete wohl     421       Gehräch     72     Ich mig zu Feld     217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gerne münt' ich                   | 181   | Ju gab es all verloren          |     | 148       |
| Gesang ber Konnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geiang ber Tünglinge              | 201   | In har meinen Schak             |     | 87        |
| Gesang und Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gefang ber Monnen                 | 29    | 3ch fenne fieben luft'ge Briber |     | 193       |
| Gelprach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gefang und Rrieg                  | 102   | 3d Iniete mohl                  |     | 421       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefprach                          | 72    | Jo muß gu Felb                  |     | 217       |

| 3r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                | Seite |                                   | Selte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 3ch cit' in 8 sinitre Lanb 54 ding sin vorgen Lagen 61 3ch sind vorgen Lagen 61 3ch sin vorgen Lagen 8 sin vorgen Lagen 61 3ch sin vorgen 142 3ch sin vorgen 142 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß mir einen Santen 421 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß einen Santen 422 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß einen 3ch weiß ei | ad nohm han Ctah -               | 81    |                                   |       |
| 3ch cit' in 8 sinitre Lanb 54 ding sin vorgen Lagen 61 3ch sind vorgen Lagen 61 3ch sin vorgen Lagen 8 sin vorgen Lagen 61 3ch sin vorgen 142 3ch sin vorgen 142 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß mir einen Santen 421 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß einen Santen 422 3ch weiß mir einen Santen 422 3ch weiß einen 3ch weiß ei | Sch Bfalggraf Gos                | 220   | In Balber floh                    |       |
| 30 tret' in beinen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3d reit' ins finftre Lanb        | 54    | Infchrift auf ben Boblinger       |       |
| 30 tret' in beinen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3ch fang in bor'gen Tagen        | 61    | Inschrift                         |       |
| 30 tret' in beinen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3d) faß bei jener Linbe          | 34    | Ift benn im Schwabenlande         |       |
| 30 tret' in beinen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In ichlief am Blutenhugel        | 144   |                                   |       |
| 30 tret' in beinen Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3th flank on einem nächtlich     | 447   | Schang Dir geharden               |       |
| 3ch weiß mir einen Gotate 248 3ch weiß mir einen Gotaten 461 3ch weiß anich zum Garten 122 3ch will ja nicht zum Garten 122 3ch weiß ja nicht zum Garten 124 3ch besonders dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 483 3ch graup Albert der Assantia Sennien Lernten 415 3ch graup albeite 221 3ch besten Getensein 405 3ch Gaiten, tönet 57 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bufse nicht) 410 3ch Brühling (Rufse nicht) 4 | Sch fteb' in bemielben Garten    | 423   | Sefu Auferstehung und himmeligbet |       |
| 3ch weiß mir einen Gotate 248 3ch weiß mir einen Gotaten 461 3ch weiß anich zum Garten 122 3ch will ja nicht zum Garten 122 3ch weiß ja nicht zum Garten 124 3ch besonders dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 483 3ch graup Albert der Assantia Sennien Lernten 415 3ch graup albeite 221 3ch besten Getensein 405 3ch Gaiten, tönet 57 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bufse nicht) 410 3ch Brühling (Rufse nicht) 4 | 3ch tret' in beinen Garten       | 35    | Jeju Rreugestob                   | 838   |
| 3ch weiß mir einen Gotate 248 3ch weiß mir einen Gotaten 461 3ch weiß anich zum Garten 122 3ch will ja nicht zum Garten 122 3ch weiß ja nicht zum Garten 124 3ch besonders dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 67 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 47 3ch Brief . 430 3ch keinen Grobers dauert mich 483 3ch graup Albert der Assantia Sennien Lernten 415 3ch graup albeite 221 3ch besten Getensein 405 3ch Gaiten, tönet 57 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bei sener) 460 3ch Brühling (Bufse nicht) 410 3ch Brühling (Rufse nicht) 4 | 3ch manble binauf                | 422   | Jung Siegfrieb war                | 204   |
| 300 weiß mit einen Ghatten 461 35ch weiß mit einen Schatten 461 35ch weiß mit einen Schatten 461 35ch weiß imt einen Schatten 142 35ch will sa nicht zum Gatten 142 35ch weiß mit einen Schatten 142 35ch Brief. 430 35ch Berief. 4 | Ich war bie frohfte              | 412   | Jungfrau Sieglinde                | 148   |
| The Brief. Belieben 448 The forbert, daß 488 The graven Uhnenbilber 388 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The Graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbilber 480 The Graven  | 3ch weiß mir eine Grotte         | 248   | Junter Rechberger                 | 197   |
| The Brief. Belieben 448 The forbert, daß 488 The graven Uhnenbilber 388 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 482 The Graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbilber 389 The ein Chammbuch 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbild 489 The Graven Uhnenbilber 480 The Graven  | In weiß mit einen Schatten       | 149   | Rallifigenes, ein Jungling        | 192   |
| 3pr   19tref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The helonders houset mich        | 67    | Patharina                         | 104   |
| Hyr fordert, daß         483         Rennen lernten         416           Hyr habt gehört         251         Averens Goldener         451           Hyr habt gehört         251         Rerners Kitele         452           Hyr Saiten, tönet         57         Rage (Eebendig fein)         466           Hyr Bolten         269         Rlage (Eebendig fein)         460           Im Frühling (Rufe nicht)         410         Reiner Daumling! kleiner         155           Im Holden Mai, zur         456         Romm ferbet, ihr luft'gen         187           Im Dad         -         86         Röning Rilfelm hatt'         185           Im Namen ber Schwester         409         Röning Rilfelm hatt'         185           Im Namen bes Fühlten Ungust         86         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Namen bes Fühlten Ungust         86         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Tanenhaine         124         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         430           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         420           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         420           Im Balbe g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Shr Brief                        | 430   | Rebrt nach Spanien                | 471   |
| Hyr fordert, daß         483         Rennen lernten         416           Hyr habt gehört         251         Averens Goldener         451           Hyr habt gehört         251         Rerners Kitele         452           Hyr Saiten, tönet         57         Rage (Eebendig fein)         466           Hyr Bolten         269         Rlage (Eebendig fein)         460           Im Frühling (Rufe nicht)         410         Reiner Daumling! kleiner         155           Im Holden Mai, zur         456         Romm ferbet, ihr luft'gen         187           Im Dad         -         86         Röning Rilfelm hatt'         185           Im Namen ber Schwester         409         Röning Rilfelm hatt'         185           Im Namen bes Fühlten Ungust         86         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Namen bes Fühlten Ungust         86         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Tanenhaine         124         Röning Bilhelm hatt'         185           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         430           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         420           Im Balbe geh' ich         32         Rultus ber Genten         420           Im Balbe g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ihr findet tein Belieben         | 468   | Rein' begre Luft                  | 37    |
| 39tr Botlen 10net 269 3m Frühling (Bei fener) 460 3m Frühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Heiner Däumling! Neiner 155 3m Manmen ber Schwester 409 3m Nammen ber Schwester 409 3m Ramen ber Schwester 409 3m Reiner stadt 411 3m Commer such 421 3m Schwester 424 3m Schwester 424 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe schwester 111 3m Tannenhaine 351 3m Balbe läuft 241 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m ben abendischen Gärten 154 3m ben abendischen Gärten 154 3n ben abendischen Gärten 154 3n ber Alesen der 159 3n ber Alesen der 159 3n ber Pohen Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Montol stillen Nacht 150 3n biesen Lampsbewegten 483 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eine Schammbuch 483 3n ein | Ihr forbert, baß                 | 483   | Rennen lernten                    | 415   |
| 39tr Botlen 10net 269 3m Frühling (Bei fener) 460 3m Frühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Heiner Däumling! Neiner 155 3m Manmen ber Schwester 409 3m Nammen ber Schwester 409 3m Ramen ber Schwester 409 3m Reiner stadt 411 3m Commer such 421 3m Schwester 424 3m Schwester 424 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe schwester 111 3m Tannenhaine 351 3m Balbe läuft 241 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m ben abendischen Gärten 154 3m ben abendischen Gärten 154 3n ben abendischen Gärten 154 3n ber Alesen der 159 3n ber Alesen der 159 3n ber Pohen Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Montol stillen Nacht 150 3n biesen Lampsbewegten 483 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eine Schammbuch 483 3n ein | Ihr grauen Ahnenbilber           | 388   | Rerners Golbener                  | 451   |
| 39tr Botlen 10net 269 3m Frühling (Bei fener) 460 3m Frühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Prühling (Rufe nicht) 410 3m Heiner Däumling! Neiner 155 3m Manmen ber Schwester 409 3m Nammen ber Schwester 409 3m Ramen ber Schwester 409 3m Reiner stadt 411 3m Commer such 421 3m Schwester 424 3m Schwester 424 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe geh' sch 32 3m Balbe schwester 111 3m Tannenhaine 351 3m Balbe läuft 241 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m Balbe wohnt 449 3m ben abendischen Gärten 154 3m ben abendischen Gärten 154 3n ben abendischen Gärten 154 3n ber Alesen der 159 3n ber Alesen der 159 3n ber Pohen Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Hoben Half sch 131 3n ber Montol stillen Nacht 150 3n biesen Lampsbewegten 483 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eim Schammbuch 482 3n eine Schammbuch 483 3n ein | Inr habt genort                  | 201   | Rerners Bidele                    | 402   |
| Im holben Mai, zur 456 Im Mat 86 Im Namen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen bed Hitsen August von Hoben begen 405 Im Ramen bed Hitsen Wugust von Hoben begen 405 Im Aamen bed Hitsen 124 Im Sommer such 405 Im Gommer such 405 Im Sommer such 405 Im Sommer such 405 Im Basien Kelster waster 111 Im Cannenhaine 351 Im Basie geh' ich 32 Im Basie such psicher 221 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im ben abenblichen Saxten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ber Ferne 53 In ben Ressen 405 In ber Ferne 53 In ber Hoben Hollen 260 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Paulstirche 482 In bed Maiss holden 146 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In eines keit ber Rosenblite 470 In bieser Beit, fo reich 93 In eine Cammbuch 482 In bed eines Ketsen 339 In eine Cammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Karls Weersant 184 In R. Schmig Weither 186 In Biese Atmmbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Weithes Mais Weersant 186 In R. Schmidt with Fish wire 234 In R. Schmidt with Fish wire 239 In B. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The Saiten Steenlein             | 57    | Place (Rehendia fein)             | 46    |
| Im holben Mai, zur 456 Im Mat 86 Im Namen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen bed Hitsen August von Hoben begen 405 Im Ramen bed Hitsen Wugust von Hoben begen 405 Im Aamen bed Hitsen 124 Im Sommer such 405 Im Gommer such 405 Im Sommer such 405 Im Sommer such 405 Im Basien Kelster waster 111 Im Cannenhaine 351 Im Basie geh' ich 32 Im Basie such psicher 221 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im ben abenblichen Saxten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ber Ferne 53 In ben Ressen 405 In ber Ferne 53 In ber Hoben Hollen 260 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Paulstirche 482 In bed Maiss holden 146 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In eines keit ber Rosenblite 470 In bieser Beit, fo reich 93 In eine Cammbuch 482 In bed eines Ketsen 339 In eine Cammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Karls Weersant 184 In R. Schmig Weither 186 In Biese Atmmbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Weithes Mais Weersant 186 In R. Schmidt with Fish wire 234 In R. Schmidt with Fish wire 239 In B. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shr Bolten                       |       | Flage (Schon in)                  | 453   |
| Im holben Mai, zur 456 Im Mat 86 Im Namen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen bed Hitsen August von Hoben begen 405 Im Ramen bed Hitsen Wugust von Hoben begen 405 Im Aamen bed Hitsen 124 Im Sommer such 405 Im Gommer such 405 Im Sommer such 405 Im Sommer such 405 Im Basien Kelster waster 111 Im Cannenhaine 351 Im Basie geh' ich 32 Im Basie such psicher 221 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im ben abenblichen Saxten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ber Ferne 53 In ben Ressen 405 In ber Ferne 53 In ber Hoben Hollen 260 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Paulstirche 482 In bed Maiss holden 146 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In eines keit ber Rosenblite 470 In bieser Beit, fo reich 93 In eine Cammbuch 482 In bed eines Ketsen 339 In eine Cammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Karls Weersant 184 In R. Schmig Weither 186 In Biese Atmmbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Weithes Mais Weersant 186 In R. Schmidt with Fish wire 234 In R. Schmidt with Fish wire 239 In B. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3m Frühling (Bei fener)          | 460   | Rlein Rolanb                      | 204   |
| Im holben Mai, zur 456 Im Mat 86 Im Namen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen ber Schwester 409 Im Ramen bed Hitsen August von Hoben begen 405 Im Ramen bed Hitsen Wugust von Hoben begen 405 Im Aamen bed Hitsen 124 Im Sommer such 405 Im Gommer such 405 Im Sommer such 405 Im Sommer such 405 Im Basien Kelster waster 111 Im Cannenhaine 351 Im Basie geh' ich 32 Im Basie such psicher 221 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im Basie wohnt 449 Im ben abenblichen Saxten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ben Asenblichen Garten 154 In ber Ferne 53 In ben Ressen 405 In ber Ferne 53 In ber Hoben Hollen 260 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Ferne 53 In ber Paulstirche 482 In bed Maiss holden 146 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In bieser Matenwonne 132 In eines keit ber Rosenblite 470 In bieser Beit, fo reich 93 In eine Cammbuch 482 In bed eines Ketsen 339 In eine Cammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Karls Weersant 184 In R. Schmig Weither 186 In Biese Atmmbuch 482 In B. Schammbuch 484 In R. Schmig Weithes Mais Weersant 186 In R. Schmidt with Fish wire 234 In R. Schmidt with Fish wire 239 In B. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 424 In R. Schmidt with Fish wire 239 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 425 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415 In R. S. Schammbuch 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3m Frühling (Rufe nicht)         | 410   | Rleiner Daumling! fleiner         | 155   |
| Im Ramen bes hathlen August von Hohnelbe-Ohringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im Berbfte                       | 27    | Rommt herbei, ihr luft'gen        | 187   |
| Im Ramen bes hathlen August von Hohnelbe-Ohringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im holden Mai, zur               | 456   | Ronig Rarls Meerfahrt             | 214   |
| Im Ramen bes hathlen August von Hohnelbe-Ohringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IM Water har Schmafter           | 400   | Banica Trong I Claheafaufter      | 215   |
| Im Comiten Garten walten 124   Runftiger Frühling 41   Run Flommer such 3   Runftiger Frühling 47   Run Kunmer such 3   Runftiger Frühling 47   Run Kunmenhaine 351   Runftiger Frühling 47   Run Kunmenhaine 351   Runftiger Heinbergeren 402   Run Balbe geh ich 32   Run Balbe geh ich 32   Run Balbe wohnt 449   Reben, das nur 425   Rummermehr naht sich 323   Rebe wohl, sebe wohl, sebe wohl 53   Rebewohl 54   Reben, das nur 425   Runmermehr naht sich 323   Rebewohl 54   Rebemohl 55   Rebewohl 56   Runmermehr naht sich 57   Runmermehr naht sich 58   Runftiger Frühling 425   Rebewohl 58   Recherties 59   Regende 203   Run ber Allen der 53   Recherties 54   Reptes Kieb 409    | Im Ramen bes Giffiten Muguft ban | 405   | Preislauf                         | 431   |
| Im Comiten Garten walten 124   Runftiger Frühling 41   Run Flommer such 3   Runftiger Frühling 47   Run Kunmer such 3   Runftiger Frühling 47   Run Kunmenhaine 351   Runftiger Frühling 47   Run Kunmenhaine 351   Runftiger Heinbergeren 402   Run Balbe geh ich 32   Run Balbe geh ich 32   Run Balbe wohnt 449   Reben, das nur 425   Rummermehr naht sich 323   Rebe wohl, sebe wohl, sebe wohl 53   Rebewohl 54   Reben, das nur 425   Runmermehr naht sich 323   Rebewohl 54   Rebemohl 55   Rebewohl 56   Runmermehr naht sich 57   Runmermehr naht sich 58   Runftiger Frühling 425   Rebewohl 58   Recherties 59   Regende 203   Run ber Allen der 53   Recherties 54   Reptes Kieb 409    | Sobenlobe-Ohringen               | 465   | Rultus ber Genten                 | 480   |
| In   Sommer   Ind'   36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3m iconften Garten wallten       | 124   |                                   | 41    |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Im Commer fuch'                  | 36    | Lahmbein                          |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3m ftillen Rloftergarten         | 111   | Lag mich finten                   |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Im Lannengaine                   | 351   | Rouf har Walt                     |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sm Maibe läuft                   | 241   | Rehe mohl, lehe mohl              |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sm Balbe wohnt                   | 449   | Leben, bas nur                    |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Immermehr naht fich              | 323   | Lebenbig fein begraben            | 46    |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In ben abendlichen Garten        | 154   | Lebewohi                          |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In ben Talen ber                 | 159   | Legende                           |       |
| İn ber Herne         58         Zerchenkrieg         234           In ber Hohen half! jah         131         Leptes Lieb         409           In ber Maulestriche         482         Leuchtet schon         22           In bes Maies holben         146         Liebestlagen         454           In biesen tampsbewegten         483         Liebestlagen         168           In biefer Malenwonne         132         Liebestlagen         168           In biefer Beit ber Mojenblüte         470         Lieb aus bem Spanischen         325           In biefer Beit, se reich         93         Lieb bes Fischen         392           In ein Stammbuch         482, 483         Lieb bes Gringenen         38           In einer bunkeln         431         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In eines helfen         339         Lieb eines Urmen         28           In J. S. Stammbuch         424         Lieb eines beutschen         421           In Linguimus vikae         370         Linguimus vikae         370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In den Bellen und                | 318   | Leichter Fang                     |       |
| In des Maies holben 146 In biesen kanisktrage 482 In biesen kanisktrage 483 In biesen kanpsbewegten 483 In biesen Maies holben 132 In biesen Matenwonne 132 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In ein Stammbuch 482 In ein Stammbuch 482 In einer dunkeln 431 In einer dunkeln 431 In einer hunkeln 431 In einer hunkeln 431 In 6.68 Stammbuch 431 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 445 I.68 Stammbuch 446 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In her Gerne                     | 53    | zerwen ind idti                   |       |
| In des Maies holben 146 In biesen kanisktrage 482 In biesen kanisktrage 483 In biesen kanpsbewegten 483 In biesen Maies holben 132 In biesen Matenwonne 132 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In ein Stammbuch 482 In ein Stammbuch 482 In einer dunkeln 431 In einer dunkeln 431 In einer hunkeln 431 In einer hunkeln 431 In 6.68 Stammbuch 431 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 445 I.68 Stammbuch 446 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In her hoben Sall' faß           | 131   | Lestes Lieb                       |       |
| In des Maies holben 146 In biesen kanisktrage 482 In biesen kanisktrage 483 In biesen kanpsbewegten 483 In biesen Maies holben 132 In biesen Matenwonne 132 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In biesen Keit der Mosenblüte 470 In ein Stammbuch 482 In ein Stammbuch 482 In einer dunkeln 431 In einer dunkeln 431 In einer hunkeln 431 In einer hunkeln 431 In 6.68 Stammbuch 431 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 424 In I.68 Stammbuch 445 I.68 Stammbuch 446 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68 I.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In ber monblos ftillen Nacht     | 150   | Leuchtet ichon                    |       |
| In diefer Beit, so reich 93 Lieb des Fischers 392 In ein Stammbuch 482, 483 Lieb des Gärtners 292 In ein Stammbuch 893 Lieb des Görtners 292 In eines matein 431 Lieb eines Armen 28 In eines Fessen 339 In 5.8 Stammbuch 397 In 3.8 Stammbuch 424 In Irbesarmen ruht 34 In R.8 Stammbuch 415 In numms vidae 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In ber Baulsfirche               | 482   | Liebeserflärung                   |       |
| In diefer Beit, so reich 93 Lieb des Fischers 392 In ein Stammbuch 482, 483 Lieb des Gärtners 292 In ein Stammbuch 893 Lieb des Görtners 292 In eines matein 431 Lieb eines Armen 28 In eines Fessen 339 In 5.8 Stammbuch 397 In 3.8 Stammbuch 424 In Irbesarmen ruht 34 In R.8 Stammbuch 415 In numms vidae 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In bes Maics holben              | 146   | Liebesfeuer                       |       |
| In diefer Beit, so reich 93 Lieb des Fischers 392 In ein Stammbuch 482, 483 Lieb des Gärtners 292 In ein Stammbuch 893 Lieb des Görtners 292 In eines matein 431 Lieb eines Armen 28 In eines Fessen 339 In 5.8 Stammbuch 397 In 3.8 Stammbuch 424 In Irbesarmen ruht 34 In R.8 Stammbuch 415 In numms vidae 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In Diefen tampfbewegten          | 483   | Liebestlagen                      |       |
| In einer bunkeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In dieser Watenwonne             | 132   | Cich and hom Chanishan            |       |
| In einer bunkeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In hiefer Reit fo reich          | 93    | Rich hea Aifthera                 |       |
| In einer bunkeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In ein Stammbuch 482.            | 483   | Lieb bes Gärtners                 | 909   |
| In einer dunkeln     431     Lieb eines Einen     28       In eines Felsen     339     Lieb eines deutschen Eängers     61       In H. S. Sctammbuch     397     Liebe im Frühlting     421       In J. S. Sctammbuch     424     Lieber sind wir     17       In K. Sctammbuch     415     Linquimus vitae     370       In S. Sctammbuch einer Freundin     250     Dos des Frühstings     40       In schonen Sommertagen, wann     221     Vien sich isch eines Auchten     28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In ein Stammbuch                 | 89    | Lieb bes Gefangenen               | 38    |
| In eines Felsen       239       Bieb eines deutschen Sängers       61         In H. Se Stammbuch       397       Leieb im Frühling       421         In Liebekarmen ruht       34       Lieber sind wir       17         In R. Se Stammbuch       415       Linquimus vitae       370         In Ködnen Sommertagen, wann       221       Linguimus vitae       47         Ebb bes Frühlsings       40       40       40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | In einer bunteln                 | 431   | Lieb eines Urmen                  | 23    |
| In 9.5 Stammon(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In eines Felfen                  | 339   | Lieb eines beutschen Gangers      | 61    |
| Fin Liebelsammen ruht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In D.5 Stammbuch                 | 397   |                                   |       |
| In R.8 Stammbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In Richesarmen ruht              | 24    | Sindheimer                        | 418   |
| Ins Stammbuch einer Freundin 350 Lob bes Fruhlings 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In R. & Stammbuch                | 415   | Linguimus vitae                   | 370   |
| In ichonen Commertagen, mann . 221 Lofen fich bie irb'ichen 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ins Ctammbuch einer Freundin .   | 350   | Lob bes Frühlings                 | 40    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In iconnertagen, mann .          | 221   | Lofen fich bie irb'ichen          | 47    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ecite ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Mabonna bella Cebia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445        | Rur selten komm' ich .  D blaue Lust  D brich nicht, Steg  D Bürgertrieg  D hürgertrieg  O, seertin! wendet nicht  D laß mich  O, legt mich nicht  D hanster, süßer Hauch  D wär' ich Sturm  D wöes jedem  D Winter  Db Engel noch  Ob ich die Freude  Ob mit bein Kund  Ober Frühling  Ost einst hatte sie mich mit  Ost vingen  Otnits Rächer  Paris ist der schofte  Piingsken war, bas kest  Breuhischer Landtag  Brolog zu dem Trauerspiel: Ernst  Gersoo von Schwasen | . 36         |
| Maientau<br>Maiflage<br>Maifled (Die Blütenbäume)<br>Maifled (Benig hab')<br>Man höret oft<br>Marchen<br>Martus auf Karihagos Trümmern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49         | D blaue Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 46         |
| Maillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22         | D brich nicht, Steg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 56         |
| Mailied (Die Blutenbaume)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377        | D Burgerfrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 832        |
| Mailteb (Wenig hab')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45         | D herrin! wendet nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 315        |
| Man höret oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248        | D laß mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 883        |
| Märchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251        | D, legt mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 40         |
| Marius auf Rarihagos Trummern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345        | D Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 451        |
| Märznacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86         | D fanfter, fuger bauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 89         |
| Märgnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27         | D war' ich Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 454        |
| Mein Liebchen liebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425        | D webe jedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 424        |
| Mein treuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 425        | D Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 87         |
| Mein treuer Meinem Großvater am Neujahr 1803 Meinem Großvater (Mai 1803) Meinen Eirern (1802) Meinen Eitern (1803) Meinen Eitern (1804) Meinen Eitern (1805) Meinen Eitern (1806) Meiner Eitern (1806) Meiner Eutern (1801) Meiner Sutter (1801) Meiner Schweskert am 2. Mai 1818                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308        | Do Engel nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 418        |
| Meinem Großbater (Mat 1803)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 370        | Do in oie grenoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 27         |
| Meinen Citern (1802)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301<br>950 | Ober Craffine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 450        |
| Meinen Citare (1005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 275        | Det grugting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 90         |
| Meinen (1904)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201        | Dit einst gatte sie mich mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 400        |
| Mainen (fitern (1806)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 408        | Die Muser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40B          |
| Meiner Mutter (1801)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 997        | Dinita Wadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904          |
| Meiner Schmester am 9 Mai 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 468        | Raris it has schaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 156          |
| Maines Rahans sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 851        | Ringfor mar has Self                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197          |
| Menichenfrechheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344        | Rhahus marf einen Mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449          |
| Merlin her Wilhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189        | Brenkifder Laubtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482          |
| Mekelluppenlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58         | Brolog ju bem Erauerfpiel: Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Mich hat ein Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440        | herzog pon Schmaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80           |
| Micfiewica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 471        | Herzog von Schwaben<br>Burpurfarben, wie<br>Rauh, Jüngling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 335        |
| Mit Gpethes Bebichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 483        | Raub, Mingling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 837        |
| Mobrentonias Rinb, Cafilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 314        | Rebenbiute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 452          |
| Mond und Chafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28         | Rechberger war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 197        |
| Monte subsistentem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 358        | Rechtfertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 46         |
| Meiner Schwester am 2. Mai 1818 Meines Lebens zarte Menichenstrechheit Merstin ber Wilbe Metessundereicheit Merstin ber Wilbe Metessundereicheit Metessundereiche Mich hat ein Traum Mickiewicz Mich hat ein Traum Mohrentönigs Kind, Casilbe Wöng und Schäfer Mohrentönigs Kind, Casilbe Wöng und Schäfer Monte subsistentem Morgenieb (Mass eher Dahn) Morgenieb (Mass eher Dahn) Morgensundereiche (Mass eher Dahn) Morgensundereiche Moch ahnt) Morgens Müntertage Mütter! die ihr Mutter und Kind Rach dem hohen Schloß Rach dem hohen Schloß | 430        | Kaug, Jungting Rehenblüte Rechfertigung Rechfertigung Reifen Reifen foll ich Resenfent, ber tapfere Ritter Arts Ritter und Dame Roland Schilbträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 52         |
| Morgenlieb (Muf! ber Sahn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 467        | Reifen foll ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 52         |
| Morgenlieb (Roch abnt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54         | Rezenfent, ber tapfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 156        |
| Morgenluft, fo rein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 484        | Ritter Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 156        |
| Morgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484        | Ritter und Dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 428        |
| Münfterfage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183        | Roland Schildtrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 208        |
| Mütter! bie ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66         | Roland und Alba .<br>Romanze (Das Rob) .<br>Romanze bom kleinen Daumling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 264        |
| Mutter und Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85         | Romanze (Das Rob)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 364        |
| Nach bem hohen Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161        | Romange bom fleinen Daumling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 155        |
| Mach hohem, Burd'gem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93         | Romange vom Regenjenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 156        |
| Rachruf (Du, Mutter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88         | momanzen-Lenzon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 465        |
| Manth (Moa) th)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79         | muselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 101        |
| Magruf auf Großmutter Feuertein .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4/3        | Multiplity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 109        |
| Rach Hohem Mirb'gem Rachruf (Du, Mutter) Rachruf (Boch il) Rachruf (Roch il) Rachruf auf Großmutter Feuerlein Rächtliche Stimme Rachreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401        | Romanze vom Rezensenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 410        |
| Models                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26         | Sactanoriin Waitchaubuft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 40         |
| man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         | Sag' as ah hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 494          |
| Marzin unh Gene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84         | Saat nicht mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 927          |
| Maturfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495        | Sang han her Pinhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206          |
| Wenighramunich 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77         | Sanger inrecht mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 930<br>210 |
| With her hefolat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 386        | Saugerliehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158          |
| Nicht ichamret meichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103        | Sängerrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479          |
| Rachtreise Rachts Rachts Ratziß und Echo Raturfreiheit Reujahreiwunsch 1817 Richt ber befolgt Richt schwerzeichen Richt schwerzeichen Richt schwerzeichen Richt schwerzeichen Roch ahnt man kaum Roch einmal spielt Roch sich sien Kieft Roch singt ben Wiberhalten Roch singt ben Wiberhalten Roch singt ben Wiberhalten Roch migt ben Wiberhalten Roch mehrezog Wishelm sprach Rovembergebanken Run bie Sonne. Run sein ich sagen und singen                                                                                                     | 151        | Rufe nicht aus grünen Ruhctal Saatengrün, Beildenbuft Sag' es, ob du Sagt nicht mehr Sang von der Linde Sänger, sprecht mir Sängerfiebe Sängerrecht Sängers Borüberzichn Sankt Georgs Mitter Sankt Jbefons Schäfers Sonntagslied Schöfers Conntagslied Schöfers Conntagslied Schöfers Conntagslied Schöfers Conntagslied Schöfers Conschöfers Schäfers Schöfers Schäfers                                                                                                    | 144          |
| Roch abnt man faum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54         | Santt George Ritter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159          |
| Roch einmal fpielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141        | Santt Sibefone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311          |
| Roch ift fein Gurft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79         | Schafers Countagslieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 29         |
| Roch fcwebt ber Leng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419        | Schaffet fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 78         |
| Roch fingt ben Biberhallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117        | Schattenbilber?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 438        |
| Rormannenherzog Bilhelm forad) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215        | Schattenlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 461        |
| Robembergebanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 354        | Scheiben und Meiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 53         |
| Mun bie Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50         | Schictial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 90         |
| Mun foll ich fagen und fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134        | Schläfit bu? ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 372        |

#### Mphabetifches Bergeichnis

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e | eite       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | selte      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Schlagen bas haupt wir ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 482        | Torbeit wollen viele ichelten . :                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 445        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 36         | Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | 145        |
| Schlußsonett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 9.)        | Traumbeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 86         |
| Schmerglich bachte Rargif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 84         | Erinklieb (Bas ift)                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 59         |
| Schon in fo jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 453        | Trinklieb (2B.r finb)                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 60         |
| Schon fehren bie Bianer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | 264        | Eritt ein                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ | 75         |
| Schänftel ber tit ein peer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • | 327        | 2 roji                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠ | 447        |
| Schimme Nachbarichalt Schimstonett Schimstonett Schimstonett Schom in so jungen Schon in so jungen Schon wieder ist ein heer Schonstoliche Runde Schimstoliche Runde Schimstoliche Runde Schimstoliche Runde Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimstoliche Schimst | • | 201        | Um Mitternacht auf                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | 47<br>90   |
| Schmarze Walten siehn hinunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 159        | Ilmfanit hije he                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 483        |
| Schwer ift ber Ruberichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • | 385        | llub immer nur                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 72         |
| Schwer bermunbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 443        | Und wieder ichwantt .                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | 77         |
| Schwere Traume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 455        | Ungewißheit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : | 431        |
| Schminbelhaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 75         | Uns fagt ber                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 473        |
| Scipio, jener berühmte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 324        | Unftern                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 176        |
| Scipios Bahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 324        | Unter ber Tannen                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 351        |
| Sehnlucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 442        | Untreue                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 33         |
| Segt tijt, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 467        | Batetianbsliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ | 333        |
| Sei und millfammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 69         | Werbarean & Caib                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 235<br>449 |
| Seigt int, 100  Sei mir gegrüßt  Sei uns willkommen  Seib gegrüßt  Seit der hohe Gott  Selige Wen in früher  Seliger Tob  Seltsam spielest,  Sekt mir nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 27         | Traumbentung Trinslied (Was ist) Trinslied (Was ist) Trinslied (Was ist) Tritt ein Troß Über diesen Strom Um Mitternacht, auf Umsonit bis du Und immer nur Und wieder schwankt Ungewisheit Uns sagt der Unstern Unter der Tannen Unter der Tannen Unter der Sacrum Berborgenes Leid Bermachtnis | • | 91         |
| Seit ber bobe Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 158        | Bermachtnis .<br>Bernimm, was<br>Berspätetes Hochzeitlieb                                                                                                                                                                                                                                       | • | 435        |
| Gelig, men in fruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : | 352        | Beripatetes Sochseitlieb                                                                                                                                                                                                                                                                        | • |            |
| Geliger Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 33         | versunten, wege, wast und Riell                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 239        |
| Seltfam fpieleft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 84         | Bermehn, berhallen                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 88         |
| Sest mir nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 458        | Boilehre, fie muß fein                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 480        |
| Sie tommt in biefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 31         | Bom Feuer, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 429        |
| Sie war ein Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 27         | Bom Frühling wollt'                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 421        |
| Siehl han all aniat fift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • | 420        | Bolkschre, sie muß sein .  Bom Feuer, das  Bom Frühling wollt' .  Bom schonen Rosengarten .                                                                                                                                                                                                     | • | 128        |
| Simean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠ | 221        | Wan ben fichen Dachfribann                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 120        |
| Seit mit nur Seie tommt in biefe Sie war ein Kind Siegfrieds Schwert Sieh' her: es zeigt sich Simeon Singe, wem Gesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 42         | Bom imonen Wojengarten                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | 199        |
| Singe, wem G-sang So hab' ich enblich So hab' ich nun So sit's genug So see wohl So soll ich nun So war es dir Solche Kite Soll ein hehrer Soll ich furchslanes Sommers, wenn Sonett. Un U. W. Sonnenblick Sonnenbenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 33         | Ron hir getrennet                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | 95         |
| So hab' ich nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | 55         | Bon bir getrennet                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 219        |
| Co ift's genug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 85         | Bor feinem Deergefolge                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 186        |
| So lebe wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 426        | Borabend                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 30         |
| So foll ich nun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 53         | Borichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 98         |
| So war ce bir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 43         | Bormarts                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 63         |
| Solf ein hebren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ | 279        | Bormarts! fort und immer fort .                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 63<br>32   |
| Sall ich furchtlames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | 904        | Balblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | 53         |
| Sommera menn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • | 442        | Wanberlieber                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • | 81         |
| Sonett. An M. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | 455        | Baubrer! es siemet                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | 85         |
| Connenblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 442        | Bann beine Bimper                                                                                                                                                                                                                                                                               | : |            |
| Connenwenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 50         | Wann ber Landmann                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 311        |
| Connenwenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 445        | Wann beine Wimper .  Bann ber Landmann Bann bie Natur Wann hört ber himmel .  Bann im lethen Wembstrahl Wann word ber erste Kranz Bann wohl quillet War's ein Tor ber Stadt florenz Mar's ein Tor ber Stadt florenz                                                                             |   | 100        |
| Spate Rritit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 473        | Wann hort ber himmel                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 483        |
| Sterbellange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ | 141        | Bann im letten Abendftrahl                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 45         |
| Sterbliche manbeltet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | 85         | Wann ward der erfte Rrang                                                                                                                                                                                                                                                                       | • | 66         |
| Stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 100        | Wann wool quillet                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | 400        |
| Stiller Marten eile mur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • | 100        | Mar's air Tar her Staht Marens                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 166        |
| Sterbliche wanbeltet Gietbe flange Sterbliche wanbeltet Giille Stille freif' ich Stiller Garten, eise nur Stumpf für die Gegenwart Süße Todeshille, set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : | 372        | Barum büllit bu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | 338        |
| Sufe Tobesfrille, fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : | 487        | Barum hüllst bu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | 391        |
| Guger, golbner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 437        |
| Süßer, goldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 215        | 0 - 2 14 1 - O: - b                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 0.0        |
| <b>Eaulth</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 86         | Bas ift bas für ein burftig                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 59         |
| Teolioh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 67         | Bas ift bie Conne                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 415        |
| Tells Blatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ | 85         | 25as je mit  ptelt'                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 97         |
| Terror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠ | 245<br>319 | Bas ist das für ein durstig<br>Bas ist die Sonne<br>Bas je mir [plett'                                                                                                                                                                                                                          | • | 199        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |            | Bas foll boch dies Trommeten .                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 119        |
| Tief im Walbe fteht ein Schloß<br>Tobesgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 94         | Was spähest bu nach                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 240        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | v 1        | · ikudalı an ınınd                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | - 10       |

|                                                 | Seite      | Seite                                  |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Bas ftehft bu fo                                | 28         | Bintermorgen 478                       |
| Bas fteht ber norb'ichen                        | 115        | Binterreife 54                         |
| Bas ftreift borbei                              | 35         | Bir haben beut                         |
| Bas weden                                       |            | Bir hatten einen Mond 447              |
| Bas zagit bu                                    |            | Bir tonnen ibrer 473                   |
| Beibe                                           | 431        | Wir fönnen ihrer                       |
| Bein und Brot                                   | 50         | Bir wanberten mohl 424                 |
| Beld ein Schwirren                              | 48         | Bir maren neugeboren 95                |
| Beld geheimes Raufchen                          |            | Bir miffen's, beine 321                |
| Wenig hab' ich                                  | 45         | Birb bas Lied 66                       |
| Wenn bu auf biefem Leichenfteine .              | 89         | Birf ab, mein Lieb 280                 |
| Wenn bu ben leichten                            |            | Wo in bichten                          |
| Benn bu von Laura                               | 91         | 230 je bei altem 69                    |
| Benn ein Bebante                                | 471        | 280 um die falbe                       |
| Benn heut ein Geift                             | 73         | Wohl blühet 41                         |
| Wenn Saitenfpiel                                |            | 28ohl bent' ich 96                     |
| Benn Strauchen, Blumen                          | 98         | Bohl geht ber Jugenb 46                |
| Wenn über meiten Rebelauen                      | 397        | Bohl hat ber Frahling 470              |
| Benn Bind und Bogen                             | 471        | Bohl mocht' ich geine 441              |
| Ber entwanbelt                                  |            | Wohl neig' ich                         |
| Ber heilen fann                                 |            | Wohl bor ber Burg 297                  |
| Ber hier fclummre                               | 420        | Bolten feb' ich 45                     |
| Ber reblich halt                                | 77         | Buhlt jener ichauervolle 102           |
| Bie ber Raftellan                               | 162        | Wunder 27                              |
| Bie bort, gewirgt                               | <b>5</b> 0 | Burttemberg 71                         |
| Bie Erd' und himmel                             | 428        | Beuch nicht ben                        |
| Bie flogen bir                                  | 446        | Bimmerfpruch                           |
| Bie freudig                                     | 473        | Bu Achalm auf bem Felfen 225           |
| Bie glangen                                     | 382        | Bu hirjau, in                          |
| Wie groß ift Ihre Muttergute Bie ift bas Schloß | 323        | Bu Limburg auf 230                     |
| Wie ist bas Schloß                              | 408        | Bu meinen Sugen finti 88               |
| Bie tann aus biefem Rofelein                    | 468        | Bu Speier im Caale 200                 |
| Bie iteblider Rlang                             | 38         | Bu ftehn in frommer 485                |
| Bie liegt bie Blumenwiese                       |            | Bu Beinsberg, ber 195                  |
| Bie mußte meines Lebens Rreis .                 | 431        | Bueignung 463                          |
| Bie fchreitet toniglich                         |            | Bufriedenheit 328                      |
| Bie fteheft bu                                  |            | Bum Abichieb                           |
| Bie Sterbenben gu Mut, wer                      |            | Bum Untritt des 75. Lebensjahres . 321 |
| Bie, wenn man auch                              | 99         | Bur Schmiebe ging 203                  |
| Bie willst bu bich                              | 44         | 8meifel                                |
| Bieder hab' in oich gefeben                     |            | Brei Fraulein faben bom Schloffe . 125 |
| Bill ruben unter                                | 53         | Bwo Jungfraun fah 97                   |
| Billtommen mir                                  | 430        |                                        |